

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





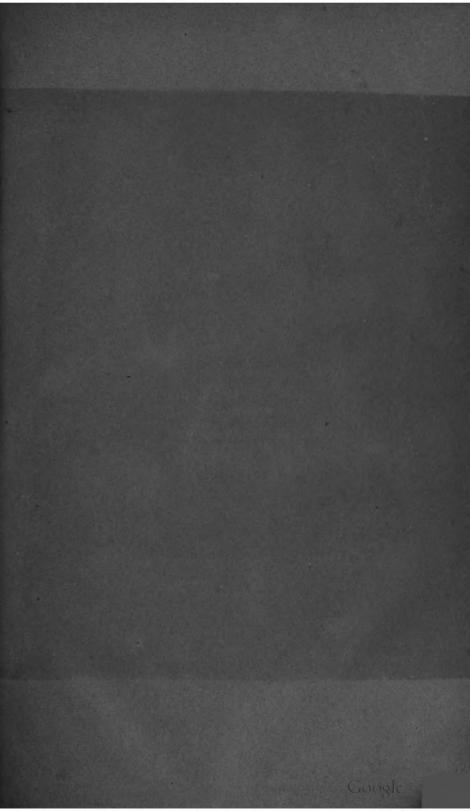

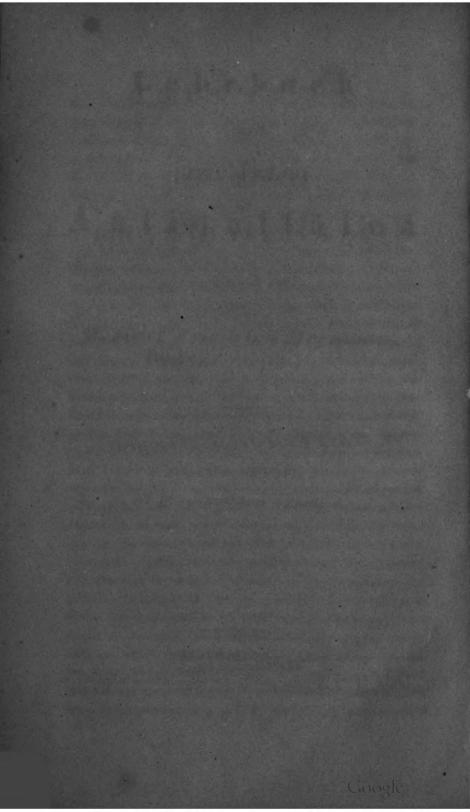

## dondado ?

7' ..

119 (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*) (\*)

Seitter Theil,

ie Pontaltechamer en latterd

an Folkowski

in consume a lactice that having accurate to the Arc

1236063

# Lehrbuch

der

griechischen

# Antiquitäten

von

## D. Karl Friedrich Hermann,

Professor in Göttingen.

Dritter Theil,

die Privatalterthümer enthaltend.

Heidelberg,

· in der akademischen Buchhandlung von J. C. B. Mohr.

4 8 5 2.

# Lehrbuch

der

griechischen

# Privatalterthümer

mit Einschluss

der

# Rechtsalterthümer

von

# D. Karl Friedrich Hermann,

Professor in Göttingen.

II 868 bis



Heidelberg,

in der akademischen Buchhandlung von J. C. B. Mohr.

1 8 5 2.

Digitized by Google

theirs dured Annual Conelanade greinen (horund annuer (hit duri konen Laselander dotroduce each tan o

... ##\$ ad File

## Vorrede. 🐇 🗀 🗀 🗀

Mit gegenwärtigem Bande beschliesse ich mein Lehrbuch der griechischen Antiquitäten, freh des vollhriehten Wegs, wenn gleich nicht ohne die gleichzeitige Hoffnung, denselben früher oder später noch einmel planmässiger und methodischer antreten zu können. Denn da das Werk nicht auf einmal entworfen worden ist, vielmehr bei dem ersten Erscheinen der Smatsalterthumer vor zwanzig Jahren an die Seiden folgenden Bände noch nicht gedacht war, und erst bei der dritten Auflage im Jahr 1844 der erweiterte Plan gefasst wurde, so konnte es nicht fehlen, dass dort bereits Manches, dessen organische Stelle in einem andern Theile war, vorweggenommen und wiederum Anderes übergangen wurde, was in einem vollständigen Systeme der griechischen Antiquitäten verangestellt zu werden vendiente; wie es denn ohnehin keinem aufmerksamen Letter entgehen wird, dass tretz der verschiedenen Zählung der gegenwärtige Band eigentlich der erste des ganzen Systems list, an welchen sich erst die Staatsatterthumer, wie diesen die gestesdienstlichen anschliessen. Doch dieser naturgemässen Reihefolge ist nun einmal durch die successive Entstehung des Buchs pracjudicirt, und das Einzige, was mir zur Ausgleichung der wohl von mir gefühlten Uebelstände möglich bleiht, ist, bei der bevorstehenden vierten Auflage der Staatsakterthümer

theils durch Zusätze theils durch Auslassungen dem Ineinandergreifen beider Theile möglichst vorzuarbeiten und namentlich dasjenige dort zu tilgen, was die den lezten Abschnitt des gegenwärtigen Buchs bildenden Rechtsalterthümer aus jenen haben wiederholen müssen. Abgesehn davon hoffe ich übrigens selbst den bisherigen Besitzern der Staatsalterthümer mit diesem neuen Abschnitte nichts Ueberflüssiges zu bieten und überhaupt für die Ausdehnung der Privatalterthümer bis auf die Sphäre des bürgerlichen Rechtslebens keiner Rechtsertigung zu hedürfen, da es gerade im Charakter des erinchischen Volkes begründet liegt, dass sein Recht viel organischennis andersvra ans der Sitte heranswächst und hei Weitem sicherer aus dem thatsächlichen als aus dem doctritelles. Conchispuncte dargestellt wird, se wenig ich such so weit en sieh auf arkundlichem Grunde hewerkhtelligdis liess; faste Principien dafür zu gewinnen versähnit habe. 'Eher fürchte ich. dass meine Darstellung in diesem wie vielleicht noch in manchem auderen Abschnitte thes Buchs, mancheni. Leser zw. kurs, oder um mich eines neulich vernommenen Ausdrucks nu bedienen, su knapp erscheinen möger und ich weiss withli, dans sich über jeden dieser Abschnitte mit Bequamlishkeit bin eigenes Buch von der Stürke des gegenwärtigen Cannen achreihen liesse, bis auch weit entfornt, darch dasselbe selche ausführlichere Arbeiten abschneiden oder unnöthig machen zu wollen; aber je reicher der Rinzelstaff fot, der umerer Zeit durch Entdeckungen und monographische Forschungen zugeführt wird, desto mehr bedarf sie danehen gedrängter Uebersichten, die ihr die wesentlichen Ergebnisse des Gewonnenen ausseheiden und dadurch zugleich neuen Untersuchungen au leitenden Ausgangspuncten dienen. Mein Text womigstens sell and will zunächst nichts

mehr seyn als ein Gerippe, das den Fleisch- und Blutmassen des antiquarischen Materials, die in grösseren Büchern oft noch in sehr flüssigem Zustande auf- und niederwogen, Festigkeit und Gliederung mittheile; die Umkleidung desselben bleibt gestissentlich der Selbesthätigkeit des Lesers anheimgegeben; obgleich es dazu die Noten auch weder an den nöthigen Grundlagen noch an den weiteren Hinweisungen fehlen lassen.

Aus diesem Standpuncte des ganzen Werken, den ich nicht ohne mannichfaltige Selbstverläugnung auch in diesem Bande festzuhalten beslissen gewesen bin, ergibt sich dann auch von selbst das Verhältniss desselben zu anderen Bearbeitungen der griechischen Privatalterthümer, die ich daneben benuzt und zu Rathe gezogen habe, ohne mich jedoch weiter an sie zu binden, als sie die Gewähr quellenmässiger Forschung: darboten, auf welche dieser Band wo möglich noch mehr als seine Vorgäuger gegründet werden musste. Denn während es sich dert mehr oder minder immer um gewisse Grundanschauungen handelte, die die neuere Wissenschaft wenigstens in grösserer Allgemeinheit und Tiefe anfgestellt hat, als sie aus den Worten des Alterthums allein gewonnen werden können, trat hier den thatsächliche Luben mit dem bunten Gowebe seiner Erscheinungen so ausschligsslich in den Vordergrund, dass der ganze Schwerpunet der Aufgabe sich in der urkundlichen Nachweisung und Foststellung der wegentlichen und charakteristischen Züge dieses Bildes zusammendrängter und Verweisungen auf fremde Bücher konnten deschalb in der Regel nur den Zweck haben, etwaiges Bedürfniss nach größerem Detail zu befriedigen, als dessen zu gehen im Plane dieses Buchs lag. Daher wird man von neuerer Literatur in diesem Bande vielleicht weniger als in den früheren eitirt, dagegen aber, wie ich

hoffe, den Grundsatz vollständiger Quellenauszuge mindestens mit derselben Consequenz wie in den gottesdienstlichen Alterthümern festgehalten und demgemäss auch nichts in den Text aufgenommen finden, wofür nicht die Noten dem Leser sofort das genugende Material zu eigener Prüfung darböten. Ausserdem war es in diesem Bande noch mehr als in dem vorhergehenden möglich und nothwendig, Werke der bildenden Kunst zur Erganzung und Veranschaulichung der überlieferten Nachrichten herbeizuziehen; und obgleich ich der Natur der Sache nach nicht daran denke, für diese Seite auch nur auf die relative Vollständigkeit Anspruch zu machen, die ich für die schriftstellerischen Zeugnisse erstrebt habe, so glaube ich doch nicht allein die sonstigen Leser auf jene unerschöpfliche Quelle antiquarischer Erkenntniss und Forschung nach Gebühr aufmerksam gemacht, sondern auch für den archäologischen Forscher und Erklärer selbst manchen Wink niedergelegt zu haben, den die Kunstlehre wenigstens als Zins für das von ihr entliehene Capital annehmen möge. Wenn ich es endlich auch keinem Kundigen verbergen kann, dass des neuen Stoffs verhältnissmässig wenig in diesem Buche vorkommt, und vielleicht ein grösseres Vertienst in dem, was ich ausgeschieden, als in dem, was ich gesammelt habe, liegt, so lege ich doch auch auf die Anordnung des Gesammelten insofern einiges Gewicht; als ich die Kategorien und Gesichtspunete der Gruppirung möglichst aus dem thatsächlich vorliegenden ? Stoffe sellist geschöpft und es dadurch emöglicht habe, eine Menge sonst zerstreuter Einzelheiten auf schmalem Raume in organischer Gliederung zu vereinigen. System im Ganzen wird man allerdings auch so nicht vermissen; statt aber von vorn herein ein ausgeführtes Schema mitzubringen, dessen einzelne Theile alsdann

nur su oft hatten durch Vermuthungen oder unorganische Zäge ausgefüllt werden müssen, habe ich mich vielmehr durch die lebendige Association der Thatsuchen leiten lassen, die mir aus jeder zusammengehörigen Gruppe ein Ganzes zu bilden erlaubte, ohne durum den ununterbrockenen Zusammenhang mit dem größeren Ganzen zu verlieren.

Bei after dieser Selbständigkeit meiner Arbeit bin ich jedoch weit entfernt, mit den eigenthunlichen Vorzügen früherer oder gleichzeitiger Werke über denselben Gegenstand in die Schranken treten zu wollen, und ergreife vielmehr mit Freuden die Gelegenbeit, meine Leser, insofern es dessen noch bedärfen sollte, zugleich auf jene als Erganzung und Vervollständigung iber meinigen aufmerksam zu michen: Quiz besonders gilt dieses - anssez den einschligenden Abschnitten von Wachemuths helfenfischer Alterthamskunde, die auch in diesen Theilen den Reichthum charakteristischer Bisselheiten W. Av Beckers Charities (Leipzig 1840. 8), für den es zwar sehr zu beldagen ist, dass der sie früh der Wissenschaft entrissene Verfasser ihn nicht auch hat in wiederholter Bearbeitung der Reife wissenschaftlicher . Darstellung entgegen führen konnen, im welcher jest die anglogen Bilder attromischen Lebens in seinem Galhas vor mis liegen ; der aber doch auch in der gemathlichen Frische seiner ersprünglichen Gestalt ebensowohl als kritische Barbeitung der hauptsächlichsten Seiten des griechischen Privattabens wie als anschaufielle Zusammenstellung vieler seiner Binselheiten einen bleibenden Worth in Amprach nimmt. Manchen Ponce? der bei näherer Prüfung nicht Stick hit, wurde mein verewigter Freund bei einer zweiten Auflage gewiss berichtigt, manchen Zug, der jezt noch zum Gesammt

bilde fehlt, nachgetragen haben; abgesehn davon aber wird auch der Gegensatz der Richtungen seines und meines Buchs bei gleichen Ausgangspuncten nur die Vielseitigkeit der Betrachtung selbst fördern können. Ueber ein anderes hierher einschlagendes Werk, die Hellenes des Engländers J. A. St. John (London 1844.8) habe ich in den Gelehrten Anzeigen 1847. S. 377 fgg. ausführlichen Bericht erstattet, und weder die grossen, namentlich aus allzumoderner Auffassung der antiken Zustände hervorgegangenen Mängel desselben noch die Vorzüge verschwiegen, die es neben fleissiger Ausbeutung der Quellen dieser nämlichen Auffassung in allen den Punctes verdankt, wo es mehr auf praktische Anschauung des menschlichen Verkehrelebens als auf unbefangene Würdigung nationaler Sitte ankommt: diese Puncte habe ich est auch hier häufig angezogen, und kann nur den am Schlusse jenes Berichts geäusserten: Wanseh wiederholen undess jeine deutsche Bearbeitung diesen Abschnitte die Resultate seines Fleisses dem deutschen Publicum näher bringen müge, obgleich eine solche freilich im Einzelnen vieles abzuschweiden finden wärde, Endlich sind während meiner Arbeit selhet zwei Rücher, erschienen, die mir bei früherer Bekanntschaft vielleicht manchen Dienst geleintet haben würden, obgleich ich despelbe andermits auch von meinem Bushe in Beziehang auf sie zu hehaupten wage: Gustav Klemma Culturgeschichte des alten vorchristlichen Eurapa, Leipzig 1850. 8 und J. B. Friedreiche Realien in der Hade und Odyssee, Erlangen 1851. 4, auf welche icht weil, ich nur ganz zulezt noch einigen sehr geringen Gebrauch davon habe machen können, hier nachträglich im Allgemeinen verwiesen haben will. Klemm hat in derselben gedrängten und doch inhaltreichen Kürze, wie in den übrigen Bänden seines interSchauen. Werken, Mörperbeschaffenheit; Muhrangsmittel, Micidang, Wohnstätten, Fuhrzeuge, Familieukeben, Unterlicht, Beerdigung, Viehzucht, Acherbau, Handwerke, Hundel der Hellemen erörtert, und so wenig auch der Phitologe dabel neues Detail finden wird, so füllt doch genade aus jenem affgemeinen Standpuncte auf manchen Zug neues Licht; Hr. Friedreich aber wird in homerischen Antiquitäten jedenfalts inskünftige an die Stelle von Terpstra treten müssen, den er an Stofffülle und Darstellung weit übertrifft, wenn gleich jene uneh bei ihm nicht immer auf Vollständigkeit schliessen lässt.

Zum Schlusse dieser Vorrede muss ich noch daran erinnern, dass die erste Hälfte des gegenwärtigen Bandes schon im vorigen Jahre als besonderes Heft ausgegeben worden ist, woraus sich die Nichtbenutzung mancher neuen Erscheinung erklären wird, die ich erst am Schlusse habe nachtragen können; um so weniger aber habe ich es für nöthig gehalten, die Nachträge mit inzwischen angesammeltem Einzelstoffe aufzuschwellen, der nach der Beschaffenheit einer solchen Arbeit doch nie erschöpft werden kann, wenn auch vielleicht hin und wieder ein Beleg mit einem charakteristischeren vertauscht werden dürfte. Nur darauf will ich noch ausdrücklich aufmerksam machen, dass mir die neue Auflage von Böckhs Staatshaushaltung erst in diesem Jahre zugänglich geworden ist, wesshalb die etwaigen Anführungen dieses Buchs bis §. 40 noch nach der ersten Auflage gemacht sind, während die folgenden schon durch den Zusatz N. A. auf die zweite verweisen. Sonst habe ich nichts weiter hinzuzufügen als den Wunsch, dass auch dieser Band demselben Wohlwollen wie die früheren begegnen und gleich diesen dazu beitragen möge, unklare und halbe Vorstellungen von hellenischen Zuständen durch scharfe Begriffe zu ersetzen und zugleich

der unerschöpflichen Aufgabe der Vergegenwärtigung dies ses reichen Lebens neue Forscherkräfte zu gewinnen. Denn wie vieles auch für diesen Theil noch zu thun übrig ist, wird erst dem recht klar, der sich eingehend damit beschäftigt; und obgleich einzelne Seiten desselben zu den bestbearbeiteten des ganzen Alterthums gehören, so können solche Muster doch gerade nur die ähnliche Thätigkeit für alle übrigen wünschenswerth machen.

Göttingen im November 1851.

Dr. K. Fr. Hermann.

## Privatalterthümer.

#### ERSTER HAUPTTHEIL.

Das griechische Land und Volk nach seinem physischen und sittlichen Charakter betrachtet.

### §. 1.

Gleichwie es überhaupt eine charakteristische Eigenschaft des griechischen Volkes und aller seiner Thätigkeit ist, dass es sich mehr intensiv als extensiv entwickelt und gerade seine Höhepuncte mit verhältnissmässig geringen Mitteln erreicht hat, um dann erst von den gewennenen Resultaten in grösserer Ausdehnung Gebrauch zu machen 1), so entspricht auch der äussere Umfang des Bodens, welcher jener Entwickelung sum Schauplatze diente, der grossartigen Stellung seiner Bewohner in der Weltgeschichte so wenig, dass wohl niemals Land eine grössere Bedeutung für die ganze heit erlangt hat. Denn wenn auch der römische en geringeren Anfängen ausging, so wuchs er doch durch seine Eroberungen bald zu einem Umfange, der ihm allein die dauernden Mittel zu seiner späteren Grösse gewährte; Griechenland dagegen seheint bereits in den ersten Zeiten seiner Geschichte hinsichtlich seiner Gränzen eher heschränkt als erweitert worden zaseyn 2), und selbst die Colonien, in welchen es sich nachmals ausgedehnt hatte, gingen im Laufe der Zeit entweder verloren<sup>5</sup>) oder traten wenigstens durch eigenthümliche Entwickelung in ein so getrenntes Verhältsiss

zu dem Mutterlande, dass wo es sich um den Sitz und die Schauhühne griechischen Volkslebens handelt, doch immer vorzugsweise nur von dem lezteren die Rede seyn kann. Dieses aber hat einen Flächeninhalt, der sich in runder Zahl kaum über 1000 Quadratmeilen beläuft<sup>4</sup>), und für dessen geringen Umfang nur die Menschenmenge einen Ersatz bot, die sich in der Zeit seiner Blüthe dort beisammen fand 5). In der classischen Periode wenigstens, die wir zwischen die Perserkriege und die Erhebung der macedonischen Macht setzen, lässt sich Griechenlands waffenfähige Mannschaft auf mehr als 200000 Köpfe 6) und demgemäss seine freie Bevölkerung auf mindestens 1500000 anschlagen, wozu dann noch die entsprechende Anzahl von Sclaven kommt, von der man sich daraus einen Begriff machen kann, dass nach glaubwürdiger Angabe?) Attika allein noch zu Demetrius Zeit auf etwa 150000 Freie deren 406000, Korinth auf seiner grössten Höhe 460000, Aegina segar 470000 gezählt haben soll 8), so dass die ganze Menschenzahl, die jenen Boden bevölkerte, mit 4500000 eher zu gering als zu hoch angeschlagen seyn dürfte. nach dem Untergange seiner politischen Unabhängigkeit schmolz das griechische Volk in auffallender Schnelligkeit dergestalt zusammen, dass es selbst sein kleines Gebiet nicht mehr ganz zu füllen hinreichte und grosse Strecken desselben völlig wüste lagen 9); in Lacedaemon. das zur Zeit der Perserkriege ohne seine Perioeken Heloten 8000 Krieger zählte 10), waren um's J. 250 Chr. kaum 700 Bürgerfamilien ührig 11); Bocotien bestätt zu Augustus Zeit nur noch zwei Städte. Thespiae und Tanagra, während in Theben allein die Burg bewohnt war 12); derselbe Kaiser zog in einer einzigen Colonie Nikopolis fast die ganze Bevölkerung von Actolien und Akarnanien zusammen 13); in Chalcis auf Euboea reichte der Raum innerhalb der Stadtmauer für alles Getreide aus, dessen die Einwohnerschaft zu ihrem Unterhalte bedurfte 14); und während noch der achäische Bund eine Struftmacht von 40000 Mann hatte in's Feld stellen

können 15), schäzt dieselbe Plutarch 16) für ganz Griechenland höchstens noch auf 3000. Ganz ist jedoch darum selbst bis auf den heutigen Tag der hellenische Stamm nicht aus jenen Gegenden verschwunden; die slavischen und albanesischen Einwanderungen, von welchen ihn neuere Forscher ganz verdrängen lassen 17), beschränken sich jedenfalls nur auf einzelne Landestheile, und in den gebirgigeren Strichen wie auf mehren Inseln findet sich noch immer ein zahlreicher Menschenschlag, der nicht allein durch seine Sprache, sondern zugleich durch Körperbau und Sitten lebhaft an seine classischen Vorgänger erinnert 18).

- 1) Jacobs verm. Schriften B. III, S. 528: ses wird ewig der Ruhm des Alterthums seyn, dass es Viel mit Wenigem that . . . die einfache Organisation seiner Staaten, die so Grosses ausführten; die anspruchlose Einrichtung seiner Gedichte, die so mächtig wirken; die stille Ruhe seiner Kunstwerke, die so laut zur Seele spricht; überall finden wir jene weise Sparsamkeit, die dem grossen Genius der Natur abgelernt scheint, und eben darum das untrüglichste Kennzeichen der Genialität ist ; vgl. Winkelmann Werke IV, S. 178 und Müller in G. G. A. 1838, S. 1103.
- 2) Plut. V. Pyrrh. c. 1: μετα δὶ τους πρώτους τῶν δια μέσου βασιλέων ἐκβαρβαρωθέντων κ.τ.λ., vgl. Müller Dorier I, S. 6 und mehr St. A. §. 15, not. 3 fgg., insbesondere auch O. Abel, Makedonien vor König Philipp, Lpz. 1847. 8, S. 25—41, wogegen die Annahme von Merleker, hist. geogr. Darstellung des Landes und der Bewohner von Epeiros, Königsberg 1841. 4, S. 3, dass jene nördlichen Gegenden erst in späteren Zeiten zu Griechenland gerechnet worden seyen, schwach begründet erscheint; s. im Gegentheil Polyb. XVII. 5: τὸ γὰρ τῶν Αγραῶν ἔθνος καὶ τὸ τῶν Αποδοτῶν, ἔτι δὲ τῶν Αμφιλόχων οὐκ ἔστιν Ἑλλάς.
- 3) So namentlich Grossgriechenland: Strabo VI, p. 389: νυνι δε πλην Τάραντος και Ρηγίου και Νεαπόλεως εκβεβαρβαρῶσθαι συμβέβηκεν ἄπαντα: vgl. die Poseidoniaten bei Ath. XIV. 31: οίς συνέβη τὰ μὲν ἐξ ἀρχῆς Ἑλλησιν εὐσιν ἐκβεβαρβαρῶσθαι, Τυροηνοῖς ἢ Ῥωμαίοις γεγονόσι, και τήν τε φωνήν μεταβεβληκέναι τά τε λοικά τῶν ἐπιτηδευμάτων, und die Kymaeer bei Liv. XL. 42 extr.; auch Sicilien nach Plat. Epist. VIII, p. 353 und Plut. V. Timol. c. 17; die pontischen Colonien Dio Chrysost. XXXVI. 5 u. s. w.
- 4) Clinton Fast. Hell. II, p. 385 berechnet ihn nach Arrowsmith mit Einschluss der naheliegenden Inseln, jedoch mit Ausschluss von Epirus, auf 22231 engl. Q. Meilen, was etwa 1050 der unserigen gleich käme; genauere Messungen sind mir nicht bekannt.
  - 5) Ausser Clinton das. p. 381 fgg. und den älteren Berechnungen von Hume Essays on the populousness of ancient nations I, p. 443 und Wallace sur la population des anciens p. 65 vgl. hier Zumpt in Abhh. d. Berl. Akad. 1840, S. 7—16 und Wachsmuth Hell. Alterth. II, S. 13.

### 4 Th. I. Das griechische Land und Volk.

- 6) Insbes. nach der Stärke des Heeres bei Plataeae Her. IX. 28, wozu dann noch Argiver, Boeoter, Thessaler, Actoler und andere nordwestliche Stämme gerechnet werden müssen. Dass die beiden ersteren jeder für sich allein den Athenern gleich waren, erhellt aus Xenoph. M. Socr. III. 5. 2 und Lysias bei Dionys. Hal. p. 531; Athen aber sählt in der Zeit seiner höchsten Blüthe an 30000 volljährige Bürger, vgl. Her. V. 97, Plat. Symp. p. 175 E, Axioch. p. 369 A, und mehr bei Sainte-Croix in Mém. de l'A. d. I. XLVIII, p. 147—175, Museum criticum or Cambridge elass. researches I, p. 541 fgg. II, p. 215 fgg., Böckh Staatsh. I, S. 35, Letronne in Mém. de l'Inst. 1822, p. 165—220 u.s.w.
- 7) Ath. VI. 103: Αθήνησιν ἐξετασμὸν γενέσθαι ὑπὸ Δημητρίου τοῦ Φαληρίως τῶν κατοικούντων τὴν ᾿Αττικὴν, καὶ εὐρεθῆναι ᾿Αθηναίους μὲν διςμυρίους πρὸς τοῖς χελίοις, μετοίκους δὲ μυρίους (su diesen beiden Kategorien muss dann für Weiber und Kinder noch durchschnittlich das Vierfache gerechnet werden), οἰκετῶν δὲ μυριάδας τεσσαράκοντα: vgl. Grauert histor. u. philol. Analekten, Münster 1833. 8, S. 313 und Ostermann de Demetrii Phal. vita, Hersfeld 1847. 4, p. 33 fgg.
- 8) Diese Ziffern, welche Athenaeus das. und Schol. Pind. Olymp. VIII. 30 aus Aristoteles und Timaeus mittheilen, sind zwar von Vielen bezweifelt und durch Conjectur auf 60000 und 70000 heruntergesetzt werden; vgl. schon Bochart Geogr. sacra IV. 20, p. 286, dann Niebuhr röm. Gesch. II, S. 80, Moser in Heid. Jahrbb. 1827, S. 1210, Clinton II, p. 423, St. John Hellenes I, p. 69; aber der Zusammenhang spricht eben so sehr gegen jede Aenderung wie die Auctorität der Zeugen gegen die Annahme eines Irrthums, und gewiss gilt auch für sie, was sehon de Pauw Rech. sur lea Grecs I, p. 131 zur Rechtfertigung obiger Angabe für Attika bemerkt hat.
- 9) Polyb. XXXVII. 4: ἐπίσχεν ἐν τοῖς καθ' ἡμᾶς καιροῖς τὴν Ἑλλάθα πᾶσαν ἀπαιδία καὶ συλλήβθην ὀλιγανθοωπία, δι' ἢν αἴ τε πόλεις ἐξηρημώθησαν καὶ ἀφορίαν εἶναι συνέβαινε, καίπερ οἔνε πολέμων συνεχῶν ἐσχηκότων ἡμᾶς οὕτε λοιμικῶν περιστάσεων: vgl. Thirlwahl Hist. of Greece VIII. extr. und m. St. A. §. 190, not. 16. Selbst das neugegründete Megalopolis war bald και ἐρημία μεγάλη geworden, Polyb. II. 55 und Strabo VIII, p. 595, und wie manche kleinere Städte aussahen, schildert Paus. X. 4: εἴ γε ὀνοκάσαι τις πόλιν καὶ τούτους, οῖς γε οὐκ ἀρχεῖα, οὐ γυμνάσιον ἐστιν, οὐ θεατροῖν, οὐκ ἀργοῦν, οὐκ ἀρχεῖα, οὐ γυμνάσιον ἐστιν, οὐ θεατροῖν, οὐκ ἀργοῦν, οὐκ ἀρχεῖα, οὐ γυμνάσιον ἐστιν, οὐ θεατροῖν, οὐκ ἀρκοῦν, οὐκ ἀρχεῖα, οὐ γυμνάσιον ἐστιν, οὐ θεατροῖν, οὐκ ἀρκοῦν ἐνοκοῦν ἐστιν καὶ ἀρκοῦν ἐκι καιὰθας κατὰ τὰς καλύβας μάλιστα τὰς ἐν τοῖς ὅρεσιν ἐνταῦθα αλκοῦσιν ἐπὶ χαράδρα.
  - 10) Her. VII. 234.
- 11) Plut. V. Agid. c. 5; vgl. Aristot. Politic. II. 6. 12: τοιγαροῦν δυναμένης τῆς χώρας χιλίους ἱππετς τρέφειν και πεντακοσίους και ὁπλίτας τριςμυρίους, οὐδὶ χίλιοι τὸ πλῆθος ἡσαν ... μίαν γὰρ πληγήν οὐχ ὑπηνέγκετο ἡ πόλις, ἀλλ ἀπώλετο διὰ τὴν όλιγανθρωπίαν: mit Droysen Gesch. d. Hellenismus IF. S. 540.
- 12) Strabo IX, p. 617 und 629; vgl. Paus. VIII. 33 und IX. 7 extr.
- 13) Strabo VII, p. 501: ωστε τὸ τελευταίον ὁ Σεβαστὸς ὁςων ἐκλελειμμένους τελέως τὰς πόλεις εἰς μίαν συνώκισε τὴν ὑπ' αὐτοῦ κλη-Θείσαν Νικόπολιν: vgl. Paus. VII. 18. 6 und VIII. 24. 5: γεγόνασο δὲ αὐτοί τε ἀνάστατοι καὶ ἡ γῆ σφίσι πῶσα ἠςἡμωται.

- 14) Die Chr. VII. 38, p. 106.
- 15) Polyb. XXIX. 2,
- 16) Plut. Def. orac. c. 8: τῆς κοινῆς όλιγανδρίας... πλείστου μέρος ἡ Ελλάς μετέσχηκε καὶ μόλις ἄν νῦν ὅλη παράσχοι τριςχιλίους ὁπλίτας, ὅσους ἡ Μεγαρέων μία πόλις ἐξέπεμψεν εἰς Πλαταιάς.
- 17) Vgl. J. Ph. Fallmerayer Geschichte der Halbinsel Morea, Stuttg. 1830. 8, und dess. Abh.: Welchen Einfluss hatte die Besetzung Griechenlands durch die Slaven auf das Schicksal der Stadt Athen? Stuttg. 1835. 8.
- 18) Vgl. Ulrichs Reisen und Forschungen in Griechenland, Bremen 1840. 8, S. 182, Ross Reisen auf den griech. Inseln III, S. 155, Reisen und Reiserouten in Griechenland I, S. 2, griech. Königsreisen I, S. 43, und über die Tzakonen insbes. F. Thiersch in Abhh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. 1835 Phil. Cl. S. 511 fgg. mit Allg. Lit. Zeit. 1843 März Ergänz. Bl. N. 19; gegen Fallmerayer im Allg. aber auch Soph. Oekonomos περί Μάρκου τοῦ Κυπρίου, Athen 1843. 8, p. 35-74, Ow die Abstammung d. Griechen, München 1848. 8, und hinsichtlich der Aehnlichkeit heutiger scheinungen und Gebräuche mit antiken F. S. North Douglas certain points of resemblance between the ancient and modern Greeks. London 1813. 8; F. Kruse Fragen über mehrere für das höhere Alterthum wichtige Verhältnisse im heutigen Griechenland, beantw. v. e. Philhellenen, Berlin 1827. 8; E. Bybilakis neugriechisches Leben vergliehen mit dem altgriechischen, Berlin 1840. 8; L. Stephani Reise durch einige Gegenden des nördlichen Griechenlands, Lpz. 1843. 8, S. 5 fgg.; wobei übrigens freilich auch zu berücksichtigen ist, was L. v. Klenze Aphor. Bemerk. auf e. Reise nach Griechenland, Berlin 1838. 8, S. 88 und 701 sagt: dieser Verein von Local- und geschichtlichen Verhältnissen, die Gewalt des griechischen Bodens und Himmels, die nie ganz abgerissene Tradition einer hehren Vorzeit . . . war es auch welcher bewirkte und stets bewirken wird, dass welche Nationen sich auch auf griechischem Boden festsezten, diese bald wieder selbst zu Griechen werden mussten . . . sich bald dem Lande und seiner früheren autoebthonischen Bevölkerung assimilirt haben und Griechen geworden sind.

## §. 2.

Jedenfalls ist es auch jezt noch derselbe Boden und der gleiche Himmelstrich, unter dessen Einflüssen die griechische Menschheit im Alterthume lebte; und wenn gleich neuerdings versucht worden ist, selbst hinsichtlich der Vegetation des Laudes und seiner Naturproducte eine ähnliche Abnahme und Umgestaltung nachzuweisen, wie sie hinsichtlich der Bevölkerung behauptet wird 1), so lassen uns doch im Ganzen auch die Berichte der neuern Reisenden noch dieselbe Natur erkennen, die uns bei den Schriftstellern des Alterthums be-

gegnet 2). Was die geognostische Beschaffenheit betrifft, so besteht der überwiegende Theil des Festlandes mit Einschluss von Euboea aus Kalkgebirge, das wir auch in dem mehrfach als Baustoff erwähnten Tufstein 5) gleichwie in den Muschelfelsen wiederfinden, die namentlich in der Gegend von Megara schon die Aufmerksamkeit der Alten auf sich gezogen hatten 4); auch die Tropfsteinhöhlen, in welchen die Phantasie der Hellenen Werke der Nymphen und ähnlicher Naturwesen erblickte 5), gehören dieser Gebirgsart an, und dieselbe veredelte sich in den Marmorgattungen 6) von Attika 7). Karystus auf Euboea 8), und der Insel Paros 9) zu einer technischen Bedeutung, die höchstens noch durch den grünen Porphyr von Atracium in Thessalien und Kroceae in Lakonika aufgewogen wird 10). Minder reich war und ist Griechenland noch an Metallen, wofür nur die früherschöpften Silbergruben von Laurium in Attika 11), Kupfer in Euboea 12) und einige Eisenbergwerke 15) zu bemerken sind; wohl aber besass es keine unbedeutende Anzahl heilkräftiger Quellen 14), besonders die sogenannten herakleischen oder Wildbäder 15), deren natürliche Wärme dem ermatteten Körper Stärkung brachte; und daran reihen sich dann auch sonstige Wirkungen unterirdischen Feuers, von welchen nicht allein die Sage. sondern auch die Geschichte Griechenlands mehrfach zu erzählen wusste. Ihren Hauptsitz freilich hatten diese vulcanischen Einflüsse auf den Inseln des aegaeischen Meeres, wo Lemnos noch zur Zeit der Classiker einen feuerspeienden Berg besass 16), andere theils in mythischer Zeit, theils selbst bei Menschengedenken aus der Fluth emporgehoben seyn sollten 17), und noch jezt sowohl die Granitbildungen von Delos, Rhenea und Mykonos als der durchaus vulcanische Charakter von Thera, Melos und Kimolos 18) im auffallendsten Gegensatze gegen die übrigen den Kalk des Mutterlandes fortsetzenden Cykladen stehen; doch bietet auch dieses hin und wieder Schwefellager und verwandte Erscheinungen dar, die auf ähnliche Kräfte deuten 19), und die Erdbeben,

von welchen es zu wiederholten Malen schwer heimgesucht ward 20), lassen sich mit denselben Ursachen unschwer in Verbindung setzen. Sonst war es durch seine gebirgige Beschaffenheit vor verheerenden Naturereignissen ziemlich geschüzt, und wo ja Ueberschwemmungen u. dgl. droheten, hatte schon frühe die Menschenhand durch Dämme, Ahzugsgräben u. s. w. auf eine Art nachgeholfen, die jezt mitunter schwer von naturwüchsigen Gebilden zu unterscheiden ist 21); nur zog die Seltenheit grösserer Flüsse in heissen Sommern leicht Wassermangel nach sich 22), der selbst in zahlreichen Mythen und Culten des Landes eine sprechende Symbolik gefunden hat 23); oder was ihm auch die Gebirge von Gewässern zusandten, gerieth wenigstens vor dem Ausslusse in das Meer leicht in Stagnation, deren schädliche Wirkungen gleichfalls schon in manchen Zügen der Sage ausgeprägt sind 24).

<sup>1)</sup> Frans Klima und Pflanzenwelt in der Zeit, Landshut 1847. 8, empfohlen von Fallmerayer in d. Beil. z. Augsburger Allg. Zeit. 26. März 1847.

<sup>2)</sup> Aus älteren Reisenden ist das hierher Gehörige zusammengestellt in Kruse's Hellas oder geographisch antiquarische Darstellung des alten Griechenlands, Lpz. 1825. 8, Thl. I, S. 280—382: von neueren ist namentlich die Section physique der Expédition seientifique de Morée, Paris 1833 fgg. und K. G. Fiedlers' Reise durch alle Theile des Königreichs Griechenland, 2 Bde. Lpz. 1840. 8 mit den von Wachsmuth I, S. 44—49 und Hüllmann Handelsgesch. d. Griechen, Bonn 1839. 8, S. 14—37 gesammelten Angaben des Alterthums zu vergleichen.

<sup>3)</sup> Πώρινος λίθος ἐπιχώριος Her. V. 62, vgl. Paus. V. 10. 2, VI. 19. 1, Poll. Onom. VII. 123, X. 173, und mehr bei Valck. ad Ammon. p. 169 und Siebelis ad Paus. locum, Bautzen 1818. 4, p. 4, namentlich die Stelle bei Theophrast de lapid. p. 2 oder Plin. Hist. N. XXXVI. 17, woraus seine kalkartige Beschaffenheit klar hervorgeht: Parioque similis candore et duritia, minus tamen ponderosus, qui porus vocatur.

<sup>4)</sup> Κόγχίτης λίθος, Paus. I. 44, πογχυλίας, Poll. VII. 100; yels behneider ad Xenoph. Anab. III. 4. 10 und Origen. Philos. call: ότι εν μέση γή και δρεσιν εύρισκονται κόγχαι και εν Συρακούσαις δε εν τατς λατομίαις εύρησθαι τύπον εχθύος και φωκών, εν δε Πάρω τύπον δάφνης (Gronov. ἀφύης) εν τῷ βάθει τοῦ λίθου, εν δε Μελίτω πλάκας συμπάντων θαλασσίων. Fossile Muscheln abgebildet in Expéd. de Morée, Zoologie pl. 20—26.

<sup>5)</sup> So das berühmte von Porphyrius (ed. R. M. van Goens, Utrecht 1765. 4) und Psellus (hinter de oper. daem. ed. Boisso-

- nade, Nürnberg 1838. 8, p. 52 fgg.) allegorisch gedeutete Antrum Nympharum Odyss. XIII. 103 fgg., vgl. Thiersch im Morgenbl. 1832, N. 242; ferner die Hermesgrotte in Pylos nach der schönen Auslegung v. Müller in Gerhards hyperb. röm. Studien S. 310 fgg., das Haro's alzóhor Paus. I. 32 extr. und andere Paneen und Nymphaeen in Attika, vgl. Ross griech. Königsreisen II, S. 77 und 150; Welcker op. Cyklus II, S. 395 u.s. w.
- 6) Hierüber vgl. im Allg. Blas. Caryophilus de antiquis marmoribus, Utrecht 1743. 4 und was sonst bei Müller Archäol. §. 309 citirt ist; insbes. F. Corsis Trattato delle pietre antiche, Rom 1833. 8; dann (Reumonts) Römische Briefe, Lpz. 1840. 8, Thl. I, S. 65 fgg., Belli Catalogo della collezione di pietre usate dagli antichi per adornare le loro fabriche, Rom 1842 u.s.w.
- 7) Strabo IX, p. 613: μαρμάρου δ' ἐστὶ τῆς τε Ύμηττίας καὶ τῆς Πεντελικῆς κάλλιστα μέταλλα πλησίον τῆς πόλεως: vgl. Fischers ladex ad Aesch. Socr. Dial. s. v. πεντελικοὶ und mehr bei Creuzer zu Wagners Uebersetzung der Alterthümer v. Athen. Darmst. 1829. 8, Thl. I, S. 534 und Ross im Kunstbl. 1837, N. 2—4.
   Den pentelischen und hymettischen hält übrigens Böttiger Andeut. S. 71 für einerlei, während Gerhard Berlins antike Bildwerke S. 16 auch sie wieder unterscheidet; geringer als beide ist ausserdem der Küstenmarmer, ἀκτίτης, vgl. Ross Königsreisen II, S. 151.
  - 8) Strabo X, p. 684: Κάρυστος δέ λοτιν ὖπὸ τῷ ὅρει τῷ ϶Οχη πλησίον δὲ τὰ Στύρα καὶ τὸ μαρμάριον, ἐν ὧ τὸ λατόμιον τῶν Καρυστίων κιόνων: vgl. Salmas. Exercitt. Plin. p. 177, Hand ad Stat. Silv. I. 2. 149, Böttiger kl. Schriften III, S. 277, Ross Königsreisen II, S. 29.
  - 9) Strabo X, p. 746: ή Παρία λίθος λεγομένη άριστη πρός τήν μαρμαρογλυφίαν: vgl. Ross Inselveise I, S. 50 und Stephani in Zeitschr. f. d. Alterth. 1843, S. 582.
  - 10) Vgl. Tafel de Thessalonica, Berlin 1839... 8, p. 439-457 oder Abhh. d. Bayer. Akad. d. Wiss. 1837 philol. Cl. S. 131 fgg. und über Kroceae (Paus. III. 21. 3) insbes. Fiedlers Reise I, S. 326 fgg. und Ross Königsreisen II, S. 240, wonach auch Tafels Scheidung dieses Steins von dem schlechthin sogenannten lacedaemonischen (Plin. XXXVI. 7) wegfallen dürfte; nur der schwarze Marmor von Taenarum (Plin. XXXVI. 18 und 22) ist nicht damit zu verwechseln.
    - 11) Böckh in Abhh. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1815, S. 85 fgg.
  - 12) Strabo X, p. 686: καὶ μέταλλον δὶ ὑπῆρχε Φαυμαστὸν χαλκοῦ καὶ σιδήρου κοινὸν, ὅπερ οὐχ ἱστοροῦσιν ἀλλαχοῦ: jezt auch verschwunden, s. Fiedler I, S. 424. Sonst holte schon die homerische Zeit ihren Bedarf ausser Landes in Temesa, Odyss. I. 180, obgleich dessen Lage bestritten ist, vgl. Engel Kypros I, S. 149.
  - 13) Ausser Ruboea in Bocotien (Dionys. Perieg. 470) und Lakonika nach Steph. Byz. p. 407 Mein. oder Rustath. ad Iliad. II. 582 jedenfalls aber nicht in Menge, wenn auch Ross Inselreise I, S. 8 bei Syros sagt: Eisen soll über die ganze Insel wie fast über ganz Griechenland verbreitet seyn ; vgl. G. Barth Corinth. comm. et merc. historia, Berlin 1844. 8, p. 38.
  - 14) Fiedler II, S. 581: Griechenland hat nur warme, salzig schweslige oder bloss salzige Mineralquellen; Säuerlinge und Stahlwasser schlen; vgl. Landerer Beschreibung d. Heilquellen Grie-

### §. 2. Geognostische Beschaffenheit des Landes.

chenlands, Nürnberg 1843. 8 und Melien über die Bäder und Heilquellen der alten Griechen, in Oestr. Bl. f. Liter. 1847 N. 262— 268; auch Becker Charikles II, S. 71 und Ross Königsreisen II, S. 52 und 183 (Hypata und Acdepsus).

15) Ἡράκλεια λούτρα, Aristoph. Nubb. 1052, vgl. Eustath. ad Iliad. XXIV. 616 und mehr bei Heffter Götterd. auf Rhodos I, S. 15 und Schneidewin ad Ibyc. p. 183, auch Ritschl Rh. Museum II, S. 290 und über ihre Heilkräfte die griechischen Aerste Aretaeus de cura morb. diut. I. 5 und Paul. Aegin. I. 52, im Allg. aber Capyophilus de Thermis hereulaneis, Utrecht 1743. 4.

16) Vgl. Buttmann Mosychlos, der feuerspeiende Berg auf Lemnos, in Wolfs Mus. d. Alterth. I, S. 295 fgg. und C. B. Heinrich de Chryse insula, Bonn 1839. 8; im Allg. auch Walter Abnahme d. vulcan. Thätigkeit in histor. Zeiten, Berlin 1843.

17) Vgl. Plin. Hist: N. II. 89 und mehr bei Reinganum in Zeitschr. f. d. Alterth. 1835, S. 1105; auch Ross Inselveise I, S. 88, II, S. 69, und Sauppe ad Hymnum in Isidem, Zürich 1842. 4, S. 23.

18) Vgl. Fiedler II, S. 344 fgg. 369 fgg. 452 fgg. und über Thera (Santorin) inshes. noch Ross Inselreise I, S. 187 fgg.; ferner über die Achnlichkeit von Melos und Lipara in vulcanischen Producten (στυπτηρία) Diodor V. 10 und über die Puzzuolanerde von Cámolus (κιμωλία) Strabo X, p. 741 und Schol. Aristoph. Rangel 12: νιτροποιός γῆ.

19) Fiedler I, S. 225 fgg. II, S. 428 fgg. Vielleicht auch die Eucoomia des Fl. Anigros in Elis bei Strabo VIII, p. 533 oder Paus. V. 5, vgl. Zeitschr. f.,d. Alterth. 1843, 19579 fgg. und Ross Reiserouten S. 105: in dem Thale... brennt nach der Behauptung der Bauern die Erde jeden Winter mit schlechtem Geruche.

20) Aristot. Meteor. II. 7. 8; Diodor. XV. 48. 49; Plin. Hist. N. II. 81—86; Paus. VII. 24; vgl. Kruae Hellas I, S. 291 und p. Hoff Gesch. der durch Ueberlieferungen nachgewiesenen Veränderungen auf der Erdoberstäche, Gotha 1824. 8, Thl. II, S. 71 fgg., auch Ross Königsreisen II, S. 183 und Wachsmuth I, S. 9. 10.

21) Wie die Katabethren des Kopaischen Sees, vgl. Müller Orchom. S. 51—68, Forchhammer in Poggendorfs Ann. d. Physik CXIV, S. 241 fgg., Ulrichs Reised und Forschungen S. 265—215, Rosa Königsreisen I, S. 102 u. s. w. Vieles von diesen Bauten knüpft sich an Herakles Namen, Diodor. IV. 5, Plutarch philos. c. princ. c. 1, Paus. VIII. 14. 2, IX. 38. 5, Pelydin., Strateg. I. 3. 5; vgl. Buttmann Mythol. I, S. 258 fgg. II, S. 93 75.

22) Kruse Hellas I, S. 250 fg. 281 fg. Unbegreislich ist es, dass Welchestep. Cyklus II, S. 546 fgg. einer Auctorität wie Eur. Ale. 561 gantaber diese Bedeutung von πολυδίψιον "Αργος (Iliad. IV. 171) ablisignet, zumal da ihr noch der Mythus von Danats und seinen Töchtern zur Seite steht; vgl. Müller Proleg. z. Mythol. S. 184 fgg.

23) Vgl. Welcker in Heckers medic. Annalen 1832 und über den Linos L. Allg. Schulz. 1830 der kl. Schriften z. Liter gesch. J. S. 15 fgg.

24) Vgl. P. W. Forchhammer Hellenika, Berlin 1837. 8, wo neben manchen Uebertreibungen und Rinseitigkeiten doch viel Feines aber diesen Gegenstand gesagt iden auch dessen Abh.: Apol-

40

lons Ankunft in Delphi, Kiel 1840. 4 und m. Quaest. Occipodene, Marb. 1837. 4, p. 86 fgg.

## §. 3.

So wenig inzwischen hiernach die Beschaffenheit des Bodens das griechische Volk in der Art begünstigte. dass sie dasselbe zur Fristung seiner Existenz der Arbeit und Anstrengung überhoben hätte 1), so stellte dageren der Himmelstrich und die sonstige Lage des Landurch ihre grossen und einzigen Vorzüge ein Gleichgewicht her, in welchem das Alterthum selbst schon eine der wesentlichsten Ursachen der Auszeichnung erblickte, die seine Bewohner vor allen ihren Nachbarn in Anspruch nahmen2). Eine reine und doch milde Luft bewahrte es eben so sehr vor der Erschlaffung der südlichen wie vor der Rauhheit der nördlichen Darbaren; ein klarer und durchsichtiger Himmel zog das Gemuth aufwarts zu heiterer und freier Stimmung 5); und während das glückliche Klima des Binnenlandes jede Production beförderte, die der Beschaffenheit des Bodens irgend entsprach, lud das Meer, welches einen unverhältnissmässig grossen Theil seines Gebietes bespült, die Küstenbewohner zu fernen Unternehmungen ein und gewährte den Erzeugnissen der Natur wie des Kunstsleisses sicheren und begnemen Absatz 4). Von den Landesproducten, die durch menschliche Thätigkeit gepflegt und veredelt oder verarbeitet wurden, wird später noch die Rede seyn; hier genügt es auf das Ent- . gegenkommen der Natur aufmerksam zu machen, die nicht nur in einzelnen Gegenden das Getreide selbst als ursprünglich erscheinen liess 5), sondern auch unabhängig davon in den bewaldeten Landstrichen durch die essbare Eichel 6), auf den nachteren Bergen durch zahlreiche flachwurzelnde Gewächse, zumal den Oelbaum?) der Erde Schmuck und der evölkerung eine ergiebige Nahrungsquelle bereitte 8). Ausserdem fehlte es aher auch weder am sonstigen Fruchtbäumen 9) noch an Nutzholz, worunter namenthen Tannen und Fichten zum Bau

von Häusern und Schiffen am häufigsten gebraucht wurden 10); das Vich fand auch in den gebirgigsten Gegenden reiches und mannichfaches Futter 11), und selbst dem Menschen reichte oft Thymian, Kresse, Zwiebeln und andere wildwachsende Pflanzen zur Sättigung aus 12). Zur Ausfuhr dienten ausser Oel und Wein insbesondere Feigen 15) und allerlei Heilkräuter, für deren manche bestimmte Orte Griechenlands vorzugsweise berühmt waren 14); sodann aus dem Thierreiche Schaafwolle und Honig, zumal aus Attika, dessen Boden beiden Erzeughissen ausserordentlich günstig war 15); und wenn auch solche Menschenmengen, wie sie im Vorhergehenden geschildert sind, oft gerade die nothwendigsten Lebensmittel durch Zufuhr aus der Fremde ergänzen mussten 16), so bot der Gewerbsleiss hinlängliche Mittel dar, um diesen Bedarf in reichem Maasse zu erwidern und zu decken. Auch die Jagd, die fortwährend eine sehr beliebte und als Kriegsübung geschätte Beschäftigung des griechischen Mannes ausmachte 17), fand ihre Rechnung wenn auch kaum mehr an Löwen, deren nur noch die mythische Geschichte in diesen Gegenden kennt 18), doch an Bären, Wölfen und zahlreichem Schwarz- und Rothwild 19), wozu später, als Feinschmeckerei sich auch auf dieses Gebiet zu erstrecken anfing 20), noch allerlei Fisch - und Vogelfang kam 21); ja selbst der Gebrauch von Falken und ähnlichen Vögeln zur Beize anderer scheint dem griechischen Alterthume nicht unbekannt gewesen zu seyn 22). Von Sing- und Zugvögeln bedarf es kaum der Erwähnung, dass auch hier die Schwalbe als Vorbotinn, die Nachtigall als Sängerinn des Frühlings im Munde des Volks lebte 23), und der feine Natursinn, mit welchem dasselbe seine gauze Umgebung durchdrang, auch dieser reichen Welt schon lange bevor sich die Wissenschaft ihrer bemächtigte, die genaueste Kenntniss ihres Thuns und Treibens abgewonnen hatte, die sich selbst im Gebiete der Sage und Verwandlungsgeschichte 24) ebenso wie die Beobachtung des Raubgevögels in der Mantik 25) abspiegelte; dagegen mag

noch besonders der Cicade gedacht werden, deren Gezirpe gerade in den heissesten Zeiten des Jahres und Tags, wo alles sonstige Leben erstorben schien, dem griechischen Ohre Genuss bereitete <sup>26</sup>).

- Strabo II, p. 189: καθάπερ οἱ Ελληνες ὅρη καὶ πέτρας κατέχοντες ῷκουν καλῶς διὰ πρόνοιαν τὴν περὶ τὰ πολιτικὰ καὶ τὰς τέχνας
  καὶ τὴν ἄλλην σύνεσιν τὴν περὶ βίον: vgl. Thucyd. I. 123, Ath. IV,
  30 und unten §. 5, not. 2.
- 2) Herod. III. 106: ή Ελλάς τάς ωρας πολλόν τι κάλλιστα κεκραμένας έλαχε: vgl. Herder Ideen z. Gesch. d. Menschheit II, S. 120—129, Jacobs verm. Schr. III, S. 116 fgg., Roscher Klio I, S. 66, und insbes. L. v. Klenze aphor. Bemerk, S. 86 fgg. Einzelne örtliche Ausnahmen, wie sie de Pauw Recherches philos. sur les Grecs I, p. 85 fgg. mit gewohnter Parteilichkeit gesammelt hat, thun dem Ganzen keinen Abtrag.
- 3) St. John Hellenes I, p. 43: certain at any rate it is that the atmosphere of Greece is clearer, purer, more buoyant and elastic than that of any other country in our hemisphere: vgl. Wachsmuth I, S. 44 fgg. und über die regelmässigen Windzüge (ἐτησίας), die wesentlich dazu beitragen, dens. S. 768 fgg.
- 4) Vgl. St. A. §. 7 und Binzelnes mehr bei Bernhardy griech. Lit. I, S. 8 und E. v. Lasaulx über den Entwickelungsgang des griech. u. röm. Lebens, München 1847. 4, S. 4; über die Landesproducte selbst aber Wachsmuth II, S. 22 fgg. und St. John III, p. 245 fgg., insbes. 326 fgg., wo freilich unter den Exports and Imports Producte der Natur und Kunst auf's Bunteste durch einander gewürfelt sind.
- 5) Kruse I, S. 344: »so wenig der Boden an vielen Orten Griechenlands den Ackerbau begünstigt, so sehr befördert ihn doch das Klima: selbst höhere Berge sind mit Kornfeldern bedeckt, und Dodwell bemerkt, dass er Getreide unter den Trümmern vieler Städte gesehen, wo es für die Pflugschaar fast unmöglich gesehienen habe Furchen zu ziehen, oder für junge Keime zu wachsen e; vgl. St. John I, S. 51 fgg. und über die mythischen Erinnerungen von der Ursprünglichkeit des Getreidebaues in vielen Gegenden Preller Demeter u. Persephone S. 283 fgg.
- 6) Galen. π. τροφων δυνάμεως II. 38, p. 621: πολλοϊς των σκληςων εδεσμάτων όμοιως τρέφουσιν αί βάλωνοι, και τό γε παλαιόν, ως φασιν, από τούτων μόνων δίζων οί ἄνθρωποι: vgl. Plutarch. de esu carn. I. 2, Poll. I. 234, Paus. VIII. 1, und mehr bei Meursius ad Lycophr. p. 213, Böttiger Kunstmythol. I, S. 293, II, S. 27, Preller Demeter S. 396, Fuhr ad Dicaearch. p. 105, Hildebr. ad Appulej. XI. 2, St. John II, p. 126 fgg.
- 7) So namentlich in Attika, dessen λεπτόγεων Thuc. I. 2 und Theophr. hist. pl. VIII. 8 ausdrücklich hervorhebt; vgl. Meursius fort. Attica c. 10 und Kruse II. 1, S. 45 fgg. mit Demosth. Nicostr. §. 15: φυτευτήρια ελαῶν περιστοίχων: aber auch anderswo, wie in Sicyon, Virgil. Georg. II. 519, Ovid. Ibis 319, Stat. Theb. IV. 30 u. s. w.
- 8) Chr. A. Brandis Mittheilungen über Griechenland, Lpz. 1842. 8, Thl. I, S. 144: sim Gangen ist nicht bloss Attika, son-

darn der grössere Theil des Ostens von dünner Erdhrume, und auf varschiedenen Kalkgebirgen auch diese waggeschwemmt: vorherschend sind Bäume und Gesträuche, die nicht tief wurzeln, wie die Meerpinie, die Zwergeiche, der Erdbeerbaum, die griechische Ceder, der Johannisbrodbaum, der Lorbeer, Mastix, der Blasenstrauch, die Myrte, an feuchten Orten die schwarze und weisse Pappel (αλγειφοφόφος ή Βοιωτία, Max. Tyr. XXIX. 7), herrliche Platanen und eine Fülle von Oleander, auf den Höhen und in den Fluren die mannichfaltigsten Arten von aromatischen Kräutern und Blumen u. s. w., vgl. G. W. Bartholdy Bruchstücke z. näheren Kenntniss d. heut. Griechenlands, Berlin 1805. 8 und Edg. Quinet de la Grèce moderne et de ses rapports avec l'antiquité, Paris 1830. 8, p. 178 fgg., im Allg. aber Sibthorp Flora graeca, London 1819. 8 und Fiedlers Reise I, S. 507—858.

9) 'Δαρόδουα oder κάρυα (Ath. II. 38) und μῆλα oder ὀπώρα, obgleich ἀκρόδουα abusiv alle essbaren Baumfrüchte umfasst, Etym. M. p. 288. 21; genauere Schriftsteller scheiden sie jedoch als Schalen- und Kernfrüchte, vgl. Geopon. X. 74. 4 und Cramer Anecdd. Oxon. III, p. 357: ὅτι 'Ορφεύς ἀκρόδουα πᾶσαν ὀπώραν κατακτην ἔχοντα, οἰοι δοίας, κάρυα ματαντατάμενοι ἀκρόδουά φασι τὰ σκέπην ἔχοντα, οἰοι δοίας, κάρυα, ἀμυγδάλας καὶ εἴ τι ὅμοιον, ὀπώρας δὶ τὰ ἀσκεπῆ ὡς μῆλα, ἀπίους καὶ τὰ ὅμοια. Manche derselben, wie Kirschen, Pflaumen, Citronen u. dgl. scheinen allerdings erst später aus östliehen und südliehen Gegenden eingeführt zu seyn; andere aber sind gewiss alt, wie z. B. die attische Feige und argivische Birne bei Aelian. V. Hist. III. 19 selbst neben die Eichel gestellt werden; vgl. Plut. qu. gr. c. 51 und im Alig. Poll. I. 232 mit Sickler Gesch. d. Obsteultur S. 49 fgg., auch Wallroth Gesch. d. Obstes d. Alten, Halle 1812. 8 und Walker die Obstlehre der Griechen und Römer, Reutlingen 1845. 8.

10) Theophr. Hist. Pl. V. 7: ελάτη μεν ούν και πεύκη και κέδρος ος άπλος είπειν ναυπηγήσιμα... οικοδομική δε πολλώ πλείων, ελάτη τε και πεύκη έτι κυπάριττος δρύς και κέδρος και άρκευθος: vgl. Vitruv. II. 9 und St. John III, p. 178 fgg. Für den Bedarf der athenischen Flotte freilich musste später auch Macedonien aushelfen, s. Schneider ad Kanoph. Hell. VI. 1. 11.

11) Vgl. das Bruchutück aus deu Atl des Eupolis bei Plut. qu. symp. IV. 1 mit Schaeidewin in Zeitsehr. f. d. Alterth. 1843, S. 476, und mehr bei Kruse I, S. 346 und Wachsmuth I, S. 48.

12) Κάρδαμον ή θύμον ή πρόμυον επιτρώγοντες, Lucian. Saturn. c. 21, «gl. Timon c. 56 mit Alexis bei Ath. II. 44 und d. Brkl. su Aristoph. Plut. 253. 544; auch σπόροδα καὶ πρόμυα (porrum et caepe Horat. Bpist. I. 12. 21), vgl. Aristoph. Equ. 600, Parocemiogr. Gott. p. 422, Rustath. ad Iliad. XI. 638.

13) Wie die Peigen als ein specifischer Voraug Griechenlands und seiner nächsten Umgebung galten, zeigt im Gegensatze die Schilderung der Perser bei Herod. I. 71: οι οι οι σύπα έχουσο τρώγεισ ενό άλλο άγαιθος ουόθες, womit die Wirkungen zu vergleichen sind, welche getrochnete attische Feigen (λοχάδες χελισόνιω, Poll. VI. 81) am persischen Hofe hervorgebracht hahen sollten, Ath. XIV. 67, obgleich diese in Griechenland selbst zur geringsten Kost gerechnet wurden, Aristoph. Vesp. 309, Plaut. Rud. III. 4. 59, Seneca Epist. 87, Diog. L. VII. 27, vgl. Zeitschr. f. d. Alt. 1845, S. 164. Das von Plutarch de curios. extr. und Andera behaup-



tete solonische Ausfuhrverbot könnte diesen Satz nur verstärken; doch stehn auch diesem starke Zweifelsgründe entgegen; vgl. Böckh Staatsh. I, S. 45 fgg., Müller in Hall. Encycl. Sect. I, B. VI, S. 49 fgg.

14) Ελλέβοςος in Anticyra, Theophr. Hist. pl. X. 11, Strabe IX, p. 640, Paus. X. 36. 4; ἀσφόδελος in Lokris, Paus. X. 38, vgl. Nitzsch z. Odyss. III, S. 296 und Böttcher homer. Achrenlese, Dresden 1848. 8, S. 17; κώνειον in Megara und Lakonika, Plin. Hist. N. XXV. 96; πάνακες und χειζώνιον in Thessalien und Arkadien, Dioscor. III. 55, Plin. XII. 57 u. s. w.
15) Ath. II. 18, V. 60 u. s. w. Das graecum pecus bei Colum.

15) Ath. II. 18, V. 60 u.s. w. Das graecum pecus bei Colum. VII. 4 und Plin. Hist. N. VIII. 73 scheint freilich imehr grossgriechisches zu seyn; dem attischen Honig aber machte kein Land

den Vorzug streitig, vgl. Plin. XXI. 31.

16) Insbes. aus dem Bosporus, Demosth. Lept. §. 33, Strabo VII, p. 478; vgl. Böckh Staatsh. I, S. 84 fgg.

- 17) Isocr. Areop. §. 45: τοὺς δὲ βίον ἱκανὸν κεκτημένους περὶ τὴν ἱππικὴν καὶ τὰ γυμνάσια καὶ τὰ κυνηγέσια ἦνάγκασαν διατρίβειν, ὁρῶντες ἐκ τοὐτων τοὺς μὲν διαφέροντας γιγνομένους, τοὺς δὲ τῶν πλείστων κακῶν ἀπεχομένους: vgl. Plat. Legg. VII, p. 823 und die betr. Bücher von Xenophon und Arrian; Technisches auch bei Poll. V. 9 fgg. X. 141 und im Allg. St. John I, p. 206 fgg.
- 18) Historisch jedenfalls nur zwischen den Flüssen Nestus und Achelous, Herod. VII, 125, Paus. VI. 5. 3, während die Sage von Herakles einen nemeischen, helikonischen, thespischen Löwen kennt; s. Schol. Theoer. XIII. 6 mit m. Bemerk. in Schneidewins Philol. III, S. 517, und dagegen Ath. XI. 61: ἐν τῆ γὰρ ᾿Αττικῆ τίς εἶδε πώ ποτε λέοντας ἢ τοιοῦτον ἔτερον θηρίον; vgl. Dio Chr. XXI. 1.
- 19) Xenoph. Anab. V. 3. 10: σύες καὶ δορκάθες καὶ δίαφοιε vgl. Paus. I. 32. 1, III. 20. 5, VII. 26. 4, VIII. 23. 6 und Philostr. V. Sophist. II. 1. 7: ἄθλους δὲ ποιετσθαι τοὺς ἀγρίους τῶν συῶν καὶ τοὺς θῶας καὶ τοὺς λύκους καὶ τῶν ταύρων τοὺς ὑβρίζοντας... ἐπεὶ μηκέτι βόσκει λέοντας ᾿Ακαρνανία. Ein Goldwolf oder Schakal (θῶς) abgebildet Expéd. de Morée zool. pl. I.
- 20) Denn die Homerischen Helden genossen Vögel und Fische nur in Nothfällen, vgl. Plat. Republ. III, p. 404 C, Plut. Is. et Osir. c. 7, qu. sympos. VIII. 8, Ath. 1. 16 und Rustath. ad Odyss. XII. 329: δῆλον δὲ ὡς εἰ μὴ ἀνάγχη ἦν τοσωύτη, οὖτε ἰχθυσφάγουν οἱ παλαιοὶ οὖτε ὀρνίθων ἐτεχνοῦντο δήραν, mit Nitssch erkl. Anmerk. I, S. 269. Anders freilich schon die Cypriem, Paus. X. 31.

Anmerk. I, S. 269. Anders freilich schon die Cyprien, Paus. X. 31. 21) Vgl. Plat. Sophist. p. 120, Artemid. II. 14. 19, und Oppians 'Iξευτικά und 'Αλιευτικά mit Ameilhon sur la pêche des anciens, in Mém. de l'Instit. nat. L. et B. Arts V, p. 350—415.

- 22) Γιρηξ οἰκύπτερος, Manetho apotelesm. V. 176; vgl. Aristot. Hist. anim. IX. 36, Cramer Anecdd. Par. I, p. 24 und möglicherweise schon Aristoph. Equ. 1058, jedenfalls aber Philo de animal. adv. Alexandr. p. 143 ed. Aucher, und was ich in d. Abh. der Knabe mit dem Vogel, Gött. 1847. 4, S. 16 aus Werken alter Kunst hierher bezogen habe.
  - 23) Vgl. Casar über das Naturgefühl bei den Griechen in Zeitschr. f. d. Alt. 1849, S. 489 fgg. und für die Nachtigall insbes. Aristoph. Av. 737 fgg. mit v. Leutsch in Allg. Schulzeit. 1833, S. 1017 fgg., für die Schwalbe das rhodische Volkslied bei Ath.

VIII. 15 oder Eustath. ad Odyss. AXI. 411 mit Zell Ferienschrifeten I, S. 68 fgg. und dem Vasenbilde bei Panofka in Ann. dell' Instit. Archael. VII, p. 239 fgg.

Instit. Archeol. VII, p. 239 fgg.

24) Athan. 49: Βοτος, δ' ἐν Ὁςνιθογονία ἢ Βοίω, ως φησ. Φιλόχορος, ... πάντα τὰ ὅςνια ἀνθρώπους ἱστορεῖ πρότερον γεγονέναι: vgl. J.
G. Schneider in Walchs philol. Bibl. Gott. 1775. 8, B. III, S. 407 fgg.
und J. G. L. Mellmann de causis et auctoribus narrationum de
mutatis formis, Lpz. 1786. 8, p. 68.

25) Vgl. Aristot. Hist. anim. IX. 2 und G. Alt. §. 38, not. 5-7.

26) Hesiod. & κ. ή. 582, Aristoph. Av. 1095, Plat. Phaedr. p. 259, Anacreont. 43; vgl. St. John II, p. 315.

### §. 4.

Was nun aber das Volk selbst betrifft, das diese gesegneten Gegenden bewohnte, so mag es zwar auch in Griechenland zu keiner Zeit an hässlichen und missgestalteten Personen gefehlt haben 1), und insbesondere scheinen dieselben Umstände, welche die oben geschilderte Entvölkerung herbeiführten, auch der physischen Entwickelung der Einzelnen ungünstig gewesen zu seyn 2); wenn jedoch schon die Gebilde der griechischen Kunst auch bei dem Volke, aus dessen Mitte solche Ideale ffervorgingen, im Ganzen auf einen ungemeinen Grad körperlicher Schönheit und Gesundheit schliessen lassen, so bestätigt sich diese Voraussetzung eben so sehr durch die Uebereinstimmung jener Kunstwerke mit bestimmten Angaben des Alterthums selbst<sup>5</sup>) als durch neuere Beobachtungen, welche eine solche Schönheit unter jenem Himmelstriche keineswegs als blosse Ausgeburt künstlerischer Phantasie zu betrachten erlauben 4). Selbst der von manchen älteren Gelehrten bezweifelte Gesichtswinkel, der das sogenannte griechische Profil bildet 5), lässt sich noch in der Natur nachweisen; und so bekannt es ist, dass die spätere Kunst zum Zwecke eines Scheineffects die Proportionen der Menschengestalt modificirt hatte 6), so werden wir doch die Höhe des Wuchses, die schon der Sprachgebrauch als Begleiterinn Wahrer Schönheit ansah?), auch dem wirklichen Menschenschlage ebenso gewiss beilegen dürfen als die Verhältnissmässigkeit der Gliedmaassen, die den eigentlichen Begriff dieser Schönheit ausmachte 8). Als sonstige Ei-

venschaften der reinen hellenischen Rese werden uns im Alterthume selbst 9) die weisse Hautfarbe, das tiefblonde sanftgelockte Haar, das feste Fleisch die geraden Schenkel, die wohlgebildeten Extremitäten, der runde Kopf von mässiger Grösse, der gedrungene Hals, die feinen Lippen, die gerade Nase, vor Allem endlich das schöne Auge mit dem leuchtenden und seelenvollen Blicke genannt; und auch die natürliche Verschiedenheit der Individuen in einzelnen dieser Stücke 10), Auge 11), Haar 12) u. s. w. thut dieser allgemeinen Charakteristik keinen Abbruch; sogar die Achtung, deren die durch Körperübungen und Aufenthalt im Freien erworhene Bräune im Gegensatze kränklicher Stubenfarbe genoss 15), hinderte nicht, dass natürliche Weisse der Haut als eine Göttergabe gepriesen ward, und wie die vergoldeten Haare auf manchen Vasenbildern 14) schon von selbst darauf führen, dass die entsprechende Farbe auch in des Natur geschäzt worden, sey 15), so werden wir auch nach griffchischen Begriffen dem Auge, welches das Wort ylaunds hezeichnet, den Vorzug geben müssen 16). Im Einzelnen mochten darüber freilich die Ansiehten eben so verschieden seyn wie über das Vaterland der schönsten Frauen, das bald nach dieser bald nach jener Gen gend verlegt wird 17); eine Hauptsache dagegen bleibt die Gesundheit, die wir in Folge der herrschenden Lebensweise als ein vorzügliches Erbtheil des griechischen Volkes ansehen dürfen 18), und die sich insbesondere auch in der selbst durch die natürliche Frühreife des südlichen Himmelstrichs keineswegs geschmälerten Langlebigkeit seiner Bewohner bewährt. Dass ohnehin selbst jeue Frühreife in der classischen Zeit nicht so hoch angeschlagen werden kann, sehen wir theils ans den Bestimmungen der alten Theoretiker über die Zeit des Heurathen 129), theils aus der Abstufung der Lebeusalter; die mit einer einzigen sicher missverständlichen Ausnahme 20) im Wesertlichen unsern Begriffen, entspricht21); und wenn einerseits das kriegsdienstpflichtige Alter vom zwanzigsten bis sechzigsten Jahre gerechnet ward 22),

so begegnen uns andererseits zahlreiche Beispiele von Greisen, die bis in ihr achtzigstes oder neunzigstes Jahr in voller politischer oder geistiger Thätigkeit dastehen <sup>25</sup>), ja namentlich auf dem lezteren Gebiete ist sogar hundertjähriges Alter nichts weniger als unerhört <sup>24</sup>).

- 1) Vgl. schon die Schilderung des Thersites bei Homer Iliad. II. 216 fgg. mit Jacobs verm. Schriften VI, S. 81 fgg. und Döderlein in Verh. d. Philol. Vers. zu Jena 1846 S. 62 fgg. Künstlerische Darstellungen des Hässlichen nennt Klotz Act. liter. III, p. 288.
- 2) Cicero N. D. I. 28: quotus enim quisque formosus est? Athenis quum essem, e gregibus epheborum vix singuli reperiebantur; vgl. Dio Chrysost. XXI. 1.
- 3) Vgl. Winkelmann Werke I, S. 12 fgg. 133 fgg. III, S. 58 fgg., Jacobs v. Schr. III, S. 529 fgg., Gurlitt archäol. Schr. S. 20 fgg., Creuzer deutsche Schr. z. Archäol. I, S. 101 fgg., Bernhardy griech. Lit. I, S. 11 fgg., Müller Arch. d. Kunst §. 328 fgg.
- 4) Galen. de valet. tuenda II. 7; vgl. Castellan lettres sur la Morée III, p. 266, Winkelmann III, S. 55, VII, S. 123, Kruse Hellas I, S. 382 fgg. und Fragen S. 20 fgg., insbes. auch St. John I, p. 370: the sculptors of Greece represented nothing but what they saw?
- 5) Vgl. Winkelmann I, S. 248, IV, S. 268, und über die von P. Camper angeregte Streitfrage (über d. natürl. Unterschied d. Gesichtzüge in Menschen verschiedener Gegenden n. s. w. herausg. v. A. G. Camper, übers. v. Sömmerring, Berlin 1792. 4, S. 63) Blumenbach in Comm. Soc. Gott. XVI, p. 279 fgg. und die Nachweisungen bei Schorn über die Studien d. griech. Künstler S. 79 und 172 oder Böttiger Ideen zur Kunstmythologie II, S. 165; auch Hase griech. Alterthumskunde I, S. 27; womit selbst heutige Beobachtungen übereinstimmen, s. Allg. Zeit. 1836, Auss. Beil. N. 465, Wenn aber Vischer iu Schweglers Jahrbb. d. Gegenwart 1844, S. 615 öle sidesta für ionische, intyounos für dorische Schönheit erklärt, so dürfte eher das Gegentheil gelten, s. Aelian. V. Hist. XII. 1 und im Allg. Boisson. ad Aristaen. I. 11, p. 393.
  - :6) Plin. XXXIV. 8. 19; vgl. Götting. Studien II, S. 54 fgg.
- 7) Aristot. Eth. Nic. IV. 3. 5: ἐν μεγέθει γὰς ἡ μεγαλοψυχία ὥςπες καὶ τὸ κάλλος ἐν μεγάλο σώματι, οἱ μικροὶ δὲ ἀστεῖοι καὶ σύμμετροι: und zwar nicht erst seit Herodot, wie Bernhardy I S. 12 sagt;
  vgl. Odyss. I. 300 und im Allg. m. Note zu Lucian. Hist. conser.
  p. 276, auch Boisson. ad Eunapium p. 333 und A. G. Winkelmann
  ad Plat. Euthyd. p. 5. Bemerkenswerth ist dabei nur, dass zwei
  der namhaftesten Heroen, Herakles und Tydeus, von der Sage als
  klein an Wuchs bezeichnet werden, Iliad. V. 801, Pindar. Isthm.
  III. 71, womit Welcker ep. Cykl. II, S. 355 das Bruchatück des
  Archilochus bei Dio Chr. XXXIII. 17 vergleicht: οὐ φιλέω μέγαν
  στρατηγόν κ.τ.λ.
- 8) Chrysipp. bei Galen. de Hippoer. et Plat. decr. V. T. I, p. 288 Bas.: τὸ δὲ κάλλος οὖκ ἐν τῆ τῶν στοιχείων ἀλλ' ἐν τῆ τῶν ροφίων συμμετρία συνίστασθαι κ.τ. λ.
  - 9) Adamant. Physiogn. II. 24: el de rioi to Ellyvinov xal Im-



τικόν γένος ξφυλάχθη καθαρῶς, οὖτοί εἰσιν αὐταρκῶς μεγάλοι ἄνθρες, εὐρύτεροι (l. εὐρύστεροι), ὄρθιοι, εὐπαγεῖς, λευκότεροι τὴν χροίαν, ξανθοί, σαρκὸς κρῶσιν ἔχοντες μετρίαν, εὐπαγεῦτέραν, σκέλη ὀρθαὶ, ἄκρα εὐφυῆ΄ κεφαλὴν κέσην τὸ μέγεθος, περιαγῆ΄ τράχηλον εὔρωστον τρίχωμα ὑπόξανθον, ἀπαλώτερον, οὐλον πράως πρόσωπον τετράγωνον, χείλη λεπτά, ὁτοι ὀρθήν ὀφθαλμούς ὑγρούς, χαροπούς, γοργούς, φῶς πολὺ ἔχοντας ἐν αὐτοῖς εὐοφθαλμότατον γὰρ πάντων ἐθνῶν τὸ Ελληνικόν. Im Allg. vgl. Fülleborn Gesch. d. Physiognomik in dess. Beitr. z. Gesch. d. Philos. VIII, S. 27 fgg. und manches hierher Gehörige auch bei Junius de pictura veterum III. 9, obgleich diese seine Analyse antiker Schönheit zunächst an die Schilderung des Ostgothen Theodorich anknüpft!

- 10) Vgl. hier insbes. Plat. Republ. V, p. 474: η ούχ ούτω ποιετιε πρός τούς καλούς; ὁ μὲν ὅτι σιμὸς, ἐπίχαρις κληθείς ἐπαινεθήσεται ὑφ᾽ ὑμῶν, τοῦ δὲ τὸ γρυπὸν βασιλικόν φατε εἶναι, τὸν δὲ δη διὰ μέσου τούτων ἐμμετρότατα ἔχειν μέλανας δὲ ἀνδρικοὺς ἰδεῖν, λευκοὺς δὲ δεῶν πατδας εἶναι, μελιχλώρους δὲ καὶ τοὔνομα οἴει τινὸς ἄλλου ποίημα εἶναι ἢ ἐραστοῦ ὑποκοριζομένου τε καὶ εὐχερῶς φέροντος τὴν ἀχρότητα, ἐὰν ἐπὶ ὅρα η; vgl. Melesgri Epigr. 31 und über μελίχλωρος insbes. die Brkl. zu Theocrit. X. 27.
- 11) Mit der Hautsarbe in Beziehung gesezt bei Aristot. Problem. X. 11: διότι τριῶν χρωμάτων ὄντων τοῖς ὅμμασι, μέλανος καὶ αἰγωποῦ καὶ γλαυκοῦ, τῷ τοῦ σώματος χρώματι καὶ τὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ χρῶμα ἀκολουθεῖ: vgl. Hist. anim. I. 8. 4 und Philostrat. Imagg. I procem.
- 12) Eustath. ad Odyss. VI. 231: χόμας δακινθίνω ἄνθει ὁμοίας, δ έστι μελαίνας: vgl. Theorr. XVIII. 2 und Anar. 29: τὰ μὲν ἔνδοθεν μελαίνας, τὰ δ' ἐς ἀκρὸν ἡλιώσας, mit Boisson. ad Bunapium oder Jacobs ad Philostr. p. 197. Μοΐσαι ἐοπλόκαμοι oder ἐοβόστρυχοι Pind. Pyth. I, 2, Isthm. VI. 23.
- 13) Poll. IV. 147: λευκός σκιατροφίας άπαλότητα ύποδηλών: vgl. zum Lucian. Hist. conser. p. 95 und das Sprichwort Schol. Aristoph. Pac. 1310: οὐδὲν λευκών ἀνδρών ἔργον εἰ μὴ σκυτοτομεῖν, mit v. Leutsch Paroemiogr. p. 429. 442. Dagegen μέλας s. v. a. ἀνδρικός, weil ἡλιωμένος, ἐν ἡλίω καθαρῶ τεθραμμένος, οὐχ ὑπὸ συμμενεῖ σκιᾶ, Plat. Phaedr. p. 239 C, Republ. VIII, p. 556 D, vgl. Lucian. Anach. c. 25 und Eustath. ad Odyss. XVI. 175: στερεότερα γὰρ τὰ μέλανα τῶν σωμάτων, ὡς τὰ λευκά εὐπαθέστερα κ.τ.λ.

14) Vgl. Gerhard in Abhh. d. Berl. Akad. 1836, S. 363 und dess. Festgedanken an Winkelmann, Berlin 1841, Taf. 1.

15) Steph. Thes. Paris. T. V, p. 1637: ceterum quod ξανθή κόμη ad pulcritudinem multum facere existimata sit, ideo fuerunt quibus ξανθός Μενίλαος libuerit explicare καλός, ibidemque ξανθή κόμη Πηλείωνος καλή: vgl. Eustath. ad lliad. I. 199 und Junius de Coma c. 9, p. 541 sqq., auch über das Synonym πυρρός, was dann insbes. auch vom Barte gebraucht wird, s. Valcken. ad Eurip. Phoen. 32. Später freilich scheint das blonde Haar oft künstlich erzeugt und dadurch wenigstens bei dem weiblichen Geschlechte in Missachtung gekommen zu seyn, vgl. Meineke ad Menandr. p. 235: τὴν γυναίται γὰς τὴν σώφρον οὐ δεῖ τὰς τρίχας ξανθὰς ποιεῖν: als natürliche Schönheit aber rühmt es noch Aelian V. Hist. XII. 1 und XIII. 1: ξανθή δὲ ἦν αὐτῆς ἡ κόμη, οὖτι που πολυπραγμοσύνη γυναικεία καὶ βαφαῖς ἄμα καὶ φαρμάποις, ἀλλ ἦν φύσεως ἔγνον ἡ χροιά: und dass Servius Bemerkung ad Aen. IV. 695: a poetis nunquam matronis dari

flavum crinem, sed meretricibus, nicht von den älteren Griechen gilt,

zeigt schon Hesiods ξανθή 'Αριάθνη Theog. 947.
16) Anacr. 28: αμα γλαυχόν ως 'Αθήνης, αμά δ' ύγρον ως Κυθήρης: vgl. Lucas de Minervae cognomento γλαυχώπις, Bonn 1831. 4 und dess. Quaest. lexilog. l. I, Bonn. 1835. 8, p. 77 fgg. Dass eine Nebenbuhlerinn bei Lucian Dial. meretr. 2 blaue Augen hässlich findet, durfte Welcker zu Müllers Archäol. §. 329. 5 nicht verallgemeinern.

17) Für die Spartanerinnen spricht das Orakel bei Ath. VII. 8, vgl. Müller Dor. II. S. 282; dagegen sagt Dicaearch p. 144 Fuhr. von den Thebanern: αί δε γυναϊκες αθτών τοις μεγέθεσι, πορείαις, φυθμοτς εύσχημονέσταται τε και εύπρεπέσταται των έν τη Ελλάδι γυvaixov, und noch andere Städte oder Inseln rühmen in dieser Hinsicht Ath. XIII. 89 und Nonn. XLII. 459 fgg.

18) Υγίεια πρεσβίστα μακάρων κ.τ.λ. in dem Hymnus des Ariphron bei Ath. XV. 63 oder Böckh C. Inser. I, p. 478, vgl. Lucian. pro lapsu in salut. c. 5 und das Skolion des Simonides bei Schneidew. p. 54: ὑγιαίνειν μεν ἄριστον ἀνδρί θνατῷ κ.τ.λ., ganz besonders aher

über die durch Körperübung gewonnene eiekta J. H. Krause Gymnastik und Agonistik d. Hellenen, Lpz. 1841. 8, S. 45 fgg.

19) Wie Hesiod. ε.κ.ή. 695, eben so Plat. Republ. V, p. 460 Ε: αξο οῦν συνθοκετ μέτριος χρόνος ακμής τα εξκοσιν έτη γυναικέ, ανθοί θε τα τριάκοντα; vgl. Legg. IV, p. 721 B, VI, p. 785 B, und Aristot. Rhetor. II. 14. 4: ακμάζει θε το μεν σώμα από των τριάκοντα ετών μέχοι τῶν πέντε καὶ τοιάκοντα, wonach gewiss auch bei dems. Polit. VII. 14. 6 nu lesen ist: διό τας μέν άρμόττει περί την όκτωκαίδεκα έτων ήλικίαν συζευγνύναι, τούς δε περί τὰ τριάκοντα statt τούς δ' έπτά zul τριάκοντα. Dass allerdings Madchen auch mit funfzehn Jahren schon vermählt wurden, zeigt Xonoph. Occ. VII. 5, weiter herabzugehen aber berechtigt auch Demosth. pro Phane §. 43 nicht.

20) Poll. Onom. II. 4, wo angeblich nach Hippokrates der πρεσβύτης schon vom 35sten bis 42sten Jahre, und von diesem ab der γέρων gerechnet wird! Dass πρεσβύτης nieht, wie manche wollen, erst vom 60sten anhebt, habe ich in Klotz Archiv XII, p. 327 selbst bemerkt; aber auch Hippokrates sagt doch nur bei Philo de opif. mundi p. 26: πρεσβύτης δ' άχρι πεντήκοντα έξ είς τα έπτακις όκτω, το δ' έντεῦθεν γέρων.

21) Vgl. Censorin. de die nat. c. 14 und die Bruchstücke aus Aristophanes v. Byzanz περὶ ὀνομασίας ἡλικιῶν in Schneidewins Philol. I, S. 243 fgg., über  $\eta \beta \eta$  und  $\delta \phi \eta \beta o \varsigma$  insbes. aber St. A. §. 123.

22) 'Hlinia, vgl. Taylor ad Lysiam T. I, p. 245-248 Rsk., Voemel ad Demosth. Olynth. III. §. 4, und über Sparta Müller Dorier II, S. 232.

23) Solon bei Plutarch c. 30, Agesilaus dessgl. c. 40, Phocion dessgl. c. 24, Simonides, Sophokles, Kratinus, Demokrit, Xenophon, Isokrates u. A. in den pseudolucianischen Macrobiis; vgl. Zumpt in Abbh. d. Berl. Akad. 1840, S. 12.

24) Das hervorragendate Beispiel ist wohl Gorgias, dem Plinius Hist. N. VII. 49 mit Sicherheit 108 Jahre beilegt, vgl. Val. Max. VIII. 13. 2 und mehr bei Foss de Gorgia Leontino p. 20; ferner der Pythagoreer Xenophilus bei Mahne de Aristoxeno p. 148; Theophrast, der im Procemium seiner Charaktere sein Alter selbst auf 99 angibt; die Geschichtschreiber Hieronymus von Kardia und Ktesibius nach Phlegon Macroh. p. 200 West. u.s. w. Bei audern beruht es freilich auf Uebertreibungen, wie bei Demokrit, vgl. m. Abh. de philosophorum Ionicorum aetatibus, Gott. 1849. 4, p. 12 fgg.

§. 5.

Noch ungleich mehr offenbarte sich jedoch der günstige Einfluss, welchen das griechische Volk den Vorzügen seiner Lage und seines Himmelstrichs verdankte, in den sittlichen und intellectuellen Grundzügen seines Lebens, dessen ewiger Ruhm insbesondere gerade auf der oben angedeuteten Mittelstellung zwischen Rauhheit und Erschlaffung, Entbehrung und Ueppigkeit, Unbändigkeit und Hingebung beruhete 1) und das bei solcher Gewissheit des Erfolgs auch durch die dort gleichfalls erwähnten Schwierigkeiten nur an Spannkraft und Selbstgefühl gewinnen konnte 2). Wie vieles davon freilich den Umständen allein, wie vieles ursprünglicher Anlage in Rechnung zu bringen ist, bleibt wie bei jeder menschlichen Grösse schwer zu ermessen; jedenfalls aber entsprach auch die innere Begabung des Griechen seiner äusseren mit derselben Harmonie, die den Grundton seines ganzen Wesens ausmachte: was sein eigener Sprachgebrauch als die wesentlichen Bestandtheile einer guten Natur aufstellte, schnelle Fassungsgabe, Lernbegierde und Gedächtniss 5), charakterisirt das geistige Erbtheil des Volkes selbst 4); und dazu gesellte sich in ethischer Hinsicht eine Maasshaltigkeit und Besonneunenheit, die alle Aeusserungen seines Lebens von den Anfängen seiner Erziehung an bis zu der höchsten Entwickelung bürgerlicher Freiheit sittigend durchdrang 5), und wovon die Schönheit seiner Leistungen in Kunst und Poesie nur das Spiegelbild war 6). Das beste Zeugniss dafür geben die an das Wunderbare gränzenden Wirkungen der Musik auf das griechische Gemüth und die hohe Bedeutung, welche dieser für das ganze Volksleben zukam?); aber auch in jeder sonstigen Beziehung fühlte sich der Grieche allem Schönen und Grossen geistesverwandt 8) und öffnete allen sittlichen Regungen der Freundschaft 9), Pietät u. s. w. auf's Willigste seine

Brust; so dass auch die Leichtigkeit, mit der er zu rühren war, ja die Thränen, die er keines Mannes für unwürdig achtete 10), in solcher Verbindung nur als ein Beweis mehr für die zarte und bewegliche Organisation seines Innern gelten können. Sein Maassstab war allerdings noch kein höherer als der rein menschliche, und was er bewundern oder verehren sollte, musste er sich erst in menschliche Formen und Analogien einkleiden, wie dieses namentlich von der umgebenden Natur und ihren Kräften gilt 11); dafür hat er aber auch die Gewalt des Menschengeistes über den Stoff auf's Herrlichste begründet 12) und seine Religion grade in ihrer anthropomorphischen Richtung zur Trägerinn einer Humanität gemacht, an welcher sich der Mensch selbst zur Gottähnlichkeit emporhob 15). Ja auch was zunächst nur den praktischen Bedürfnissen der augenblicklichen Existenz oder des nationalen Lebens zu dienen bestimmt war, gewann in seinen Händen eine Gestalt, die noch unter ganz veränderten Umständen reines Wohlgefallen zu erwecken geeignet bleibt 14); und so wenig wir die Originalität des griechischen Volkes bis zu gänzlicher Unabhängigkeit von ausländischen Einflüssen steigern dürfen 15), so gewiss ist es auf der andern Seite, dass dasselbe alles von Aussen empfangene vervollkommnet und ihm den Stempel eines Geistes aufgeprägt hat, der auch der fortgeschrittensten Technik des barbarischen Alterthums stets fremd geblieben ist 16).

<sup>1)</sup> Aristot. Politic. VII. 6: τὸ δὲ τῶν Ελλήνων γένος, ως περ μεσεύει κατὰ τοὺς τόπους, οὕτω άμφοϊν μετέχει καὶ γὰρ ἔνθυμον καὶ διανοητικόν ἐστι διόπερ ἐλεύθερόν τε διατελεί καὶ βέλτιστα πολιτευόμεvov: vgl. Cicero N. Deor. II. 16, Vitruv. VI. 1, Phot. Bibl. 249, p. 441 Bekk. und ganz besonders auch Philo de provid. II, p. 117 ed. Aucher: sine mendacio Hellas sola hominum propagatrix est, planta caelestis et germen admirabile certam veramque intelligentiam procreans; in causa autem est subtilis rarusque aer, quo mens acui consuevit etc.

<sup>2)</sup> Τὰ κακῶς τρέφοντα χωρία ἀνθρείους ποιετ, Menander bei Stob. Serm. LVI. 7; vgl. Herod. VII. 102: τῆ Ελλάδι πενίη μὲν αλεί κοτε σύντροφός ἐστι, ἀρετή δὲ ἔπακτός ἐστι, ἀπό τε σοφίης κατεργασμένη και νόμου ἐσχυροῦ, τῆ διαχρεομένη ἡ Ελλάς τήν τε πενίην ἀπαμύνετα, και τὴν δεσποσύνην, und mehr oben §. 3, not. 1 mit

Ed. Müller Einleitung zu einer nationalen Ethik der Hellenen, in dem Liegnitzer Herbstprogramm 1849. 4.

- 3) Xenoph. M. Socr. IV. 1. 2: ἐτεκμαίζετο δὲ τὰς ἀγαθὰς φύσεις ἐκ τοῦ ταχύ τε μανθάνειν οἶς προςίγοιεν καὶ μνημονεύειν καὶ ἐπιθυμεῖν τῶν μαθημάτων ἀπάντων, δὶ ὧν ἐστιν οἰκίαν τε καλῶς οἰκεῖν καὶ πόλιν: vgl. Plat. Republ. V, p. 455 B, VI, p. 486 C, Legg. V, p. 747 B, X, p. 908 C; Cic. Academ. I. 5, Fin. V. 14; Vitruv. I. 1, p. 18; Quintil. Inst. orat. I. 3, Stob. Serm. III. 76; Iambl. V. Pythag. c. 94; Marini V. Procli c. 4 u. s. w.
  - 4) Plat. Republ. IV, p. 435 E: το φιλομαθές, δ δή περί τον παρ' ήμεν μάλιστ ἄν τις αιτιάσαιτο τόπον: vgl. Limburg- Brouwer Hist. de la civilisation des Grecs II, p. 181 fgg. IV, p. 276 fgg.
  - 5) Σωφροσύνη, vgl. Demosthenes Aristog. I §. 24 und über den platonischen Begriff derselben das Programm von K. Hoffmeister, Essen 1827. 4; im Allg. aber Jacobs über die Erziehung d. Hellenen zur Sittlichkeit (München 1808) in s. verm. Schriften B. III und Thiersch über gelehrte Schulen B. I, S. 301. Selbst laut zu sprechen oder rasch zu gehen galt als Verstoss gegen gute Sitte, vgl. Demosth. adv. Pantaen. §. 52, adv. Stephan. I, §. 77, Dio Chrysost. XXXI. 162, XXXII. 52.
  - 6) Vgl. insbes. Winkelmann Werke IV, S. 9 fgg. und Grüneisen über das Sittliche der bildenden Kunst bei den Griechen, in Ilgens Zeitschrift f. histor. Theologie, Lpz. 1843. 8, B. VI; auch Schnaase Gesch. d. bild. Künste II, S. 9 fgg. und Jacobs über den Reichthum d. Griechen an plast. Kunstwerken (München 1810) in s. verm. Schr. III, S. 415 fgg.
  - 7) Μεταβάλλομεν γὰς τὴν ψυχὴν ἀκροώμενοι τούτων, Aristot. Politic. VIII. 5; vgl. Plut. qu. symp. VII. 5 und Ath. XIV. 18 mit den Nachrichten über Terpanders politischen Einfluss auf Sparta in m. Antiqu. Lacc. p. 56. 69 und der charakteristischen Stelle Plato's Rep. IV, p. 424: οὐδαμοῦ γὰς κινοῦνται μουσικῆς τρόποι ἄνευ πολυτικῶν νόμων τῶν μεγίστων: im Allg. aber Jacobs III, S. 262 fgg. Wachsmuth II, S. 317 und 725, und Anne den Tex de vi musices ad excolendum hominis animum ex sententia Platonis, Utrecht 1816. 8.
  - 8) Thucyd. II. 40: φιλοκαλοῦμεν γὰρ μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας: vgl. Cicero Verr. IV. 60: etenim mirandum in modum Graecis rebus istis, quas nos contemnimus, delectantur, und mehr bei Limburg-Brouwer IV, p. 341 fgg. 408 fgg.
  - 9) St. John I, p. 32: no country's history and traditions abound with so many exemples of this virtue as those of Greece; vgl. d. Verzeichniss der giltrago, unter den Ineditis der Bibl. f. a. Liter. u. Kunst VII, p. 8 und im Allg. B. Thorlacius Bemerkungen über das Schicksal des Freundschaftsbegriffs bei den Griechen, in s. popul. Aufsätzen ühers. v. Sander, Kopenh. 1812. 8, S. 117—166, Stäudlin Gesch. d. Vorstellungen und Lehren von der Freundschaft, Hannov. 1827. 8, Märcklin über die Bedeutung der Freundschaft im Alterthum, Heilbr. 1842, und C. G. Jacob's Prolegomena zu s. Ausg. v. Luciani Toxaris, Halle 1825. 8.
  - 10) 'Αγαθοί δ'ἀριδάκουες ἄνδρες, Faroemiogr. Gott. p. 4; vgl. Nitzsch z. Odyss. II. 80, und Wachsmuth I, S. 124.
  - 11) Ath. VIII. 65: οἱ δ' ἀρχαΐοι καὶ τοὺς Θεοὺς ἀνθομποειδείς ὑποστησάμενοι καὶ τὰ περὶ τὰς ἐορτάς διέταξαν: vgl. Her. I. 142 und

mehr bei Creuzer Symbol. I, S. 73 fgg., Limburg - Brouwer II, S. 52 fgg., Constant de la religion III, p. 326 fgg., Nägelsbach homer. Theol. S. 12 fgg.

- 12) Büttner Gesch. d. polit. Hetärien S. 32: den griechischen Geist müssen wir als den Geist erkennen, welcher sich zuerst als Herrn nicht bloss über die Natur überhaupt, sondern auch über seine eigene Natürlichkeit, mithin als freien Geist erfasst hat .; vgl. Bernhardy griech. Lit.gesch. I, S. 126, Braniss Uebersicht des Entwickelungsgangs der Philosophie, Breslau 1842. 8, S. 81 u.s.w.
- 13) Vgl. St. A. §. 10 und mehr bei Jacobs verm. Schr. III, S. 352 fgg. 439 fgg. und Zell über das Sittliche in der griech. Volksreligion, Ferienschriften I, S. 177-206; auch Chr. Petersen zur Geschichte der Religion und Kunst bei den Griechen, Hamb. 1845. 4 und G. F. Schömann das sittlich religiöse Verhalten der Griechen zur Zeit ihrer Blüthe, Greifsw. 1848. 8.
- 14) Vgl. Winkelmann Werke II. S. 93 und K. Bötticher Tektonik der Hellenen, Potsdam 1844. 4, S. 42 fgg.; über den hellenischen Kunsttrieb im Allg. auch Bröndsted die Bronzen v. Siris, Kopenh. 1837. 4, S. 55, St. John I, p. 290 fgg., Wachsmuth II, S. 626 fgg., Hettner Vorschule zur bildenden Kunst d. Alten, Oldenb. 1848. 8, S. 7 fgg.
- 15) Vgl. Thiersch über die Epochen der bildenden Kunst unter den Griechen, München 1829. 8, S. 10 fgg. und insbes. die verschiedenen Auslassungen von Ross in s. Hellenika, Halle 1846. 4, und in den Januarhesten der Hallischen Monatschrift und der Zeitschr. f. d. Alterth. 1850, von welchen ich nur insofern abweiche, als ich theils keine Betheiligung Aegyptens bei diesen Einflüssen anerkenne, theils ihnen an Griechenlands classischer Culturblüthe nur einen sehr untergeordneten Antheil einräumen kann; technische Einflüsse Phoniciens und Vorderasiens auf das ältere Griechenland habe ich nie geläugnet, wenn man gleich auch darin wie z. B. Böttiger über den Dreizack in s. Amalthea II, S. 302 fgg. des Guten zu viel thun kann.
- 16) Plat. Epinomis p. 987 E: λάβωμεν δε ώς ο τι περ αν Ελληνες βαρβάρων πάρα λάβωσιν, κάλλιον τοῦτο εἰς τέλος ἀπεργάζονται.

## §. 6.

Nur verbanden sich freilich mit dieser reichen und seltenen Ausstattung des griechischen Volkes auch alle die Fehler, welchen eine kräftige Menschennatur im Bewusstseyn ihrer angeborenen Mittel so leicht erliegt; und je mehr dasselbe berufen war, alle Keime des menachlichen Innern zu einer nie gesehenen Blüthenpracht zu entfalten 1), desto weniger konnte es auch den mit diesen Keimen eng verwandten Schwächen entgehen, die wir darum nicht verkennen dürfen, weil sie uns mit einer Unbefangenheit entgegentreten, die ihnen von ihrem Standpuncte aus sogar einen Schein von Berechtigung verleiht. Denn das Alterthum, sagt ein geistreicher Schriftsteller 2), hatte keine anderen, geschweige besseren Menschen oder Sitten als die heutige Welt; es war nur ehrlicher, weil es eine grössere Jugendfrische besass und wie die noch neue Erde üppiger und colossaler in der Productionskraft seiner Triebe; und gerade in Griechenland vermischt sich nicht selten die Begehrlichkeit eines jugendlichen Geschlechts mit der geistigen Schärfe einer hochbegabten Nation zu einem Raffinement der Selbstsucht, welches selbst das sittliche Gefühl des Volkes irre zu leiten verstand. Je höher der Grieche den Gehorsam gegen die Gesetze, die Achtung fremden Rechtes, die Pflichten der Pietät und Dankbarkeit anschlug, desto mehr glaubte er, wo keine dieser Rücksichten ihn band oder gar das Gegentheil statt hatte, seinen Lüsten und Leidenschaften freien Lauf lassen zu dürfen: Hinterlist und Grausamkeit im Kriege begegnen uns bis in die Zeiten der höchsten Civilisation 5), und erlittenes Unrecht mit gleichem zu vergelten, wie dem Freunde Gutes, so dem Feinde Böses zu thun so viel man könne, galt als eine Tugend und Mannespflicht. der erst spät die reinere Ansicht sokratischer Moral entgegentrat 4). Insbesondere aber war es der Eigennutz 5). der sich im Leben der Einzelnen um so mehr Luft machte, je mehr das öffentliche ihn beschränkte, oder richtiger ausgedrückt, demselben mit seinem eigenen Beispiele vorausging 6). Besitz mache den Mann?), ist ein Spruch, in welchem sich das individuelle Selbstgefühl weit früher ausprägte, als dasselbe bei edleren Geistern zur Entwickelung des Verstandes oder Verewigung des Namens führte; der Arme gilt als der schlechte, der Vermögende als der gute Bürger 8); und je deutlicher sich in solchen Aeusserungen die Entstellung moralischer Begriffe kund gibt, desto weniger kann es auffallen, zum Zwecke der Bereicherung Betrug und Hinterlist selbst bis zur Entheiligung des Eides getrieben zu sehn. Schon in den glänzendsten Zeiten der griechi-

schen Geschichte sind Bestechlichkeit9), Unterschlagungen 10), falsches Zeugniss 11) eben so häusig wiederkehrende als von den Besseren beklagte Erscheinungen; auch im täglichen Verkehre kannte der Grieche kein Vertrauen 12) oder verlangte doch schriftliche Sicherheit, wo dem Römer das Manneswort genügte. 15); und nimmt man dazu die Richtung auf vollen sinnlichen Lebensgenuss, der die Gesetzgebung sogar durch positive Bestimmungen begegnen musste 14), so begreift man leicht. wie zulezt, als der Untergang ihrer politischen Existenz das sittliche Gleichgewicht der Nation vollends zerstört hatte, der griechische Name für Weichlichkeit und Schwelgerei sprichwörtlich werden 16) und das natürliche Ueberlegenheitsgefühl des siegenden Römers in eine so gründliche Verachtung des Leichtsinnes und der Charakterlosigkeit der Besiegten ausschlagen konnte 16), dass selbst Gegenstände ihres gerechten Stolzes, wie die Leibesübungen ihrer Jugend 17) und die Ueberlieferungen ihrer Vorzeit 18) diesen Verunglimpfungen nicht entgingen.

- 1) L. v. Klenze aphor. Bemerk. S. 700: Fragen wir aber, wesshalb gerade dieses Land solche ungeheuere Gegensätze... darbietet, so müssen wir den Grund eben darin finden, dass es durch göttliche Fügung und historische Nothwendigkeit auf die Ausbildung alles Menschlichen in jeder Richtung angewiesen war. Die Griechen sollten in unserer Weltperiode das Menschengeschlecht mit seinen Tugenden und Lastern repräsentiren, und mussten diese ihnen vom Lenker der Dinge angewiesene Bestimmung erfüllen, um der Nachwelt als Vorbild und als Warnung zu dienen.
- 2) W. E. Weber zu seiner Uebersetzung des Juvenal S. 319; vgl. F. A. Wolf Vorles. über Encykl. S. 35: sich denke, dass das Resultat nicht seyn wird, dass die Menschen besser waren im Alterthume; aber vorzüglich grössere Charaktere hat das Alterthum gehabt als die neuere Zeit; denn es haben sich die Talente leichter entwickeln und eine grössere Höhe erlangen können; auch Wieland Werke XXIV, S. 152 und Böckh Staatsh. I, S. 208.
- 3) Vgl. St. A. §. 9 mit E. G. Weber ad Demosth. Aristocr. p. 223. 368 und den Beispielen von Hinterlist bei Plut. malign. Her. c. 15, von Gransamkeit bei Polyb. XVIII. 37, Diedor XIX. 63, Pausan. IX. 32. 6, Polyaen. II. 21, ja von massenhaften Schlächtereien und Blutbädern in Korcype, Thuc. III. 81, in Cynaethus, Polyb. IV. 21, in Argos, Diod. XVI 58, in Milet, Ath. XII. 26 u.s.w.
- 4) Vgl. Theophil. ad Autolyc. II. 53, p. 254, insbes. das Bruchstück des Archilochus: εν δ'επίσταμαι μέγα, τον καμώς τι δρώντα δεινωίς ανταμείβεσθαι κακοίς: auch Lysias pro milite §. 20, Isocr.

ŕ.

- Arcop. §. 42, Hermog. de invent. I, p. 69 Wals. und was ich bereits St. A. §. 135 citirt habe; im Allg. aber J. C. Chr. Fischer, quid de officiis et amore erga inimicos Graeci et Romani senserint, Halle 1789. 8, und Funkhänel in Mützells Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen 1848, S. 737 fgg.
- 5) Niebuhr kl. Schr. II, S. 139: dass die Griechen betriebsam waren, will Rec. nicht bestreiten . . . aber zu der Schattenseite ihres Charakters gehört, bei Hang zu unbeschäftigtem Leben, ein nicht geringerer, auf alle Weise Geld zu machen ; vgl. Limburg-Brouwer IV, p. 24 fgg. und als ein Beispiel von vielen die Schurkerei bei Isocr. Trapez. §. 33.
- 6) Ueber die spartanische πλεονεξία s. Paus. IV. 5 und m. St. A. §. 41, not. 11, über ihre φιλοχοηματία das. §. 46, not. 4; und wie das auf die Einzelnen zurückwirkte, das Beispiel bei Paus. IV. 4. 4: ἡν δὲ ἄρα τοιόςδε τις ὁ Εὔαιφνος, πέρδη τε ἄδικα ἐπίπροσθεν ἢ πιστός εἶναι ποιούμενος καὶ ἄλλως αϊμυλος: aber auch die Athener galten als φιλοκερδείς, Diogen. Prov. III. 12, und von den Kretern sagt Polyb. VI. 46: καθόλου δ' ὁ περί τὴν αἰσχροκέρδειαν καὶ πλεονεξίαν τρόπος οὕτως ἐπιχωριάζει παρ' αὐτοῖς, ώςτε παρὰ μόνοις Κρηταιεῦσι τῶν ἀπάντων ἀνθρώπων μηδὲν αἰσχρὸν νομίζεσθαι κέρδος!
- 7) Χρήματα, χρήματ ανήρ, πενιχρός δ΄ οὐδείς πέλετ ελός οὖτε τίμιος, Schol. Pind. Isthm. II. 9, vgl. Zenob. Prov. VI. 43 und Hesiod. ε. κ. ή. 684: χρήματα γὰρ ψυχή πέλεται δειλοται βροτοτοι, auch den Spruch des Phokylides: δεί ζητεῖν βιοτήν, ἀρετήν δ΄ ὅταν ἢ βίος ἤδη, bei Plat. Republ. III, p. 407 oder Alex. Aphr. ad Aristot. Topica p. 134, und mehr bei Aphthon. Progymn. c. 4.
- 8) Vgl. Theogn. 819: πᾶς τις πλούσιον ἄνδρα τίει, ἀτίει δὲ πενιχρόν, mit Welckers Prolegg. p. xxixfgg. Livfgg. und was ich sonst St. A. §. 57, not. 7 citirt habe; aber auch aus der attischen Demokratie wenigstens Gegensätze wie Aristoph. Plut. 977: πενιχρόν μὲν, ἄλλως δ΄ εὖπρόσωπον καὶ καλὸν καὶ χρηστὸν, oder Demosth. Mid. §. 83: ἄνθρωπος πένης μέν τις καὶ ἀπράγμων, ἄλλως δ΄ οὖ πονηρὸς, ἀλλὰ καὶ πάνυ χρηστός, also gleichsam eine Ausnahme!
- 9) Δῶρα Θεούς πείθει, δῶρ' αἰδοίους βασιλῆας, Hesiodus bei Plat. Republ. III, p. 390 E oder Diogen. Prov. IV. 21; vgl. die δωροφάγους bei dems. Ε. κ. ή. 39. 221. 264 und aus späterer Zeit Polyb. XVIII. 17: ἤδη γὰρ κατὰ τὴν Ἑλλάδα τῆς δωροδοκίας ἐπιπολαζούσης και τοῦ μηδένα μηθὲν δωρεάν πράττειν: auch Demosthenes Klagen über die Fæilheit der Redner adv. Aristocr. §. 201 und die φορά προδοτῶν και δωροδόκων bei dems. pro Cor. §. 61 und Pausan. VII. 10.
- 10) Solon bei Demosth. F. leg. §. 255: οὖθ' ἱερῶν κτεάνων οὖτε τι δημοσίων φειδόμενοι κλέπτουσιν ἐφ' ἀρπαγἢ ἄλλοθεν ἄλλος: vgl. die Schilderung Kleons und anderer Demagogen bei Aristophanes mit dem Urtheile des Spartaners in Xenophons Anab. IV. 6. 16: κάγψ ὑμᾶς τοὺς ᾿Αθηναίους ἀκούω δεινούς εἶναι κλέπτειν τὰ δημόσια, aber auch den Spartaner Gylippus bei Diodor. XIII. 106 und im Allg. noch Polyb. VI. 56: σπάνιόν ἐστιν εὐρεν ἄνδρα ἀπεχόμενον τῶν δημοσίων καὶ καθαρεύοντα περὶ ταῦτα!!
- 11) Cicero pro Flacco c. 4: testimoniorum religionem et fidem nunquam ista natio coluit; vgl. Herod. I. 153: οὐχ ἐθεισά χω ἄνθρας τοι-ούτους, τοτοί ἐστι χῶρος ἐν μέση τῆ πόλει ἀποδεδειγμένος, ἐς τὸν συλλεγόμενοι ἀλλήλους ὀμοῦντες ἐξαπατῶσι, Demosth. Mid. §. 139, Conon.

- §. 35 , auch Ath. VI. 65 u. XIV. 46 : πάνθ' όμοῦ πωλήσεται εν τατς Αθήναις, und was ich St. A. §. 141, not. 15 insbes. auch über den Vorzug gesammelt habe, den die allgemeine Stimme der Tortur vor Zeugnissen gab, z. B. Isocr. Trapez. §. 54: ὁρῶ δὶ καὶ ὑμᾶς καὶ περί των ιδίων και περί των δημοσίων ουδέν πιστότερον ουδ' αληθέστεφον βασάνου νομίζοντας, και μάρτυρας μεν ήγουμένους οίον τ' είναι και των μή γεγενημένων παρασκευάσασθαι, τάς δε βασάνους φανερώς επιδεικνύναι οποιεροι τάληθη λέγουσιν, und Demosth. pro Phano §. 21.
- 12) Plaut. Asinar. I. 3. 47: cetera quaeque volumus uti, graeca mercamur fide: si aes habent, dant mercem, credunt quod vident; vgl. graeca merces bei Nonius s. v. occupatus mit Meier im Hall. Lect. kataloge 1830-31 und das merkwürdige Gesetz bei Stob. Serm. XLIV. 21, p. 204: η ώςπες Χαςώνδας και Πλάτων (Republ. VIII, p. 556 A) · ούτοι γάρ παραχρημα κελεύουσι διδόναι και λαμβάνειν, εάν δέ τις πιστεύη, μη είναι δίκην, αύτον γάρ αίτιον είναι της άδικίας.
- 13) Vgl. Meier att. Process S. 496 und die entsprechende Parallele bei Polyb. VI. 56: οἱ τὰ κοινὰ χειρίζοντες παρά μὲν τοῖς Ελλησιν, έαν τάλαντον μόνον πιστευθώσιν, αντιγραφείς έχοντες δέκα καί σφραγίδας τοσαύτας καὶ, μάρτυρας διπλασίους οὐ δύνανται τηρείν την πίστιν παρά δε Ρωμαίοις δι αὐτῆς τῆς κατὰ τὸν ὅρκον πίστεως τηρούσι το καθήκον.
- 14) Diodor. Exe. l. IX: ότι δ αὐτὸς Σόλων την όλην αγωγήν τῆς πόλεως έχούσης Ιωνικήν, και διά την τρυφήν και την βαστώνην έκτε-Θηλυμένων των 'Αθηναίων, μετέθημε τη συνηθεία πρός άρετήν: vgl. A. G. B. Zander de luxu Atheniensium indeque subnata luxuria, Gryph. 1828. 4 und H. Sauppe de causis magnitudinis iisdem et labis Athenarum, Zürich 1835. 4, p. 7 fgg.
- 15) Graeco more bibere d. h. majoribus poculis, Cic. Verrin. II. 1. 26, vgl. unten §. 28, not. 26; überhaupt graecari (Hor. Sat. II. 2. 11) oder pergraecari (Plaut. Mostell. I. 1. 21) für erschlaffende Vergnügungen; ja Graeci vitiorum omnium genitores, Plin. Hist. N. XV. 5!
- 16) S. Cicero ad Qu. fr. I. 1. 16: fallaces sunt permulti: et leves et diuturna servitute ad nimiam assentationem eruditi; Sallust. ord. republ. II. 9: virtus vigilantia labos apud Graecos nulla sunt; Juven. III. 100: matio comoeda, und mehr bei C. G. König de criminibus a Romanis in Graecos jactatis in s. Opusce. ed. Oertel, Meissen 1834. 8, p. 313-335 und P. O. van der Chys in Ann. acad. Gandav. 1828. 4.
- 17) Vgl. Cic. Republ. IV. 4, Lucan. Phars. VII. 271, Sil. Italic. Pun. XIV. 136, Plin. Paneg. c. 13 u.s.w.
- 18) Et quicquid Graecia mendax audet in historia, Juv. X. 174; vgl. Plin. Hist. N. V. 1: portentosa Graecorum mendacia, Quintil. II. 4: nam Graecis historiis plerumque poëticae similis est licentia, Dio Chrysost. Xl. 42: ότι φιλήδονοί είδιν οί Ελληνες, α δ' αν ακούσωσιν ήδέως τινός λέγοντος ταυτα και άληθη νομίζουσι.

# §. 7.

Bei allen diesen Vorzügen und Fehlern des griechisehen Volkscharakters versteht es sich übrigens von selbst, dass dieselben nicht bloss in einzelnen Fällen

grosse Ausnahmen zuliessen, sondern auch durch die Verschiedenheit der Oertlichkeiten und Stämme, die ja selbst eins der bezeichnendsten Merkmale des griechischen Landes und Volksthums ist 1), eben so mannichfach modificirt wurden, wie sich diese Modificationen, und gewiss nicht zum Nachtheile des Ganzen, in den Mundarten seiner einzelnen Theile geltend gemacht haben 2). Den vollen Verein aller angegebenen guten und schlechten Eigenschaften bot vielleicht nur Attika dar, das durch die Besonderheit seiner Lage gleich sehr vor überwältigenden Einflüssen der Fremde geschüzt<sup>5</sup>) und den ausgedehntesten Verbindungen mit dem Auslande offen 4) unter den gleichzeitigen Wirkungen eines gesegneten Himmelstrichs 5) und unergiebigen Bodens 6) alle vereinzelten Strahlen des obigen Bildes in sich vereinigte, und bei aller Launenhaftigkeit seiner vielköpfigen Volksmenge?) gleichwohl dem sittlichen Adel 8), der Frömmigkeit 9), dem Kunstsinne 10) und der intellectuellen Schärfe 11) dieser die Anerkennung verdankte, schon unter den Zeitgenossen als geistiger Mittelpunct und gemeinschaftliche Bildungstätte für ganz Griechenland zu gelten 12); hinsichtlich der übrigen Theile hingegen lassen sich je nach der nördlichen oder südlichen, gebirgigen oder ebenen Lage der einzelnen Gegenden wesentliche Unterschiede, ja Gegensätze der Bewohner nicht verkennen. Im Norden begegnet uns vorzugsweise der acolische Stamm mit seiner kernhaften und kräftigen aber nur zu leicht in grobe Sinnlichkeit umschlagenden Natur 15), die sich dann in den reichen und fruchtbaren Ebenen Thessaliens bei einer ritterlichen und zahlreiche kleinere Stämme beherrschenden Aristokratie 14) zu einer grossen Höhe materiellen Wohlstands 15) und verschwenderischen, freilich auch ungeregelten und selbstsüchtigen 16) Lebensgenusses entwickelte, während die Aetolier und sonstigen Völker des nordwestlichen Griechenlands in ihrer Vereinzelung die ererbte Raublust früherer Zeiten 17) zu einer Verwilderung und Verachtung sittlicher Rücksichten steigerten, worin selbst ihr

späteres Gelangen zu politischer Bedeutung keine Aenderung hervorbrachte 18); andererseits aber die Boeotier unter der drückenden Sumpfluft ihrer fruchtbaren aber ebendesshalb zur Schwelgerei einladenden Niederungen 19) selbst aus ihrer Betheiligung an hellenischer Kunst und Wissenschaft keinen dauernden Vortheil für allgemeinere Geistesbildung zogen 20), und im Trotze auf ihre physische Gesundheit und gymnastische Uebung 21) selbst mannichfachen Unsittlichkeiten fröhnten 22). Im Süden dagegen trägt höchstens Elis einige Züge, die auf die Wurzel eines ähnlichen Stammcharakters hinweisen 23); bei der arkadischen Urbevölkerung erhob sich zwar die altväterische Einfachheit des Hirtenlebens wenig über die ersten Grundlagen bürgerlicher Sittigung 24), adelte diese jedoch durch den eigenthümlichen musikalischen Trieb des Volkes 25), von dem nur der einzige Zweig der Cynaethier eine bemerkenswerthe Ausnahme machte 26); und was die eigentlichen Beherrscher des Peloponnes, die Dorier betrifft, so wissen wir, dass der Sinn für Zucht und Sitte, dem Sparta seine politische Grösse verdankte 27), eben se wie die schlagende Kürze des Ausdrucks ursprünglich ein Erbtheil des ganzen Stammes und namentlich leztere in gleichem Massee den Argivern eigen war 28), wenn auch kein anderer dorischer Staat mit solchem Bewusstseyn wie Sparta für die Erhaltung dieser Vorzüge sorgte 29) und einzelne darunter wie Korinth durch fremdartige Beimischung und die Versuchungen seiner Lage 50) früher Entartung anheimfielen.

<sup>1)</sup> Aristot. Politic. VII. 6. 1: την αὐτην δ' έχει διαφοράν και τὰ Ελλήνων εθνη πρὸς ἄλληλα τὰ μεν γὰς έχει την φύσιν μονόκωλον, τὰ δὲ αὐ κέκραται πρὸς ἀμφστέρας τὰς δυνάμεις: vgl. Hippocr. de aëve etc. §. 114 fgg. mit W. v. Humboldt in Wolfs Museum d. Alterth. I, S. 133 und St. John 1, p. 37: in fact the most remarkable. kable peculiarity in the Greek character was a certain centrifugal force; insbes. aber die schöne Sammlung charakteristischer Einzelheiten bei Wachsmuth I, S. 125-138, auch Krause Gymnastik S. 41 fgg. und mehr zerstreut bei S. F. W. Hoffmann Griechenland und die Griechen im Alterthume, 2 Bde. Lpz. 1841. 8.

<sup>2)</sup> Vgl. Jacobs über einen Vorzug der griech. Sprache im Gebrauche ihrer Mundarten (München 1808) in s. verm. Sehr. III,

- S. 377-414; auch O. Müller Gesch. d. griech. Lit. I, S. 11 fgg. und Pott in Hall. Encykl. Sect. II, B. XVIII, S. 69.
- 3) Isocr. Paneg. §. 24: ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἐτέρους ἐκβα-λόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐδνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν, ῶςτ' ἐξ ἤςπερ ἔψυμεν ταύτην ἔχοντες τὸν απαντα χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν όνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἶςπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προςεπεῖν: vgl. Aristoph. Vesp. 1076, Plat. Menex. p. 237 D, Demosth. F. leg. §. 26, Cic. Republ. III. 16 u.s. w.
- 4) Φιλοξενοῦντες, Strabo X, p. 722; vgl. Thucyd. II. 38: ἐπειςἐρχεται δὲ διὰ μέγεθος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα κ. τ. λ. und
  Isocr. Paneg. §. 42: ἐμπόριον γὰρ ἐν μέσω τῆς Ἑλλάδος τὸν Πειφαϊα
  κατεσκευάσατο, τοσαύτην ἔχονο΄ ὑπερβολὴν, ὡςο΄ ἃ παρὰ τῶν ἄλλων
  ἕν παρ᾽ ἐκάστων χαλεπόν ἐστι λαβεῖν, ταῦδ΄ ἄπαντα παρ᾽ αὐτῆς ῥάδιον
  εἶναι πορίσασθαι.
- 5) Xenoph. Vectig. I. 3: οὐκοῦν τὸ μὲν τὰς ώςας ἐνθάθε πραστάτας εἶναι, καὶ αὐτὰ τὰ γιγνόμενα μαρτυρεῖ: vgl. Eurip. Medea 829, Plat. Tim. p. 24 C, Aristid. Panath. p. 305 Dind., und insbes. auch Cicero de Fato c. 4: Athenis tenue caelum, ex quo acutiores etiam putantur Attici.
- 6) Λεπτόγεως, Thuc. I. 2; ξηρά πᾶσα, οὖκ εὖνδρός, Dicaearch. B. Έλλ. 1; τραχεῖα, Strabo VIII, p. 514, und mehr bei Bernhardy griech. Lit. I, S. 301 und Bode Gesch. d. hell. Dichtkunst III. 1, S. 100. Das Lob seiner Producte bei Ath. II. 18 klingt sehr ironisch; dagegen wird die Frugalität (εὐτέλεια, Dio Chr. LXIV. 14) der Athener wiederholt gerühmt bei dems. IV. 14, X. 11 u.s. w.
- 7) Vgl. die berühmte Allegorie des Parrhasius bei Plin. Hist. N. XXXV. 36 und Plut. reip. ger. praec. c. 3: οἶον ὁ Ἀθηναίων δῆμος εὐκινητός ἐστι πρὸς ὀργὴν, εὐμετάθετος πρὸς ἔλεον, μᾶλλον ὀξέως ὑπονοεῖν ἢ διδάσκεσθαι καθ' ἡσυχίαν βουλόμενος. Uebrigens ist der Unterschied bemerkenswerth, den Dicaearcha. a. O. zwischen den Kinwohnern von Attika selbst macht: τῶν δὲ ἐνοικούντων οἱ μὲν αὐτῶν ᾿Αττικοὶ, οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι· οἱ μὲν ᾿Αττικοὶ περίεργοι ταῖς λαλίαις, ὕπουλοι, συκοφαντώθεις, παφατηρηταὶ τῶν ξενικῶν βίων, οἱ δὲ ἀλθηναῖοι μεγαλόψυχοι, ἀπλοῖ τοῖς τρόποις, φιλίας γνήσιοι φύλικες, worauf jedenfalls auch die Stelle Plat. Legg. 1, p. 626 geht: ὧ ξένε ᾿Αθηναῖε, οὐ γάρ σε ᾿Αττικὸν ἐθέλοιμ᾽ ἄν προςαγορεύειν: ab auch Philostr. V. Sophist. II. 1. 7?
- 8) Wo auch bei dem Pöbel das sittliche Gesühl feia und nartlich war, sagt Lessing Dramaturgie I. 2, vgl. Plato's Zeugniss
  Legg. I, p. 642 Ε: τό τε ὑπὸ πολλῶν λεγόμενον, ὡς ὅσοι ᾿Αθηναίων
  εἰσὶν ἀγαθοί, διαφερόντως εἰσὶ τοιοῦτοι, δοπεῖ ἀληθέστατα λέγεσθαι·
  μόνοι γὰρ ἄνευ ἀνάγχης αὐτορυῶς θεία μοίρα εἰσὶν ἀγαθοί, mit Stallbaum Vind. loci cujusdam legum, Lips. 1844. 4 und Plut. V.
  Dion. c. 58, im Einzelnen aber Limburg-Brouwer IV, p. 374 fgg.
  und Creuzers Rede de civitate Athenarum omnis humanitatis parente, Frankf. 1826. 8.
- 9) Paus. I. 17: τούτοις δε οὐ τὰ εξς φιλανθφωπίαν μόνον καθέστηκεν, ἀλλά και εξς θεοὺς εὐσεβεῖν ἄλλων πλέσν: vgl. Antipho de Choreuta §. 51 und was ich St. A. §. 113 not. 6 citirt habe; auch Julian. Misopog. p. 348 C, Nonnus Dionys. XXXVIII. 53 u.s.w.
- 10) Isocr. Paneg. §. 46 : τὰ γὰρ ὑφ' ἡμῶν κριθέντα τοσαύτην λαμβάνει δόξαν ὥςτε παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀγαπᾶσθαι: vgl. Dicaearch:

of δη ελλικρινείς 'Αθηναΐοι δριμείς τών τεχνών ακροαταί, auch Plat. Lach. p. 183 B und Heinrich Epistola de Aeschylo obseuro quidem sed satis ab Atheniensibus intellecto, Bresl. 1800; im Allg. auch Bode Gesch. d. hell. Dichtkunst III. 1, S. 111 fgg. und über den Sinn für bildende Künste Jacobs verm. Schr. III. S. 427 fgg.

- 11) Έν Αθηναίοισι τοῖσι πρώτρισι λεγομένοισι εἶναι Ἑλλήνων σοφίην, Her. I. 60; αὶ φύσεις ἄλλως κράτισται, νῦν δὲ καὶ παρηκόνηνται, Aristoph. Ran. 1115; γνῶναι πάντων ὀξύτατοι τὰ ὁηθέντα, Demosth. Olynth. III. 15; ἐπιδέξιοι φύντες ἐτέρων μᾶλλον, Aeschin. Timarch. §. 178; ἐπὶ σοφία μείζον τῶν ἄλλων φρονοῦντες, Isocr. Antid. §. 312; ὀξυδερκέστατοι τῶν Ἑλλήνων, Philo p. 886 B; vgl. Plat. Protag. p. 319 B, Diodor. Sic. XVIII. 10, Paus. IV. 35. 3, Menander Rhetor p. 255 Walz. u.s.w.
- 12) Πρυτανείον τῆς σοφίας, Plat. Protag. p. 337 Ε; ἄστυ τῆς Ἑλλάσος, Isocr. de bigis §. 27, Ἑλλάσος Ἑλλάς, Anthol. Pal. VII. 15; κοινόν παιδευτήριον πᾶσιν ἀνθρώποις, Diodor. XIII. 27; Ἑλλάδος μουσείον, Ath. V. 12; κοινή ἐστία τῆς Ἑλλάδος, Aelian. V. Hist. IV. 6; auch Dicaearch: ὅσον αὶ λοιπαὶ πόλεις πρός τε ήθονήν και βίου διόρθωσιν τῶν ἀγρῶν διαφέρουσιν, τοσοῦτον τῶν πόλεων ἡ τῶν Ἦθονηναίων παραλλάττες, und mehr bei Becker Charikles I. S. 81 fg.
- 13) Heraklides bei Ath. XIV. 19: τὸ δὲ τῶν Λιολέων ήθος ἔχεο το γαῦρον καὶ ὀγκῶθες, ἔτι θὲ ὑπόχαυνον ὁμολογεῖ θὲ ταῦτα ταῖς ἱπκοτεροφίαις αὐτῶν καὶ ξενοδοχίαις οὐ πανοῦργον θὲ ἀλλὰ ἐξηρμένον καὶ τεθαρρηπός ' διὸ καὶ οἰκεδόν ἐστιν αὐτοῖς ή φιλοποσία καὶ τὰ ἰρωτικὰ καὶ πάσα ἡ περὲ τὴν δίαιταν ἄνεσις: vgl. Bernhardy griech. Lit. I, S. 101 und Bergk in Hall. Jahrbb. 1842, S. 268 fgg.
- 14) Plat. Meno p. 70: προτοῦ μὲν Θετταλοὶ εὐδόκιμοι ἡσαν ἐν τοῖς Ελλησι καὶ ἐθαυμάζοντο ἐφ' ἐππικῆ τε καὶ πλούτω: vgl. Kortüm z. Gesch. hellen. Stantsverf. S. 76 fgg. und m. St. A. §. 178.
- 15) Theopomp. bei Ath. XII. 33: περί δε Θετταλῶν εν τῆ τετάρτη φησίν ὅτι ζῶσιν οἱ μεν σύν ταις ὀρχηστρίσι και ταις αὐλητρίσι διατρίβοντες, οἱ δ' ἐν κύβοις και πότοις και ταις τοιαύταις ἀκολασίαις διημερεύοντες, και μᾶλλον σπουδάζουσιν ὅπως ὄψων παντοδαπῶν τὰς τραπίζας παραθήσονται πλήρεις ἢ τὸν αὐτῶν βίον ὅπως παρασχήσονται πεκοσμημένον Φαρσάλιοι δε πάντων, φησίν, ἀνθρώπων εἰσιν ἀργότατοι και πολυτελίστατοι. Daher bei dems. IV. 14 εὐτράπεζοι, Χ. 12 πολυφάγοι, ΧΙV. 83 πολυτελίστατοι τῶν Ελλήνων περί τὰς ἐσθήτας και τὴν δίαιταν u.s. w.

16) Plat. Crit. p. 53: ἐκεῖ γὰρ δὴ πλείστη ἀταξία καὶ ἀκολασία: vgl. Xenoph. M. Socr. I. 2. 24, Philostr. V. Sophist. I. 16, und die allerdings sehr unrühmlichen Schilderungen der Scholiasten zu Burip. Phoen. 1408 und Aristoph. Plut. 521: ποικίλοι τὰ ἦθη οί Θεσσαλοί καὶ οὐκ ὀρθοὶ τὴν γνώμην, wenn auch dazu politische Antipathien mitgewirkt haben mögen; s. Demosth. Aristocr. §. 112 und Olynth. I, §. 22: ταῦτα γὰρ ἄπισκα μὲν ἦν δήπου φύσει καὶ ἀεὶ πᾶσιν ἀνθρώποις χ.τ.λ.

17) Thueyd. I. 5: και μέχρι τοῦδε πολλά τῆς Ελλάδος τῷ παλαιῷ τρόπῳ νέμεται, περί τε Λοκρούς τοὺς 'Οζόλας και Λιτωλούς και 'Ακαρνάνας και τὴν ταύτη ἤπειρον, τό τε σιδηροφορείσθαι τούτοις τοῖς ἤπειρώταις ἀπό τῆς παλαιᾶς ληστείας ἐμμεμένηκε: vgl. die Eurytanen das. III. 94 und Tydeus als μιξοβάρβαρος, Eurip. Phoen. 138, ωμοβρώς, Welcker ep. Cyklus II, S. 364.

18) Εμφυτος αδικία και πλεονιξία, Polyb. II. 45; vgl. dens. IV. 3:

ŧ

۶,٩

αλθισμένοι ζῆν ἀπὸ τῶν πέλας, δεόμενοι δὲ πολλῆς χορηγίας διὰ τὴν ἔμφυτον ἀλαζονείαν, ἢ δουλεύοντες ἀεὶ πλεονεπτικόν καὶ θηφιώδη ζῶσι βίον, οὐδὲν οἰκεῖον, πάντα δ' ἡγούμενοι πολέμια: auch IV. 67, IX. 38 und insbes. das λάφυρον ἀπὸ λαφύρου ἄγειν XVII. 4 und XVIII. 17; ja wenn auch dieser Schriftsteller seinen Parteihass zu sehr mitsprechen liesse (vgl. Chr. Lucas über Polybius Darstellung des aetol. Bundes, Königsberg 1827. 4 und F. A. Brandstäter Gesch. d. aetol. Landes, Volkes und Bundes, Berlin 1844. 8, S. 257), doch jedenfalls Agatharchides bei Ath. XII. 33: Αιτωλοί τοσούτφ τῶν λοιπῶν ἐτοιμότεροι εἰσι πρὸς θάνατον, ὅσφπερ καὶ ζῆν πολυτελῶς καὶ ἐκτενέστερον ζητοῦσι τῶν ἄλλων, und Max. Tyr. XXIII. 2 mit Droysen Gesch. d. Hellenismus II, S. 87.

- 19) Horat. Epist. II. 1. 244: Boeotum crasso sub aëre natum; vgl. Cicero de fato c. 4 und Plut. esu carn. I. 6: τοὺς γὰς Βοιωτους ἡμάς οἱ ᾿Αττικοὶ καὶ ἀναισθήτους καὶ ἦλιθίους μάλιστα διὰ τὰς ἀδηφαγίας προςηγόρευον κ.τ.λ. mit Polyh. XX. 4 und Ath. X. 11.
- 20) Το κατά Βοιστών άρχατον εἰς μισολογίαν ὅνειδος, Plut. daem. Socr. c. 1; vgl. Pindar. Ol. VI. 90 und mehr über ihre ἀμαθία (Isocr. π. ἀντιδ. §. 248) oder ἀναισθησία (Demosth. de pace §. 15, Dio Chrysost. LXIV. 13, Ath. V. 3) bei Böttiger kl. Schr. I, S. 37 fgg. und in m. gesamm. Abhh. S. 91.
- 21) Epherus bei Strabo IX, p. 615: την μεν οθν χώραν επαινεί δια ταῦτα και φησι πρὸς ήγεμονίαν εθφυῶς έχειν, άγωγη δε και παιδεία μη χρησαμένους... λόγων και όμιλίας πρὸς ἀνθιρώπους όλιγωρῆσαι, μόνης δ ἐπιμεληθῆναι τῆς κατά πόλεμον ἀρεπῆς: vgl. Cornel. Nep. Alcib. c. 11: omnes Bocoti magis firmitati corporis quam ingensi acumini inserviunt, und über ihre palaestrische Gymnastik insbes. Theophr. Hist, Pl. IX. 20, Plut. qu. symp. II. 5, Steph. Byz. s. v. Βοιωτία, Rustath. ad Dionys. Perieg. 426 mit Müller Orchom. S. 409 und Krause Agonistik S. 61 fgg.
- 22) Demosth. Lept. §. 109: μετζον Θηβατοι φρονούσεν επ' ωμότητι και πονηρία η ύμετς επί φιλανθρωπία και τῷ τὰ δίκαια βούλεσθαι: vgl. die Schilderung ihrer Rauflust und Gewaltthätigkeit bei Dicaearch B. E. p. 143 Fuhr. und die Charakteristik der einzelnen Städte bei demselben p. 145: τὴν μὲν αἰσχροκέρθειαν κατοικεῖν ἐν Ὠρωπῷ, τὸν δὲ φθόνον ἐν Τανάγρα, τὴν φιλονεικίαν ἐν Θεσπιαῖς, τὴν ὕβριν ἐν Θήβαις, τὴν πλεονεξίαν ἐν ᾿Ανθηδόνι, τὴν πιριεργίαν ἐν Κωφωνεία, ἐν Πλαταιαῖς τὴν ἀλαζονείαν ἐν ᾿Ανθηδόνι, τὴν πιριεργίαν ἐν Κωφωνεία, ἐν Πλαταιαῖς τὴν ἀλαζονείαν, τὸν πυρετὸν ἐν Ογχήστω, τὴν ἀναισησίαν ἐν ဪλιάρτω; endlich die unnatürliche Wollust, die hier durch Gesetz und Sitte begünstigt ward, Plat. Symp. p. 182 B u. St. A. §. 181, not. 2.
- 23) Ausser der Zusammenstellung mit den Thebanern im Plat. Symp. p. 182 B vgl. das Witzwort des Stratonikus bei Ath. VIII. 42: εφωτηθείς πότερα Βοιωτοί βαρβαρώτεροι τυγχάνουσιν δντες ή Θετταλοί, Ήλείους έφησεν, und Polemb bei dems. Χ. 59: ¾Ηλις καὶ μεθύει καὶ ψεύθεται· οἶος ἐκάστου οἶκος, τοίη δὲ καὶ ξυνάπασα πόλις! Doch rühmt Paus. IV. 28 ihre εὐνομία in früherer Zeit und Polyb. IV. 73 hebt wenigstens ihre fortwährende Anhänglichkeit an das Landleben hervor.
- 24) Βαλανηφάγοι, Herod. I. 66, Pausan. VIII. 1, vgl. Philostr. V. Apollon. VIII. 7. 12: ἀγροικότατοι ἀνθρώπων εἰσὶ καὶ συώθεις τά τε ἄλλα καὶ τὸ γαστρίζεσθαι τῶν δρυῶν: auch ἀπαίδευτοι, Joseph. c. Apion. I. 4, προσέληνοι, St. A. §. 8, not. 5 u. s. w.

25) Polyb. IV. 20: μουσικήν γάρ, την γε άληθως μουσικήν πάσι

μεν ανθρώποις δφελος ασκετν, 'Αρχάσι δε και άναγκατον . . . και τών μεν άλλων μαθημάτων άρνετσθαι τι μή γινώσκειν ούδεν αισχρόν ήγοῦνται, τήν γε μήν ώδην οὐδ΄ άρνηθηναι δύνανται διὰ τὸ κατ' ἀνάγκην πάντας μανθάνειν . . . σπεύδοντες τὸ τῆς ψυχῆς ἀκίφαμνον διὰ τῆς τῶν ἐθισμῶν κατασκευῆς ἐξημεροῦν και πραῦνειν κ. τ.λ. Dagegen wenige Inschriften; vgl. Ross Reisen und Reiserouten I. S. 120.

26) Polyb. IV. 21: ἀπεθηριώθησαν οὕτως ώςτε μηδ' τη ὁποία γεγονίναι των Έλληνίζων πόλεων ἀσεβήματα μείζονα καὶ συνεχέστερα: vgl. Paus. VIII. 19.

27) Thuc. I. 84: πολεμικοί καὶ εὖβουλοι διὰ τὸ εὖνομον γιγνόμεθα: vgl. St. A. §. 23—28 und Bernhardy griech. Lit. I, S.85; für den häuslichen Ordnungssinn aber das Zeugniss bei Aristot. Oeconom. I. 5: πρὸς εὐχρηστίαν σκευῶν τὸ λακωνικόν χρη γὰρ ἕν ἕκαστον ἐν τῆ ξαυτοῦ χώρα κετσθαι.

28) Pindar. Isthm. V. 68: τον 'Αργείων τρόπον εἰρήσεται πάντ' ἐν βραχίστοις, woxu der Scholiast: σύντομοι οὐ μόνον οἱ Λάκωνες ἀλλὰ καὶ οἱ 'Αργείοι: vgl. Sophokles bei Stob. Serm.' LXXIV. 28 und

Bergk Com. att. reliqu. p. 388.

29) Die Argiver ἐπωμφοδοῦντο ὡς μέθυσοι, οἱ μεθύοντες ἀεὶ τὰς μάσας πάσας μάχονται. Ath. X. 59, als φελόδεκοι. Diogenian. Il. 79, als φῶρες, Suidas I, p. 312; ja Isokrates Philipp. §. 52 sagt von ihnen: ὅταν γὰρ οἱ πολέμιοι διαλίπωσι κακῶς αὐτοῦς ποιοῦντες, αὐτοῦ τοὺς ἐνδοξοτάτους καὶ πλουσιωτάτους τῶν πολιτῶν ἀπολλίνους, καὶ ταιτα δρῶντες οῦτω χαίρουσιν ὡς οὐδένες ἄλλοι τοὺς πολεμίους ἀποκτείνοντες! Den Megarern wirft Plutarch cupid. divit. c. 7 φιλαργυρίαν καὶ μιταρολογίαν, Αclian V. Hist. XII. 56 ἀμαθίαν καὶ ἀπαιδευσίαν νοτ ε vgl. adv. Neaer. §. 36: ἀνελεύθεροι καὶ μιτρολόγοι, und mehr bei keinganum das alte Megaris S. 56; ausserdem wird die Plumpheit ihrer Witze gerügt, s. Welakar ad Theogn. p. κι und Meineke, Hist. comoed. gr. p. 19 fgg.

30) Vgl. H. Barth Corinthiorum commercii et mercaturae historiae particula, Berlin 1844. 8, und über die Folgen Cic. Republ. II. 4: nec vero ulla res magis... Corinthum pervertit aliquando, quam hic error et dissipatio civium, quod mercandi cupiditate et navigandi agrorum et armorum culturam reliquerunt. Das Hetaerenthum, wodurch Korinth besonders verrusen war (Ast ad Plat. Remp. III, 400 D), knüpste sich selbst an fremde Cultuseinslüsse, s. Gott. Alterth. §. 20, not. 16; noch mehr aber beurkundet Korinths Gegensmitz mit den übrigen dorischen Staaten Herodot II. 167:

ημιστη δε οί Κορίνθιοι δνονται τους χειροτέχνας.

## §. 8.

Ganz besonders mussten sich endlich diese örtlichen Einflüsse auch in den überseeischen Colonien bemerklich machen, die von den ursprünglichen Quellen ihres nationalen Lebens entfernt ihr ererbtes Gepräge leicht mit einem fremdartigen, ja ungriechischen Stempel vertauschten und an ausländische Einflüsse völlig neue Entwickelungsreihen auknüpften 1); weit entfernt jedoch da-

durch die alten Gegensätze zu zernichten, liessen sie diese hin und wieder durch nachbarschaftliche Eifersucht nur noch schroffer hervortreten und hieten insofern ein wenn auch mannichfach modificirtes doch im Ganzen nicht geringeres Bild örtlicher Verschiedenheit als die Stämme des Mutterlandes selbst dar. gilt dieses von den kleinasiatischen Niederlassungen, die auf einer verhältnissmässig geringen Küstenstrecke Vertreter der drei bedeutendsten Zweige des hellenischen Stammes, Aeoler, Ionier und Dorier aufweisen, und was die Ionier betrifft sogar als Hauptsitze des Begriffs erscheinen, welchen wenigstens die geschichtliche Zeit diesem Namen beilegte. Denn im Mutterlande kann abgesehen von Athen, das bald seinen eigenen Weg ging, höchstens Euboea als Trägerinn des ionischen Stammtypus gelten, der sich allerdings auch hier in geistigem Bildungstriebe und leichtem, freilich auch leichtfertigem Sinne äusserte2); in seiner üppigsten Entfaltung aber begegnet er uns erst in den Städten und Inseln der lydischen und benachbarten karischen Küste, deren natürliche Reize, verbunden mit den Zuflüssen einer ausredehnten Schiffahrt in einer Zeit, wo das Mutterland noch auf den ersten Vorstufen seiner nachmaligen Grösse stand, das ionische Leben zum Inbegriffe der höchsten Culturblüthe steigerten 5), eben dadurch aber bald auch die Thatkraft, mit welcher die Ionier diese Gunst des Glückes ausgebentet hatten 4), im Uebermaasse des Genusses erschöpften und den Nachkommen nur die Schmach eines Namens übrig liessen 5), den selbst ihre Mutterstadt Athen nicht mehr mit ihnen theilen wollte 6). Minder bedeutend stehen die Aeoler der mysischen Küste da, deren Materialismus sich fast nur in Geistesträgheit kund gab?) und allein auf der nahen Insel Lesbos in eine Glut ächter, wenn gleich höchst sinnlicher Leidenschaft überging 8); die Dorier dagegen bewährten in Kleinasien wie anderwärts auch in gänzlich veränderter Umgebung die heimische Spannung und Gemessenheit 9), und wenn auch keine ihrer sonstigen Colonien die mit-

gebrachte Sitte so lange festhielt als dieses den Kretern unter dem Schutze ihrer insularischen Abgelegenheit gelang 10), so überlebten doch Städte wie Rhodus 11), Cyrene 12), Byzanz 15), Syrakus 14) nicht bloss den Verfall der meisten übrigen Colonien sondern auch des Mutterlandes selbst, und wurden sogar unter grossen Erschütterungen den nationalen Grundlagen geselliger Ordnung und Bildung nicht untreu. Was freilieh die westlichen Colonien betrifft, so scheint in dieser Richtung überhaupt ein grösserer Sinn für das formale Element des Lebens, für staatliche Organisation, Rechtsentwickelung u. s. w. obgewaltet zu haben; auch ionische Städte wie Massilia 15) und Neapel 16) glänzen mitten unter Barbaren als Erhalter und Vertreter hellenischer Gesittung, und welche Bedeutung Grossgriechenland und Sicilien für die ersten Versuche positiver Gesetzgebung besitzen, ist bekannt; nur lassen allerdings gerade diese in der kleinlichen Strenge vieler ihrer Bestimmungen die Nothwendigkeit einer scharfen Zucht nicht verkenmen 17); und wo diese fehlte, konnte auch nicht allein im achäischen Sybaris 18), sondern auch im dorischen Tarent 19), ja in Syrakus selbst 20) eine raffinirte Ueppigkeit Platz greifen, die des ganzen Gegengewichts einer guten Volksnatur bedurfte, um nicht wie jenes im ersten Kampfe gegen eifersüchtige Nachbarn zu erliegen.

<sup>1)</sup> Cic. Republ. FI. 4 (nach Dicaearch, s. Att. VI. 2): est autem maritimis urbibus quaedam corruptela ac demutatio morum; miscentur novis sermonibus ac disciplinis et importantur non merces tantum adventiciae, sed etiam mores, ut nihil possit in patrits institutis manere integrum; vgl. Ptat. Legg. IV, p. 705, Aristot. Politic. VII. 5. 3, Liv. XXXVIII. 17, und mehr St. A. §. 61; auch B. Hönfeke de colonis graecis, Dessan 1833. 8, der pertractandum sibi proponut, qualis et quanta fuerit coloniarum vis ad convertendas et corrumpendas res publicas graecas.

<sup>2)</sup> Vgl. St. A. §. 77 not. 3 und über ihren Charakter Dicaearch B. E. p. 146: οἱ δ' ἐνοικοῦντες Ελληνες οὐ τῷ γένει μόνον, ἀλλὰ
καὶ τῆ φωνῆ, τῶν μαθημάτων ἐντὸς, φιλαπόδημοι, γοαμματικοί, τὰ
προςπίπτοντα ἐκ τῆς πατρίδος δυςχερῆ γενναίως φέροντες δουλείοντες
γὰρ πολῦν ἤδη χρόνον, τοῖς δὶ τρόποις ὅντες ὶλεὐθεροι μεγάλην εἰληφασιν ἔξιν φέρειν ἡαθύμως τὰ προςπίπτοντα: word dann nach Ath. XIII.
77 wenigstens bei den Chalcidiern noch paederastische Gewohnheiton hamen. Barbarischen Einstass verrathen dagegen die Einwoh-

ner der thracischen Chalcidice bei dems. X. 60: τῶν μὲν βελτίστων ἐπιτηθευμάτων ὑπερορῶντες, ἐπὶ δὲ τοὺς πότους καὶ δαθυμίαν καὶ πολλήν ἀκολασίαν ὡρμηκύτες.

- 3) Herod. I. 142: οἱ δὲ Ἰωνες οῦτοι, τῶν καὶ τὸ Πανιώνιον ἐστι, τοῦ μὲν οἰρανοῦ καὶ τῶν ὡρῶν ἐν τῷ καλλίστῷ ἐτύγχανον ἱδρυσάμενοι πόλιας πάντων ἀνθρώπων: vgl. Paus. VII. 5. 2, Aristid. Panath. p. 160 Dind. und über die Inseln Diodor. V. 82; über ihr Bildungstreben aber das Zeugniss bei Orelli Opusce. vett. sent. II, p. 214: τοὶς παιδας μὴ μανθάνειν μουσικὴν καὶ γράμματα Λακεδαμονίοις καλόν, Ἰασι δὲ αἰσχρὸν μὴ ἐπίστασθαι ταῦτα πάντα, und mehr im Allg. bei Bernhardy griech. Lit. I, S. 201 fgg. und Müller I, S. 471, II, S. 4: die Bildung der Ionier in Kleinasien gemahnt uns wie eine aus dem heimathlichen Boden in ein üppigeres Land und unter einen wärmeren Himmelstrich versexte Pflanze, die mit treibhausartiger Vegetation eine Fülle von Blättern und Blüthen hervortreibt, während die in dem natürlichen Boden zurückgebliebene Sehwesterpflanze bei einem festeren Gefüge auch am Ende vorzüglichere Früchte hervorbrachte. «
- 4) Πάλαι ποτ' ήσαν άλκιμοι Μιλήσιοι, Aristoph. Plut. 1002 mit dem Scholion: τινές φασιν ότι èν τοῖς παλαιοῖς χρόνοις Ισχυρότατοι ήσαν οἱ Μιλήσιοι καὶ όπου προςετίθεντο πάντως ἐνίκων: vgl. Ath. XII. 26 und die allgemeine Schilderung der ältern Ionier bei dems. XIV. 20: ἐπὶ ταῖς τῶν σωμάτων εἰεξίαις βρενθυόμενοι καὶ θυμοῦ πλήρεις, δυςκατάλλακτοι, φιλόνεικοι, οὐδὸν φιλάνθρωπον οὐδὲ ἱλαρὸν ἐνδιοδόντες, ἀστοργίαν καὶ σκληρότητα ἐν τοῖς ἤθεσιν ἐρφανλίαντες κ.τ. λ.
- 5) Heaych. II, p. 91: Ιωνικόν τριφερόν η έπι τοῦ κατεαγότος και δηλυκοῦ: vgl. Ath. XII. 28—31 und mehr bei Hemsterh. Aneedd. p. 114 and Limburg-Brouwer IV, p. 46 fgg.; auch Müller Dories II, S. 8 und das Sprichwort Ίωνικὸς γέλως ἐπι τῶν κιναίδων bei Diogenian III. 87.
- 6) Herod. I. 143: οἱ μὲν οὖν ἄλλοι Ἰωνες καὶ οἱ ᾿Αθηνατοι ἔφυγον τὸ οὖνομα, οὐ βομλόμενοι Ἰωνες κεκλῆσθαι, ἀλλὰ καὶ νῦν φαίνονταὶ μοι οἱ πολλοὶ αὐτίων ἐπαισχύνεσθαι τῷ οὐνόματι: wogegen Uebelens Widerspruch (xur Urgeschichte des Ionischen Stammes, Stuttg. 1837. 8, S. 50 fgg.) nicht wohl in Anschlag kommen kann.
- 7) Steph. Byz. s. v. Κύμη πόλις Λιολίδος: αὕτη δε καὶ ἡ Λέσβος σκώπτεται εἰς ἀναισθησίαν: vgl. Strabo XIII, p. 924 und über ihre Sprache Plat. Protag. p. 341 C: ἄτε Λέσβιος ὧν καὶ ἐν φωνῆ βας-βάρω τεθραμμένος.
- 8) Plehn Lesbiaca, Berl. 1826. 8, p. 121: ab Aeolum Asianorum inertia hebeteque eorum ingenio remotissimi fuerunt Lesbii, cujus rei causa potissima videtur haec, quod insulanorum animi acrius plerumque quam eorum qui continentem incolunt ad magna tentanda excitari solent; doch beschränkt sich dieses allerdings nur auf eine glänzende Periode, wo Terpander, Arion, Alcaeus, Sappho ihren Namen über gaux Griechenland verbreiteten und Pittakus das Ruder ihres Staats führte, vgl. Müller griech. Lit. 1, S. 294 fgg.; später schildert Theopomp bei Ath. X. 60 die Methymnaeer als τα μιν ἐπιτήθεια προςφερομένους πολυτελῶς μετὰ τοῦ κατακείσθαι και πίνειν, ἔγονο δουδὶν ἄξιον τῶν ἀναλωμάτων ποιοῦντας: und die unnatürlichen Laster der lesbischen Weiber waren gewiss so alt als der Ausdruck λεοβίζειν selbst, vgl. Welcker kl. Schriften zur griech. Lit.gesch. II, S. 86.
  - 9) Vgl. die Syrakuserinnen bei Theocrit. XV. 92 und Die Chry-

- sost. XXXI. 162 su den Rhodiern: τοιγάρτοι και τὰ τοιαῦτα ύμῶν ἐπαίνου τυγχάνει και γιγνώσκεται παρὰ πᾶσιν οὐχ ὡς μικρά τὸ βάδισμα, ἡ κουρὰ, τὸ μηθένα σοβεῖν διὰ τῆς πόλεως, ἀναγκάζεσθαι δὲ
  διὰ τὴν ὑμετέραν συνήθειαν και τοὺς ἐπιδημοῦντας ξένους καθεστώτας
  πορεύεσθαι: auch XXXII. 52 und Aristides beide Reden an dieselben T. I, p. 797 fgg. Dind.
- 10) Wenigstens den dorischen Colonien auf Kreta, also namentlich Lyktus, von dem selbst Polybius IV. 54 rühmt: Λακεαιμονίων μὲν ἄποικος οὐοα, ἀρχαιοτάτη δὲ τῶν κατὰ Κρήτην πόλιων, 
  ἄνδρας δ΄ ὁμολογουμένως ἀρίστους ἀεὶ τρέφουσα Κρηταιίων: vgl. Hocek 
  Kreta III, S. 14 fgg. und mehr St. A. §. 21. 22. Später freilich 
  machten sich entgegengesezte Elemente fühlbar und brachten die 
  Aenderung hervor, die ders. VI. 45 fgg. mit den schwärzesten 
  Farben schildert; diese ist jedoch jedenfalls jünger als Aristoteles 
  Pol. II. 7 und Ephorus bei Strabo X, p. 736, die die kretische 
  Verfassung fortwährend mit der spartanischen vergleichen, und 
  kann wohl schwerlich mit Hocek III, S. 446 den Einflüssen der 
  Lage beigemessen werden, die doch gewiss schon früher eingetreten seyn würden.
- 11) Vgl. P. D. Paulsen descr. Rhodi macedonica actate, Gott. 1818. 4.
- 12) Vgl. insbes. Plut. V. Lucull. c. 2 oder ad princ. inerud. c. 1: χαλεπὸν είναι Κυρηναίοις νομοθετείν οῦτως εὐτυχοῦσιν.
- 13) Die Chrysest, XXXV. 25: φέρε δή τίνας ἄλλους τῶν καθ' ήμᾶς εὐδαίμονας ἀκούομεν; Βυζαντίους, χώραν τε ἀρίστην νεμομένους και θάλατταν εὐκαρποτάτην: freilich auch ἀκόλαστοι και συνουσιάζειν και πίνειν εἰθισμένοι ἐπὶ τῶν καπηλείων, Ath. XII. 32; vgl. X.59 und mehr bei Meineke ad Menandr. p. 26.
- 14) 'Ομοιότροποι τοῖς 'Αθηναίοις . . . δξεῖς καὶ ἐπιχειρηταὶ, Thueyd. VIII. 96; vgl. Cicero Verr. V. 28. 71 und über die Stadt dens. IV. 57. 117: urbem Syracusas maximam esse graecarum urbium pulcherrimamque omnium saepe audistis etc.
- 15) Tacit. Agric. e. 4: locum graeca comitate et provinciali parsimonia mixtum ac bene compositum; vgl. Strabo IV, p. 213, Liv. XXXVII. 54, Justin. XLIII. 4 mit J. C. Kuhn de Massilia atudiorum sede ac magistra, Argent. 1697. 4; im Allg. aber J. C. Johannsen vet. Massiliae res et instituta, Kiel. 1818. 8; p. 72 fgg. und die Preisschriften von A. Brückner und H. Ternaux, Gott. 1826. 4, namentlich auch über die Vorwürfe der Sittenverderbniss, die gleichwohl auch dieser Stadt bei Athen. XII. 25 und Plutarch. Proverb. I. 60 gemacht werden: οί Μασσαλιώται θηλύτερον Κων και στολαίς ποικίλαις και ποδήρεσι χρώμενοι, έτι δὲ τὰς κόμας μεμυρωμένας ἀναδεδεμένοι και διὰ ταύτην τὴν μαλακίαν ἀσχημονούντες.
- 16) Strabe V, p. 377: πλεϊστα δ΄ έχνη τῆς Έλληνικῆς ἀγωγῆς ἐνταῦθα οὐζεται, γυμνάσιά τε καὶ ἐφηβεῖα καὶ φορατρίαι καὶ ὀνόματα Έλληνικά: vgl. VI, p. 387 mit Studer in Ritschls Rh. Museum II, S. 206 und m. St. A. §. 82, not. 14.
- 17) Vgl. St. A. §. 89 und m. Abh. über Gesetz, Gesetzgebung und gesetzgebende Gewalt, Gött. 1849. 4, S. 40.
- 18) Diodor. Exc. l. VIII, p. 33: ὅτι οἱ Συβαρῖται γαστρίδουλοί εἰσι καὶ τρυφηταί: vgl. dens. XII. 9 und Athen. XII. 15-21, auch

## Th. I. Das griechische Land und Volk.

Aclian. V. Hist. I. 19, IX. 24, und mehr bei T. Ullrich rerum Sybar. cap. sel. Berl. 1836. 8, p. 35 fgg.

38

- 19) Liv. XXXVIII. 17: Tarentinis quid ex Spartana dura illa ac horrida disciplina mansit? vgl. Plat. Legg. I, p. 637: ἐν Τάραντι παρὰ τοῖς ἡμετέροις ἀποίποις πᾶσαν ἐθεασάμην τὴν πόλιν περὶ τὰ Διονύσια μεθύουσαν, auch Dionys. Hal. XVII. 7, Strabo VI, p. 429, Ath. IV. 61, Aelian. V. Hist. XII. 30, mit Droysen Gesch. d. Hellenismus II, S. 97 und Lorentz de eivitate Tarentinorum, Naumburg 1833. 4, p. 26 fgg.
- 20) Plat. Epist. VII, p. 326: ὁ ταύτη λεγόμενος αὐ βίος εὐδαίμων, Ίταλιωτικῶν τε καὶ Συρακοσίων τραπεζῶν πλήρης . . . δίς τε τῆς ἡμέρας ἐμπιπλάμενον ζῆν καὶ μηδέποτε κοιμώμενον μόνον νύκτως: vgl. d. Erkl. zu Republ. III, p. 404 und Horat. Od. III. 1. 19.

#### ZWEITER HAUPTTHEIL.

Die Sitten und Gebräuche des häuslichen Lebens in Griechenland.

#### CAP. I.

Von den Grundlagen des häuslichen Lebens.

## **§. 9.**

Kehren wir also von der mannichfaltigen Entwickelung, welcher der griechische Volkscharakter in seinen einzelnen Stämmen unterlag, zu den allgemeinen Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens in Griechenland zurück, so lässt sich doch in diesen eine ziemliche Uebereinstimmung um so weniger bezweifeln, als diese Grundlagen ohnehin bei der ganzen Menschheit ähnlich sind und nur in dem Maasse durch volksthümliche Unterschiede modificirt werden, wie sich das blosse Naturleben zu freierer und höherer Geselligkeit entwickelt. Denn erst in dieser liegt die Sitte begründet, in welcher wir den lebendigen Ausdruck der wechselseitigen Abhängigkeit erkennen, worein das Bedürfniss steigender Cultur die Menschen zu einander sezt 1); eben desshalb aber sind jene Unterschiede um so geringer, je einfacher und instinctmässiger das Bedürfniss ist, auf dessen Befriedigung sich ihre Sphären beziehen 2); und nur insofern diese selbst wieder die Rückwirkungen höherer Sphären empfinden, von welchen der eigentliche Standpunct der Cultur eines Volkes abhängt, kann auch hier schon von nationaler Sitte die Rede seyn oder diese

selbst wieder je nach den Culturstufen der verschiedenen Volkstheile sich auf verschiedene Art äussern. Werden wir also auch in manchen Einzelheiten schon hier nicht nur griechische Sitte von barbarischer, sondern auch innerhalb jener einen Stamm von dem andern scheiden müssen, so bleibt doch unsere Aufgabe im Ganzen vielmehr die, zu zeigen, in welchen Formen die plastische Anlage des griechischen Gesammtvolkes die allgemeinen Aufgaben menschlicher Geselligkeit ausgeprägt hat, und so gewiss wir aus demselben Grunde darauf rechnen dürfen, nach keiner Seite hin ein Uebermaass zu finden, das den rein menschlichen Charakter jener Grundlagen zerstörte, so werden doch die Factoren derselben zunächst nur eben dieser rein menschliche Charakter auf der einen und auf der andern Seite die physischen und klimatischen Bedingungen seyn, unter welchen die genannten Formen hier zur Anwendung gelangten. Erst in denjenigen Sphären, welche von religiöser Weihe durchdrungen oder durch die Entfaltung der Industrie, des Handels, des Verkehres, der Rechtsidee bedingt sind, schliesst sick die griechische Sitte so specifisch ab, dass sie sich znlezt in den Aeusserungen des staatsbürgerlichen Lebens bis in die Mannichfaltigkeit der einzelnen Städte spaltet; auf das Haus dagegen als die unterste Stufe der Gesellschaft 3) wirkt der Nationalcharakter nur in soweit zurück, als er überhaupt eine geordnete und geregelte Häuslichkeit verlangt, die mit Monogamie und Grundbesitz den sicheren Unterbau eines mehr in die Höhe als in die Weite strebenden Volksthums bilde 1); und während die weiteren Kreise der Familienentwickelung, wie sie sich in Geschlechtern, Phratrien u. s. w. ausprägten 5), mit dem Uebergange des patriarchalischen Zustands in eine staatliche Ordnung bald auch ihren verwandtschaftlichen Charakter gegen einen statistischen vertauschten 6), blieb das Haus fortwährend in seiner ursprünglichen Bedeutung auf die natürliche Genossenschaft beschränkt?), die Aeltern, Kinder und Sclaven unter einem Dache vereinig-

- te 8). Nur gliederten sieh allerdings vielleicht hier schon mehr als anderswo die einzelnen Bestandtheile des Hauses dergestalt 9), dass das Verhältniss der Frau zum Manne ein anderes als des Kindes zum Vater, und wieder ein anderes das des Sclaven ist, der gerade je höher die Berechtigung des Freien im Staate steigt, desto tiefer in seiner Rechtlosigkeit auch den Hausgenossen gegenüber sinkt, so dass er zulezt kaum höher als die unvernünftigen oder leblosen Theile des Hauseigenthums geachtet wird 10).
- 1) Plat. Republ. II, p. 369 B: γίγνεται τοίνυν πόλις, ως ἐγῷ-μαι, ἐπειδή τυγχάνει ἡμῶν ἔκαστος οὖκ αὐτάρκης, ἀλλὰ πολλῶν ἐνδεής: vgl. Legg. III, p. 680 fgg. und Aristot. Politic. I. 1. 8: ἡ δ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις ἤδη, πάσης ἔχουσα πέψας τῆς αὐταρκείας, ὡς ἔπος εἰπεῖν, γενομένη μὲν τοῦ ζῆν ἔνεκα, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν, nāmlich im Gegensatze des Naturzustandes, wo wie bei den homerischen Cyklopen (Odyss. IX. 114) Θεμιστείει ἕκαστος παίσων ἠδ' ἀλόχων, s. St. A. §. 5 und d. Erkl. zu Cic. de Rep. I. 25.
- 2) Daher χοινοί νόμοι πάντων άνθρώπων, Xenoph. M. Socr. IV. 4. 19, Demosth. Aristocr. §. 61. 85, oder wenigstens Ελλάσος, wie Eurip. bei Stob. Serm. I. 8, Thue. IV. 97, Diodor. XIX. 63; vgl. Aristot. Rhetor. I. 13, 2: λίγω δὲ νόμον τὸν μὲν ἴδιον, τὸν δὲ χοινόν ἔδιον μὲν τὸν ἐκάστοις ὡρισμένον πρὸς αὐτοὺς, καὶ τούτων τὸν μὲν ἄγραφον τὸν δὲ γεγραμμένον, χοινόν δὲ τὸν κατά φύσιν ἔστι γὰρ, ὡς μαντεύονται τι πάντες, φύσει κοινόν δίκαιον καὶ ἄδικον, κᾶν μηδεμία κοινωνία πρὸς ἀλλήλους ἢ μηδὲ συνθήκη, mit A. Veder hist. philos. juris apud veteres, L. B. 1832. 8, p. 159 und Dissen ;kl. Schriften S. 161—170.
- 3) Aristot. Politic. I. 1. 6: ή μὲν οὖν εἰς πᾶσαν ἡμέραν συνεστηκυτα κοινωνία κατὰ φύσιν οἶκός ἐστιν· οῦς Χαρώνδας μὲν καλεῖ ὁμοσαπύους, Ἐπιμενίδης δὲ ὁ Κρῆς ὁμοκάπους: vgl. Stob. Serm. LXXXV. 16 fgg. und Einzelnes mehr bei M. Szymanski de natura familiae graecae, Berlin 1840. 8, Cauvet de l'organisation de la famille à Athènes, in Revue de législation et de jurisprudence, Paris 1845. 8, T. III, p. 129—181, 433—477; auch J. P. Behaghel das Familienleben bei Sophokles, Mannheim 1844. 8, A. Göbel Euripides de vita privata ac domestica quid senserit, Münster 1849. 8.
- 4) Daher Demeter Θεσμοφόρος zunächst Begründerinn des Ehestands und Ackerbaues, als der beiden obersten Bestandtheile des οἶκος, wie sie auch Hesiod ἔ. κ. ἡ. 405 ausdrückt: οἶκον μὲν πρωτωστα γυναϊκά τε βοῦν τ' ἀροτῆρα, vgl. Aristot. Occonom. c. 2 und mehr unten §. 15, not. 3.
- 5) Vgl. die τρία παρ' Ελλησι κοινωνίας είδη, πάτραν, φρατρίαν, φυλήν bei Dicaearch p. 112 Fuhr mit Buttmann Mythol. II, S. 306 fgg. und Wachsmuth Hell. Alterth. I, S. 799.
- 6) Harpocr. p. 67: οὐχ οἱ συγγενεῖς μέντοι ἀπλῶς καὶ οἱ ἐξ αϊματος γεννῆταί τε καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους ἐκαλοῦντο, ἀλλὰ οἱ ἐξ ἀρχῆς εἰς τὰ καλούμενα γένη καταφεμηθέντες: vgl. Pbll. Onom.

VIII. 108, Moeris Att. p. 108, und m. St. A, §. 5 not. 5 und §. 99 not. 7.

- 7) Wie sich Haus und Geschlecht verhalten, zeigt sehr schön Demosth. Macart. §. 19: Βούσελος γὰς ἢν ἐξ Οἴου καὶ τοὐτω ἐγένοντο πέντε υἰεῖς . . . νειμάμενοι δὲ τὴν οὐοίαν γιναϊκα αὐτῶν ἔκαστος ἔγημε . . . καὶ παϊδες ἐγένοντο αὐτοῖς ἄπασι καὶ παίδων πατδες, καὶ ἐγένοντο πέντε οἶκοι ἐκ τοῦ Βουσέλου οἴκου ἐνὸς ὄντος, καὶ χωρίς ἔκαστος ῷκει τὸν ἑαυτοῦ οἶκον ἔχων καὶ ἐκγόνους ἑαυτοῦ ποιούμενος: vgl. Bunsen de jure hered. Athen. p. 118 fgg.
- 8) Daher auch der Sclave οἰκέτης, obgleich dieses Wort selbst im weiteren Sinne alle Hausgenossen begreift; vgl. Thomas Mag. p. 644: οἰκέται οὐ μόνον οἱ δοῦλοι, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐν τῷ οἴκῳ, γυνὴ καὶ τέκνα, und mehr bei Wesseling ad Herodot. p. 621.
- 9) Aristot. Politic. I. 5: ἐπεὶ δὲ τρία μέρη τῆς οἰκονομικῆς ἦν, εν μὲν δεσποτικὴ, εν δὲ πατρικὴ, τρίτον δὲ γαμική καὶ γὰρ γυναικὸς ἄρχει καὶ τέκνων, ὡς ἐἰευθέρων μὲν ἀμφοῖν, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπαν, ἀλλὰ γυναικὸς μὲν πολιτικῶς, τέκνων δὲ βασιλικῶς.... ἄλλον γὰρ τρόπον τὸ ἐἰεύθερον τοῦ δούλου ἄρχει καὶ τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεος καὶ ἀνὴρ καιδός ὁ μὲν γὰρ δοῦλος σὖκ ἔχει τὸ βουλευτικὸν, τὸ δὲ θῆλυ ἔχει μὲν, ἀλλ ἀτελές: vgl. Eth. Nic. VIII. 10 und Stob. Serm. LXXXV. 16 und 17, p. 180 fgg.
- 10) Aristot. I. 2. 14: και ή χρεία δε παραλλάττει μικρόν ή γάρ πρός τάναγκατα τῷ σώματι βοήθεια γίνεται παρ' άμφον, παρά τε τῶν δούλων και παρὰ τῶν ἡμέρων ζώων: vgl. Becker Chariki. II, S. 25 und mehr unten §. 13.

## §. 10.

Die griechische Frau dagegen nahm von den frühesten Zeiten an eine berechtigte und geachtete Stellung ein 1), die bei steigender Sittenverseinerung zwar durch mancherlei Rücksichten der öffentlichen Zucht beengt2), dem Manne gegenüber jedoch nie zu der knechtischen Abhängigkeit des Orients heruntergewürdigt ward 5). Nur ihre Sphäre sollte sie nicht verlassen, sieh nicht in die Angelegenheiten der Männer mischen 4), und diese Sphäre war eben das Haus, dessen Schwelle sogar ohne Noth zu überschreiten für unweiblich galt 5); innerhalb dieser aber war sie die Herrin 6), und stand als solche dem ganzen Hauswesen vor, das ihre Kräfte um so mehr in Anspruch nahm, als dazu zugleich die Anfertigung des meisten und nothwendigsten gehörte, dessen das Haus nicht nur an Nahrung, sondern auch an Kleidung bedurfte. Die Vorräthe des Hauses zu verwalten und des Webstuhls zu warten, waren mithin neben der Kinderzucht ihre hauptsächlichsten Geschäfte?); und

wenn auch die Bereitung der Speisen wohl nur in ärmeren Häusern von der Hausfrau selbst besorgt ward 8), war das Begehen des Webstuhls 9) - denn sitzend sollen in früheren Zeiten nur die Aegypterinnen gewebt haben 10) - ihr persönliches Ehrenamt 11), wozu ihre Sclavinnen ihr nur die Wolle bereiten, zupfen, kämmen und spinnen mussten 12). Ausserdem hatte sie die Schlüssel der Vorrathskammern 15), insofern nicht Naschhaftigkeit oder Trunksucht - einer der gewöhnlichsten Fehler des weiblichen Geschlechts im Alterthume 14) - die Männer nöthigte dieselben an sich zu nehmen, wie es denn auch sonst nicht an Beispielen ausserordentlicher Vorsicht gegen weibliche Ausschweifung fehlt 15); doch sind das immerhin Ausnahmen, und nur das öffentliche Erscheinen der Frauen unterlag allgemeinen und gesetzlichen Beschränkungen 16), während das häusliche Verhältniss der Ehegatten ganz den Begriffen occidentalischer Sittigung entsprach. Wohl war das Frauengemach oder der den weiblichen Mitgliedern des Hauses angewiesene Theil desselben ein Heiligthum, das nur die nächsten männlichen Angehörigen betreten durften 17); eine Beschränkung auf dieses aber fand höchstens 18) für die unverheuratheten Töchter statt, für welche die innere Hofthure eine ähnliche Granze wie die aussere für die Hausfrau seyn sollte 19); und da lebenslängliche Jungfrauschaft in Griechenland zu den Seltenkeiten gehört zu haben scheint 20), so war auch dieser Zwang jedenfalls nur ein vorübergehender. Das Schlimmste dabei blieb, dass das weibliche Geschlecht ziemlich ohne allen bildenden Unterricht aufwuchs 21) und nur die Kenntnisse und Fertigkeiten der Mütter sich praktisch auf die Töchter vererbten, womit zwar auch geistige Elemente, wie Lesen und Schreiben, nicht gerade ausgeschlossen waren 22), aber doch höchst willkürlichen und zufältigen Maassstäben anheimfielen; gemeinschaftlicher Unterricht lässt sich bei anständigen Töchtern griechischer Häuser nur in der einzigen Hinsicht annehmen, als dieselben bei gottesdienstlichen Gelegenheiten in Chören zu singen

## 44 Th. II. C. I. Grundlagen des häuslichen Lebens.

und zu tanzen hatten, was dann auch der einzige Blick war, den ihnen die Sitte auf das grössere Volksleben und die männliche Jugend vergönnte 25); darüber hinaus aber gab es für das griechische Weib nur eine zuchtlose Oeffentlichkeit, die mit dem Leben der Familie im schneidendsten Gegensatze stand 24).

- 1) Vgl. Lenz Gesch. d. Weiber im heroischen Zeitalter, Hannov. 1799. 8; Helbig die sittlichen Zustände des griechischen Heldenalters, Lpz. 1839. 8, S. 73 fgg.; Nitzsch z. Odyss. I, S. 244; Limburg-Brouwer I, p. 145 fgg. Manche freilich wie Bernhardy griech. Lit. I, S. 40 und Becker Charikles II, S. 415 lassen die Frauen in den homerischen Schilderungen eine würdigere Stelle im Hause einnehmen als in der sogenannten historischen Zeit , so dass also ein Schluss aus jener auf diese ganz unzulässig wäre; doch dürfte daran nur soviel wahr seyn, dass die Entwickelung der weiblichen Bildung und Berechtigung nicht gleichen Schritt mit der männlichen hielt, ohne dass darum der Standpunct des Geschlechts als solcher rückwärts gegangen wäre; vgl. Jacobs verm. Schr. III, S. 202 fgg.; und darauf, verbunden mit den daraus selbst wieder hervorgegangenen Rücksichten der öffentlichen Zucht lässt sich auch alles zurückführen, was Meiners Gesch. d. weibl. Geschlechts I, S. 315 fgg., Böttiger Vasengemälde I, S. 145 u. A. zu seinem Nachtheile gesagt haben; vgl. auch Limburg-Brouwer IV, p. 80 fgg. 195 fgg. mit der deutschen Bearbeitung von Fickler: Einiges über die griechischen Frauen im historischen Zeitalter, Donaueschingen 1848. 4, und Einzelnes mehr bei Martin Histoire de la condition des femmes chez les peuples de l'antiquité, Paris 1838. 8 und Chasles Etudes sur l'antiquité, Paris 1847. 8.
- 2) Vgl. insbes. die solonischen Bestimmungen bei Plutarch c. 21, der jedoch ausdrücklich bemerkt, dass die meisten derselben auch in Boeotien galten, eben so in Syrakus nach Athen. XII. 20, und Aehnliches werden wir mit D. J. van Stegeren de conditione domestica feminarum Atheniensium, Zwoll 1839. 8, p. 22 auch für die Mehrzahl der übrigen Griechen annehmen können; nur der spartanischen Gesetzgebung ward mit Recht vorgeworfen, dass sie τὸ ημιου της πίλεως ἀνομοθέτητον gelassen habe, vgl. Aristot. Politic. II. 6. 5 fgg. und m. St. A. §. 26, not. 20, auch Dionys. Hal. Arch. rom. II. 24 und mehr bei St. John I, S. 391 fgg.
- 3) Aristot. Politic. I. 1. 5: ἐν δὲ τοῖς βαρβάροις τὸ δηλυ καὶ δοῦλον τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν, αἴτιον δ' ὅτι τὸ φύοει ἄρχον οὐκ ἔχουσιν, ἀλλὰ γίνεται ἡ κοινωνία αὐτῶν δούλης καὶ δούλου: vgl. Jacobs Beiträge z. Gesch. d. weiblichen Geschlechts in s. verm. Schr. IV, S. 223 fgg., auch W. E. Weber im Morgenblatte 1844, N. 110 fgg. und St. John I, p. 372 fgg. II, p. 28 fgg.
- 4) Das ist σωφροσύνη, wie die Frau bei Xenophon Oec. VII. 14 sagt: ἐν σοι πάντ' ἐστὶ, ἐμον ở ἔφησεν ἡ μήτης ἔςγον εἶναι σωφρονεῖν: vgl. Plut. praec. conj. c. 32 oder Isid. et Osir. c. 75 mit Wieland att. Mus. II, S. 131, und was das Stillschweigen insbesondere betrifft, Soph. Ajax 293: γύναι, γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει, auch Steb. Serm. LXXIV. 38, und mehr bei Boissonade ad Nicet.

Rugen. p. 425 oder Pachym. decl. p. 169; im Allg. aber zuch schon Iliad. VI. 490 oder Odyss. 1. 356 und Aeschyl. Sept. 183: μέλει γὰρ ἀνδρί, μὴ γυνὴ βουλευέτω τἄξωθεν, ἔνδον δ' οὐσα μὴ βλά-βην τίθει κ. τ. λ.

- 5) Plat. Meno p. 71 E: γυναικός αζοετήν οὐ χαλεπόν διελθεῖν ὅτι δεῖ αὐτὴν οἰκίαν εὐ οἰκεῖν, σώζουσάν τε τὰ ἔνδον καὶ κατήκοον οὖσαν τοῦ ἀνδρός: vgl. die Pythagoreerinn Phintys bei Stob. Serm. LXXIV.61: ἰδια δὲ γυναικός τὸ οἰκουρεῖν καὶ ἔνδον μένειν καὶ ἐκδέχεσθαι καὶ θεραπεύειν τὸν ἄνδρα, und mehr bei Becker Charikles II, S. 422—432; insbesondere auch die Thebanerinnen bei Plut. daem. Socr. 32: οὖκ ἐμμένουσαι τοῖς Βοιωτῶν ἤθεσιν ἰξέτρεχον πρὸς ἀλλήλας, und gegen die γυναϊκας φιλεξόδους überhaupt Epicharmus bei Stob. Serm. LXIX. 17 mit Welcker Rh. Mus. 111, S. 419.
- 6) Δεοποίνας γυναϊκας Θεσσαλοί, sagt Hesych. I, p. 920; dass aber auch die Spartaner ihre Frauen so nannten, Plutarch V. Lycurg. c, 14, und wenigstens den Sclaven gegenüber war es auch aonst ihr Name, vgl. Plat. Legg. VII, p. 808.
- 7) Plat. Legg. VII, p. 805 Ε: εἴς τινα μίαν οἴκησιν ξυμφορήσαντες πάντα χρήματα παρέδομεν ταῖς γυναιξί διαταμιεύειν τε καὶ κερκίδων ἄρχειν καὶ πάσης ταλασίας: vgl. Xenoph. Oeconom. c. 7—10 and Hierokles bei Stob. Serm. LXXXV. 21: τῆ δὲ γυναικὶ τὰ περί τὴν ταλασίαν καὶ σιτοποιάν καὶ δλως τὰ κατοικίδια τῶν ἔργων, wozu er dann im Folgenden noch weiter rechnet: ὕδωρ ἀνμήσαι καὶ πῦρ ἀνακαῦσαι καὶ κλίνην καταστορέσαι καὶ τὸ τούτοις ἐοικός.
- 8) Vgl. Plut. V. Phocion. c. 18: ως δὲ ἀπολουθήσαντες εἰς τὴν οἰπίαν αὐτῷ ἐωρων εὐτέλειαν τὴν μὲν γυναϊκα μάττομοαν κ. τ. λ. und Nikostratus bei Stob. Serm. LXX. 12, der ein γύναιον ἀρτοποιόν sogar als ἀνελεύθερον zu betrachten scheint, während er an ὕθωρ ἀνιμᾶν καὶ πῦρ ἐναῦσαι, ja an ἀράξαι ποτὲ μύλην keinen Anstoss nimmt.
- 9) Ιστον ἐποίχεσθαι, Odyss. V. 62, X. 222; vgl. Eustath. ad Iliad. I. 31: ἐστῶσαι γὰρ καὶ ἐπιπορευόμεναι ὑφαινον αἱ ποιούμεναι τὴν ἱστουργίαν δια τὴν τῶν ὑφαινομένων αἱς εἰκὸς πλατύτητα, auch Poll, VII. 28, X. 125, Nonnus Dionys. VI. 146, XXIV. 254, und mehr im Allg. bei Schneider im Index ad Script. R. p. 359—387, Mongez in M. de l'Inst. 1818, T. IV, p. 241 fgg., J. Yates Textrinum antiquorum, an account of the art of weaving among the ancients, London 1843. 8.
- 10) Etym. M. p. 367. 30: πρώτην δε γυναϊκα Αιγυπτίαν τοὔνομα Υίον καθεζομένην ὑφῶναί φασιν, ἀφ΄ ής και Αιγύπτιοι τῆς ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμα ἰδρύσαντο: in Griechenland aber dürfte die erste Spur davon bei Artemidor Oneirocrit. III. 36 seyn.
- 11) Vgl. Iliad. VI. 491 oder Odyss. I. 356 und Terpstra antiqu. Hom. p. 238; auch Plat. Alcib. I, p. 127 E mit Creuzer ad Olympiod. Comm. p. 184 fgg.
- 12) Εριά τε ξαίνειν καὶ δουλοσύνην ἀνέχεσθαι, Odyss. XXII. 422. vgl. Plaut. Menaechm. V. 2. 46: inter ancillas sedere, lanam carere, und bei Plin. H. N. XXXV. 11. 40 das lanificium, in quo properant omnium mulierum pensa, mit Tisehbeins Vasengemähden l. 10; ganz besonders aber Lucian. Fugit. c. 12: ἰδούλευε γὰρ ἢ ἰδητευεν ἢ ἄλλως τέχνως οιως εἰπὸς τοὺς τοιούτους ἐμάνθανε . . ἔρια ξαίνειν ὡς εἰῦργα εἰὴ ταῖς γυναιξί καὶ εἰμήρυτα καὶ κατάγοιτο εἰμαρῶς, ὅποτε ἢ κρόκην ἐκείναι στρέφοιεν ἢ μέτον κλώθοιεν. Dazu die Lieder ἐλινός and Ιουλος, Ath. XIV. 10, Dass übrigens auch Freie um Lohn,

- ja Hauskauen selbet dergleichen thaten, versteht sich; vgl. Theokrits ηλακάτα Idyll. 28 und Plut. vit. aer. al. e. 7 mit Leonid. Tarent. in Anthol. Pal. VI. 389. wo τάλαρος, ἄτρακνας und κερκὶς die drei Stufen der Arbeit, Kämmen, Spinnen und Weben bezeichwen.
- 13) Hesych. II, p. 276: κληδούχος γυνή ἀπό τοῦ τὰς κλεῖς τῆς οἰκίας ἔχειν: vgł. Eurip. Phaëthon. fgm. Par. III. 10 und im Allg. γυναικός ταμιεύματα bei Xenophon Occonom, III. 15; auch Aristoph. Eccl. 212 und Aristot. Pol. III. 2. 10: ἐπεὶ καὶ οἰκονομία ἐτέρα ἀνδρὸς καὶ γυναικός τοῦ μὲν γὰς κτῶσθαι, τῆς δὲ φυλάττειν ἔγγον ἐστί: über die Schlässel selbst aber Böttiger kl. Sehr. III, S. 129 fgg. 142 und mehr unten §. 23.
- 14) Ατε πάσα γυνή κεκρατημένη οἴνφ, Anthol. Pal. XI. 298; vgl. Aristoph. Thesmoph. 735, Bccl. 218, Ath. X. 57, und die Grammatiker (Poll. VI. 25, Phrynich. Ecl. p. 151) über μέθυσος, was sie vorzugsweise für das weibliche Geschlecht in Anspruch mehmen; auch Bergk Com. att. reliqu. p. 410 und die Javanas des indischen Gedichts deren Weiber trunken sind bei Droysen Gesch. d. Hellenismus II, S. 589.
- 15) Vgl. inshes. Aristoph. The moph. 412 fgg. und Menunder bei Stob. Serm. LXXIV. 27: οςτις δε μοχλοίς και διά σφραγισμάτων σώζει γυναίκα κ. τ. λ.
- 16) Vgl. oben Note 2 und über die obrigkeitliche Aussicht der γυναικονόμοι (oder γυναικοκόσμοι, Poll. VIII. 112) F. W. Schubert de Aedilibus, Königsberg 1828. 8, p. 68—74 und D. J. van Stegeren in Misc. phil. et paed. Utrecht 1849. 8, p. 82—86. Zunächst freilich nach Aristot. Pol. IV. 12. 9. VI. 5. 13 mehr in Aristothratien; wie sie denn in Athen nach Böckh über die Atthis des Philochoros S. 24 fgg. selbst erst seit Demetrius Phal. nachweislich sind.
- 17) Cornel. Nep. Praef. §. 7: nam neque in convivium adhibetur nisi propinquorum, neque sedel nisi in interiore parte aedium quae gynaeconitis appellatur, quo nemo accedit nisi propinqua cognatione conjunctus: vgl. Lysias adv. Sim. §. 6 und die σκεύη τῆς γυναικωνίτιδος Poll. X. 125.
- 18) Für Sparta gilt jedenfalls eine grosse Ausnahme, insofern dort die weibliche Jugend geradezu die Uebungen der männlichen theilte; vgl. St. A. §. 26, not. 18 mit Becker Char. II, S. 316, Cramer Gesch. d. Erziehung im Alterth. I, S. 221, St. John Hell. I, p. 386; aber auch in Chios konnte man nach Ath. XIII. 20 Knaben und Mädehen mit einander ringen sehn; und in Bis genossen Jungfrauen selbst Freiheiten, die verheuratheten Frauen schwer verboten waren; s. G. Att. §. 43, not. 9.
- 19) Vgl. Philo de legg. spec. p. 803: Θηλείαις δε ολκουζειν και ενδον μονή, παρθένοις μεν είσω κλισιάδων, τήν μεσαύλιον όρον ποιουμέναις, τελείαις δ' ήδη γυναιξί τήν αύλειον: und im Allg. Soph. Oed. Col. 344: κατ' οξενν ολκουρούσιν ώςτε παρθένοι, oder Eurip. Orest. 108: εἰς δχλον έχπειν παρθένοισιν οὐ καλόν. Daher ἐνδον είναι, wie Demosth. Mid. §. 79, von der unverheuratheten Jungfrau, ήτε δόμων ἐντοσθε φίλη παρά μητέςω μέμνες, Hesiod. ἔ. κ. ή. 515; vgl. Rubnken. diet. ad Terent. Adelph. 1V. 5. 38.
- 20) Wenigstens nach solchen Stellen zu urtheilen, we sie als grosses Unglück betrachtet wird, wie Soph. Oed. Tyr. 1492 fgg. und Eurip. Helen. 291: θυγατήρ ἄνανδρος πολιά παρθενεύεται. Die Malerin Lala (Laja? Schneidswin in G. G. A. 1849, S. 1829)

perpeluum virgo bai Plin. Hist. N. XXXV. 11 gehärt einer späteren Zeit an.

- 21) Xenoph. Oec. III. 13: ἐγημας δὲ αὐτὴν πατδα νέαν μάλιστα καὶ ὡς ἐδύνατο ἐλάχιστα ἐωρακυταν καὶ ἀκηκουταν: vgl. das. VH. 5 und mehr bei Stegeren de cond. domest. p. 29 fgg. Anders freilich die Philosophie; s. ausser Plato's Republik B. V insbes. Musonius in Wyttenbachs Philom. I, p. 157 fgg.
- 22) S. die Beispiele bei St. John I, p. 405 fgg., um einzelner Dichterinnen und Schriftstellerinnen nicht zu gedenken, über die schon im Alterthume der Stoiker Apollonius (Phot. Bibl. c. 161), später Menagius hinter Diogenes Laertius ed. Meibom p. 487 fgg. Olcariua de poetriis in J. Chr. Welfs novem illustr. foeminarum fragm. Gott. 1735. 4, und lezterer selbst in Mulier. gr. quae orat. pros. usae sunt fragm. das. 1739. 4 gehandelt haben; die jedoch um so weniger auf alle zu schliessen berechtigen, als sie meistens aus eigenthümlichen örtlichen oder sonstigen Lebensverbältnissen hervorgegangen sind.
- 23) Vgl. Aristoph. Lysistr. 640 fgg. und G. Alt. §. 45, not. 7; tiber Leichenbegängnisse d. Erkl. zu Lysias de enede Eratesth. §. 8 und unten §. 39.
- 24) Sallust. Cat. c. 25: psallere et saltare elegantius docta quam necesse est probae; vgl. αὐλητείδων διδυσκαλεία bei Isocr. π. ἀντιδ. §. 207, ludus fidicinius Plaut. Rad. prolog. 43, Terent. Phorm. I. 2. 36; und über αὐλητείδας, ψαλτείας, κιθαριστείας unten §. 28, not. 33, über Hetaeren überhaupt §. 29, not. 3 fgg.

## §. 11.

Wenn nun aber die griechische und insbesondere attische Sitte auf solche Art das weibliche Geschlecht von dem männlichen durch eine Klust getrennt hatte, die sich in rechtlicher Hinsicht bis zur lebenslänglichen Ummündigkeit des ersteren steigerte 1), so gewährte sie dagegen den Kindern des Hauses einen Schutz, der auch die älterliche Gewalt bei Weitem nicht mit der römischen patria potestas vergleichen liess 2), sondern den Hausvater durchgehends nur als den natürlichen Vormund und Verwalter des gemeinschaftlichen Hausvermögens 3) und selbst sein paedagogisches Züchtigungs. recht aus keinem andern Gesichtspuncte betrachtete, als wie es jedem sonstigen an der Erziehung des Unmündigen betheiligten gleichfalls zustand 4). Schon das Abtreiben der Frucht im Mutterleibe war von manchen Gesetzgebungen mit Strafe bedroht 5); und so gross auch die thatsächliche Willkür gewesen seyn mag, die in den meisten Staaten hinsichtlich der Aussetzung Neugehorener herrschte 6), so wird doch höchstens das von ihr gelten können, was Plutarch von der Selbstentledigung erwachsener Kinder durch Verkauf sagt, dass es kein ausdrückliches Gesetz dagegen gab 7), nicht dass die öffentliche Meinung sie anders als in seltenen Ausnahmsfällen gebilligt hätte 8); ja in Theben war sie geradezu durch ein gesetzlich geordnetes Verkaufsrecht ersezt 9), gleichwie Solon seinerseits dieses Verkaufsrecht auf die Fälle beschränkte, wo ein Vater seine Tochter freiwilliger Entehrung überweisen konnte 10). Schwieriger ist es zu entscheiden, ob auch die Enterbung und Verstossung eines Sohnes 11) an gesetzliche Bedingungen geknüpft oder dem Ermessen des Vaters frei gegeben war, da sich wenigstens weder ein gerichtliches Verfahren noch eine obrigkeitliche Aufsicht dafür nachweisen lässt 12); allein die übliche Form derselben, die öffentliche Bekanntmachung durch den Herold 15), stellte sie allerdings unter die Controle der Volkstimme; und bei dem grossen Gewichte, welches die Pietät des Alterthums schon aus religiösen Rücksichten auf die Götter des Hauses und ihre dauernde Verehrung der Fortpflanzung des Geschlechts in directen Erben beilegte 14). war ein Missbrauch dieser Befugniss ohnehin schwer zu erwarten. Nur eine positive Vernachlässigung der Pflichten, welche die Kinder ihren Aeltern gesetzlich schuldeten 15), der Pflege im Alter und bei Krankheiten, des Beistands vor Gericht und in sonstigen Nöthen, kurz was die griechische Gesetzgebung unter dem Namen κάκωσις γονέων auch mit bürgerlichen Nachtheilen bestrafte 16), konnte ein solches Verfahren rechtfertigen; sonst aber war gerade die Rücksicht auf jene Pflichten ein Beweggrund mehr, sich dieselben nicht nur durch Erhaltung, sondern insbesondere auch durch angemessene Erziehung der Kinder zu sichern. Denn in Attika wenigstens traten dieselben nur dann ein, wenn auch die Aeltern ihre Pflichten gegen die Kinder gebührend erfüllt hatten: nicht bloss uneheliche Kinder 17), sondern auch solche, die ihre Aeltern in erzieherischer Hin-

sicht verwahrlost 18) oder der Entehrung preisgegeben hatten 19), sprach das Gesetz von allen Gegenleistungen an dieselben frei; und wenn auch Erziehung und Unterricht im Alterthume mit sehr geringen Ausnahmen 20) lediglich Sache der Einzelnen war 21), so lag doch in jenen Bestimmungen wenigstens eine mittelbare Gewähr für die Jugend, die auch den Geringsten nicht ganz enthlösst von gemeinnützigen Kenntnissen aufwachsen liess 22). Ausserdem war der erwachsene Sohn befugt, einen Vater, der der Verwaltung des Familienvermögens nicht mehr gewachsen zu seyn schien, mittelst einer Klage wegen Geistesschwäche derselben gerichtlich entheben zu lassen 23); und zwar nicht, wie vielfach missverstanden worden, durch eine Art weiteren Familienrathes vor den Phratoren, sondern vor den ordentlichen Gerichten unter dem Vorsitze des ersten Archon, zu dessen Geschäftskreise überhaupt alle familienrechtlichen Streitigkeiten gehörten 24).

<sup>1)</sup> Isacus de Arist. hered. §. 10: ὁ γὰρ τόμος διαρρήδην κωλύει παιδί μή ἐξεϊναι συμβάλλειν μηδε γυναικί πέρα μεδίμτου κριδών: vgl. Dio Chrysost. LXXIV. 9 und mehr im Allg. bei D. J. van Stegeren de conditione civili feminarum Atheniensium, Zwoll 1839.8, insbes. p. 139 fgg.

<sup>2)</sup> Justin. Instit. II. 9: jus autem potestatis, quod in liberos habemus, proprium est civium romanorum; nulli enim atii sunt homines, qui talem in liberos habeant potestatem, qualem nos kabemus: vgl. Dio Chr. XV. 20 und die Hauptstelte bei Dionys. Ifal. II. 26: οἱ μὶν γὰρ τὰς Ἑλληνικὰς καταστησίμενοι πολιτίας βραχύν τινα κομιδή χρόνον ἐταξαν ἄρχεοθαι τοὺς πατθας ὑπό τῶν πατέρων, οἱ μὶν εως τρίνον ἐκκληρώσωσιν ἀρ ἤβης ἐτος, οἱ δὶ δοσν ἄν χρόνον ἤθθεοι μένωσιν, οἱ δὶ μέν κατὰ τὰ ἀρχεία τὰ ἀρμόσια ἰγγραφής, οἰς ἐκ τῆς Σόλωνος καὶ Πιττακοῦ καὶ Χαρώνδου νομοθεσίας ἔμαθον, οἰς πολλή μαρτυρείται σοφία τιμωρίας δὶ κατὰ τῶν παίδων ἔταξαν, ἐαν ἀπειθῶσι τοῖς πατράσω, εῦ βαρείας, ἰξελάσαι τῆς οἰκίας ἐπετρέψαντες αὐτοὺς καὶ χρήματα κη καταλιπέν, περαιτέρω δὲ οὐδέν τοιγάρτοι πολλά ἐν Ἑλλησιν εἰς κατὰρας ὑπὸ τέκνων ἀρχημονείται. Dev κερὶ τῶν ἀκρίτων νόμος, nach walchem Sextus Emp. Hypot. Pyerh. Hit. 21i und ciwige Rhetorem bei Meursius Them. attica I. 2 behaupten, dass den Aciterm gestattet geweisen wire ihre Kinder zu tödten, hat nie existirt; ε, such Wachsmuth II. S. 168.

<sup>3)</sup> Κύριος, nicht δεσπότης, sondern άρχη βασιλική το γάρ γεννησαν και κατά φιλίαν άρχον και κατά πρεσβείαν έστιν, όπευ βασιλικης είδος άρχης, Aristot. Politic. I. 5. 2; vgl. St. A. §. 122, not. 7—11 und unten §. 54.

<sup>4)</sup> Dio Chrysost. XV. 18: καὶ γάρ τρέφωναι πάπτες ὑπὸ τῶν

κατίρων και καιοντωι πολιάκις ύπ' αὐτών και πείθονται ε,τι αν εμενοι προςτάττωοιν αὐτοις καίτοι ενεκα τοῦ πείθεσθαι και πληγάς λαμβάνειν και τῶν γραμματιστῶν οἰκέτας φήσεις τοὺς παρ' αὐτοις μανθάνοντας και τοὺς παιθοτρίβας δεσπότας είναι τῶν μαθητῶν ἢ τοὺς ἄλλο διδάσκοντας και γὰρ προςτάττουσιν αὐτοις και τύπτουσι μὴ πείθομένους: vgl. Teles bei Stob. Serm. XCVIII.72 und mehr unten §. 33. Den Lehrer selbst begreift im weiteren Sinne des Worts unter ken κυρίοις Aeschin. adv. Timarch. §. 18.

- 5) Stob. Serm. LXXIV. 61 und LXXV. 15: τοῦτο μὲν γὰρ ἀμβλίσκεν ἀπείπον ταῖς γυναιξὶ καὶ ταῖς ἀπειθούσαις ζημίαν ἐπίθεσαν.
  Plate freilich (Republ. V, p. 461 C) und Aristoteles (Polit. VII. 14.
  10) gestatten es, lezterer mit dem ausdrücklichen Motive: τὸ γὰρ
  ὅσεον καὶ τὸ μης διωρισμένον τῆ αἰσθήσει καὶ τῷ ζῆν ἐστί: dass es aber
  in der Praxis jedenfalls controvers war, seigt was Theon Progyma.
  II. 14 aus einer Rede des Lysias anführt, ἐν ῷ ζητείται εἰ τὸ ἔτι
  ἐγκιούμενον ἀνθρωπός ἐστι καὶ εἰ ἀνεύθυνα τὰ τῶν ἀμβλώσεων ταῖς γυναταξὶ: vgl. Sopater ad Hermog. T. V, p. 3 Wals und mehr bei Hölscher de vita et scriptis Lysise p. 135.
- 6) Musonius bei Stob. Serm. LXXXIV. 21: δ δέ μοι δοκεί δεινότατον, οὐδὶ πενίαν έγιοι προφασίζεσθαι έχοντες, ἀλλ' εὖποροι χρημάτων ὅντες, τινὶς δὶ πάλιν (l. πάνν) καὶ πλούσιοι ὅμως τολμῶσι τὰ ἐπιγινόμενα τέκνα μὴ τρέφειν, ἕνα τὰ προγενόμενα εὐπορῆ μᾶλλον, vgl. Hierokles das. LXXV. 14 und mehr bei Wichmann de more Graecorum înfantes exponendi, Wittenberg 1753. 4 und G. Noodt Julius Paulus seu de partus expositione et nece apud veteres, in s. Opuscc. L. B. 1714. 4, p. 567 fgg., auch P. Petiti misc. obss. III. 16, p. 184; insbes. aber Moeris Att. p. 138 und Hesych. s. v. λγχυτρίζειν oder Schol. Aristoph. Vesp. 289: ἀπὸ τῶν ἐκτιθεμένων παιδίων ἐν χύτραις . . . παρ' ὅσον τὰ ἐκτιθέμενα ἢ εἰς ὅρος ἢ εἰς ἔρημον τόπον βάλλεται.
- 7) Plut. V. Solon. c. 13: πολλοί δε και πατόας ίδιους ήναγκάζοντο πωλείν οὐδείς γας νόμος εκώλυε.
- 8) Vgl. Plutarch. de amor. prol. c. 5 und Philo de legg. spec. p. 794 mit dem richtigen Urtheile Meiers att. Proc. S. 428, wo nur die Stelle aus Aristot. Politic. VII. 14. 10 anders zu interpungiren ist: περὶ δὲ ἀποθέσεως καὶ τροφῆς τῶν γιγνομένων ἔστω νόμος μηδὲν πεπηρωμένον τρέφειν διὰ δὲ πλῆθος τέκνων, ἐὰν ἡ τάξις τῶν κωλύη, μηδὲν ἀποτίθεσθαι τῶν γιγνομένων: d. h. auch wo die Sitte keine unbeschränkte Kinderzahl zulässt, soll nicht durch Aussetzung, sondern durch ἀνοχὴ τῆς γεννήσεως oder durch ἄμβλωσις (s. oben Note 5) nachgeholfen werden.
- 9) Aelian. V. Hist. II. 7: νόμος οῦτος Θηβαϊκὸς, ὀρθῶς αμα καὶ φιλανθρώπως κείμενος ἐν τοῖς μάλιστα, ὅτι οὐκ ἔξεστιν ἀνδοὶ Θηβαίκο ἐκθείναι παιδίον οὐδὶ εἰς ἰρημίαν αὐτὸ ὑτιμαι, θάνατον αὐτοῦ καταψηφισάμενος, woran keine Ursache ist mit Zumpt in Abhh. d. Berl. Akad. 1840, S. 13 zu zweifeln; die weitere Bestimmung: dass ein dürftiger Vater sich seines Kindes unter obrigkeitlicher Vermittelung durch Verkauf entledigen konnte, ist nur der analog, nach welcher auch ein Fündling der Sclave seines nutritor ward; vgl. Sueton. illustr. gramm. c. 7.
- 10) Plut. V. Solon. c. 23: Ετι δ'ούτε θυγατέρας πωλείν ούτε αδελφάς δίδωσι πλήν ἄν μή λάβη παρθένον ανδρί συγγεγενημένην: vgl. Meier de bon. damnat. p. 26.

- 11) Απείπασθαι, Herod. I. 50; vgl. Petit. legg. attic. II. 4. 11, und die Abhh. de abdicatione von Chr. H. Breuning, Lips. 1753. 4, und Fr. van Hoogstraaten, Lugd. B. 1787. 8.
- 12) Denn wenn Lucian bis abd. c. 8 sagt: οὐ γὰς ἄπασιν δ νομοθέτης οὐδὶ πάντας υίἐας οὐδὶ δσάκις ἂν ἐθέλωσιν ἀποκηρύττειν συγκεχώρηκεν ουθ' έπι πάσαις αιτίαις, so wiegt ein fingirter Rechtsfall nicht ein Zeugniss aus einem wirklichen Processe bei Demosth. adv. Bocotum de nomine §. 39 auf: δ νόμος τούς γονέας ποιετ χυρίους ού μόνον θέσθαι τούνομα εξ άρχης άλλά και εξαλείψαι πάλιν και άποκηρίξαι, was Valck. ad Ammon. 1. 6, p. 26 nicht bloss auf Namensänderung ziehen durfte,; und die übrigen Stellen der Grammatiker bei diesem, wo es heisst: ἀποκήρυκτος ὁ ἐπὶ ἀδικήματι oder ἐπὶ κολάσει ύπο του πατρός εκβληθείς της οίκίας, setzen diesen nur dem čεποίητος entgegen, ohne desshalb mit Platner Proc. u. Klagen b. d. Attikern II, S. 241 die väterliche Gewalt an ein richterliches Erkenntniss zu binden, die bei Her. I. 59 nicht einmal von einer Rechtsfrage abhängig erscheint.
- 13) Plat. Legg. XI, p. 928 D: ὑπὸ κήρυκος ἐναντίον ἀπάντων απειπείν υίον κατά νόμον μηκέτι είναι: vgl. m. Abh. Jur. domest. et fam. apud Plat. Legg. comparatio, Marb. 1836. 4, p. 15.
- 14) Isaeus de Apollod. §. 30: πάντες γάρ οἱ τελευτήσειν μέλλοντες πρόνοιαν ποιούνται σφων αὐτών, όπως μή έξερημώσουσι τοὺς σφετέρους αὐτῶν οίκους, άλλ' ἔσται τις καὶ ὁ ἐναγιῶν καὶ πάντα χὰ νομιζόμενα αύτοτς ποιήσων. διο καν απαιδες τελευτήσωσιν, αλλ' ούν ποιησάμενοι zaralείπουσι: vgl. Isocr. Aegin. §. 49 und mehr St. A. §. 120.
- 15) Poll. Onom. III. 12: κληρονόμοι, χειραγωγοί, νοσοκόμοι, γηροτρόφοι, τροφείς, ταφείς, στηρίγματα οίκου η βίου, ἐπίκουροι ἀναγκαΐοι, βοηθοί, σύμμαχοι, προαγωνισταί: vgl. Isaeus de Ciron. §. 32, Demosth. Timocr. §. 107, und mehr bei Petit. II. 4. 14 fgg. und Jan. Pan de grati animi officiis atque ingratorum poena jure att. et rom. L. B. 1809. 8, p. 10 fgg. Ob auch Tochter? Herod. II. 35.
- 16) Aeschin. Timarch. §. 28: ἐάν τις λέγη ἐν τῷ δήμω τὸν πατέρα τύπτων ἢ την μητέρα ἢ μὴ τρέφων ἢ μὴ παρέχων οἰκησιν, τοῦτον οὐκ ἐᾳ λέγειν: vgl. Xenoph. M. Socr. II. 2. 13 und mehr bei Meier bon. damnat. p. 126 u. P. van Lelyveld de infamia jure attico p. 144 fgg.

17) Plut. V. Solon. c. 22: unde rorg et éraique yevouérois êna-

ναγκες είναι τοὺς πατέρας τρέφειν.
18) Vitruv. Praef. 1. VI: Athenienses ideo oportere laudari, quod omnium Graecorum leges cogunt parentes ali a liberis, Atheniensium non omnes nisi eos, qui liberos artibus erudissent, was übrigens nicht, wie es Plutarch 1. c. aussasst, von einer bestimmten τέχνη, sondern von der literatura encycliaque doctrinarum omnium disciplina zu verstehen ist.

19) Aeschin. Timarch. §. 13: μη ἐπάναγκες εἶναι τῷ παιδὶ ἡβήσαντι τρέφειν τὸν πατέρα μηδὲ οἴκησιν παρέχειν,  $\ddot{o}$ ς  $\ddot{a}$ ν ἐκμισθωθ $\ddot{p}$ 

- 20) Wie Charendas nach Diodor XII. 12: ἐνομοθέτησε γάρ τῶν πολιτών τούς υίεις απαντας μανθάνειν γράμματα χορηγούσης της πόλεως τους μισθούς τοτς διδασκάλοις; vgl. Aristot. Politic. VIII. 1.
- 21) D. H. Hegewisch, ob bei den Alten öffentliche Erziehung war? Altona 1811. 8; Chr. G. König de publica educatione, in s. Opusce. ed. Oertel, Mis. 1834. 8, p. 81 fgg.; Bernhardy griech. Lit. 1, S. 46; Becker Charikles I, S. 41 fgg.

- 22) Plat. Crit. p. 50 D: η οὐ καλῶς προςέταντον ἡμῶν οἱ ἐπὶ τούνφ ττταγμένοι κόμοι παραγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ αῷ σε ἐν μουσικῆ καὶ γυμναστικῆ τρέφειν; vgl. O. Müller quam curam respublica apud Graecos et Romanos literis doctrinisque colendis impenderit, Gott. 1837. 4 und mehr unt. §. 34.
- 23) Xenoph. M. Socr. I. 2. 49: κατά νόμον ἐξετναι παρανοίας ἐλόντι και τὸν πατέρα όποαι: vgl. Aristoph. Nubb. 844 und mehr hei Meier att. Proc. S. 296 oder Platner a. a. O. II, S. 242.
- 24) Vgl. Peil. VIII. 89 und über das πρὸς φρατόρας εγκαλεῖν der Vita Soph. p. 129 West. m. Quaest. Oed. p. 51 fgg.

## §. 42.

Was endlich die dritte Classe der Hausgenossen. die Unfreien oder Sclaven betrifft 1), so war deren Verhältniss allerdings schon mehr ein sachliches als persönliches, bei welchem zunächst nur der Körper des Subjects in Betracht kam 2), und selbst der feine Unterschied, welchen die spätere Philosophie zwischen demselben als Sclaven und als Menschen machte 5), nicht so viel vermochte, dass diese nicht selbst das Verhältniss der Sclaverei zu rechtfertigen und vernünftig zu begründen gesucht hätten 4); doch fehlt es sogar dem praktischen Leben nicht an Spuren einer ursprünglichen Humanitat, die auch diesen wie andere Ausstüsse des rechtlichen Particularismus durch religiöse oder sittliche Schon der Gebrauch neuerworbene Formen milderte. Selaven mit einer scherzhaften Spende von Esswaaren zu empfangen 5), war ein Ausdruck der Pietät, die in dem Diener zugleich den Tischgenossen erblickte; auch an dem gottesdienstlichen Verbande der häuslichen Gemeinde, an Opfern und Festen des Hauses nahm mit geringen Ausnahmen der Sclave selbstverstanden Antheil 6) - um mancher öffentlichen Feste zu geschweigen, deren Sitte den Unterschied zwischen Freien und Sclaven ganz aufhob?) — und eben darauf beruhete es dann auch, dass nicht nur ein Freigelassener stets in einer Art von Pietätsverhältniss zu seinem ehemaligen Herrn blieb, sondern auch ein seiner Heimath zurückgegebener das Gastrecht mit demselben beibehielt 8). Nur müssen freilich für den ganzen Begriff der griechi-

schen Sclaverei nicht bloss die Zeiten, sondern auch die Arten unterschieden werden, wie ein Sclave gemacht oder erworben werden konnte 9). Bei Homer 10) sind es meistens noch Beutestücke aus eroberten Städten. deren Weiber und Kinder zum Dienste der Sieger aufgespart wurden 11), oder auch geraubte Kinder, welche barbarische Handelsleute an fremden Küsten verkauften 12), und was dann etwa im Hause von solchen geboren ward 15); jedenfalls aber noch mehr Luxuswaare, die der Reichere zu seiner Bequemlichkeit hielt, während die grössere Menge sich nur zu ausserordentlichen Hülfe gedungener Tagelöhner bediente 14); und in manchen entlegenen Gegenden Griechenlands soll es noch bis tief in die geschichtliche Zeit so geblieben seyn 15). Erst die Chier, lesen wir 16), hätten auch Sclaven aus dem Auslande für Geld erkauft; und nach ihrem Beispiele scheint sich dann allerdings auch in den meisten übrigen Städten ein Sclavenmarkt 17) gebildet zu haben, durch welchen dieses Element des griechischen Hauses allmählig zu einem wirklichen Bedürfnisse von solcher Stärke ward, dass selbst der geringste Grieche wo irgend möglich sich bei jedem Ausgange von einem, der reichere oft von vielen Sclaven begleiten liess 18). Dieses waren dann übrigens auch in der Regel Barbaren 19) oder doch Nachkommen solcher, die in grieckischem Hause geboren wohl Sprache und Sitten des Landes gelernt hatten, darum aber höchstens ein grösseres Vertrauen, sonst keine andere Behandlung genossen 20); Schwen griechischer Herkunft kommen in der geschichtlichen Zeit zwar auch noch vor, zumal da Verkauf in Sclaverei selbst als Strafart in manchen Fällen gebräuchlich war 21); Kriegsgefangene jedoch scheinen in der Regel nur bei Zerstörung ganzer Städte zu Sclaven gemacht 22), in gewöhnlichen Kriegen vielmehr vom Staate selbst in Verwahrung genommen worden zu seyn, um sie dem Austausche oder der Auslösung vorzubehalten 23); und auch wo sie wirklich verkauft wurden, war es wenigstens ein Ehrenpunct für das griechische Volksbe-

## 54 Th. II. C. 1. Grundlagen des häuslichen Lebens.

wusstseyn, sie nicht in die Hände von Barbaren gelangen zu lassen 24).

- 1) Vgl. J. F. Reitemeier Geschichte und Zustand der Sclaverei und Leiheigenschaft in Griechenland, Berlin 1789. 8; Wachsmuth hell. Alterth. II, S. 423 fgg., Becker Charikles II, S. 20 fgg., Limburg Brouwer III, S. 248 fgg., St. John Hell. III, p. 1 fgg., H. Wallon hist. de l'esclavage dans l'antiquité, Paris 1847. 8.
- Daher σώματα οἰκετικά (Aeschin. Timarch. §. 16) oder αἰχμάλωτα (Demosth. Lept. §. 77), auch σῶμα ἀνδρεῖον, γυναικεῖον, vgl. Böckh C. Inser. I, p. 780 u. 825.
- 3) Aristot. Eth. Nic. VIII. 11: ἐν οῖς γὰς μηθὲν κοινόν ἐστι τῷ ἄρχοντι καὶ ἀρχομένω, οὐθὲ φιλία, ἀλλ' οἶον τεχνίτη πρὸς ὄργανον καὶ ψυχή πρὸς σῶμα καὶ ὀεσπότη πρὸς δοῦλον . . . ὁ γὰς ὁοῦλος ἔμψυχον ὅργανον, τὸ ở ὅργανον ἄψυχος δοῦλος ἡ μὲν οὖν δοῦλος ἔμψυχον ὅριλία πρὸς αὐτὸν, ἡ ở ἄνθρωπος · σοκεί γὰς εἶναί τι δίκαιον παντὶ ἀνθρώπω πρὸς πάντα τὸν δυνάμενον κοινωνήσαι νόμου καὶ συνθήκης, καὶ φιλίας δή, καθ' ὅσον ἄνθρωπος: vgl. Polit. I. 6, Occon. I. 5 u.s.w.
- 4) Cicero Republ. III. 25: est enim genus injustae servitutis, quum hi sunt alterius, qui sui possunt esse; quum autem hi famulantur, qui sibi moderari nequeunt, nulla injuria est; vgl. insbes. Aristot. Politic. I. 2 fgg. mit Rutgers. var. lection. IV. 3. p. 319—337, W. T. Krug de Aristotele servitutis defensore, Lpz. 1813. 4, Göttling de notione servitutis apud Aristotelem, Jena 1821. 4, L. Schiller die Lehre des Aristoteles von der Sclaverei, Erlangen 1847. 4.
- 5) Καταχύσματα, vgl. Demosth. adv. Stephan. l. §. 74 mit Harpoer. p. 165 und d. Erkl. zu Aristoph. Plut. 768. 789.
- 6) Χερνίβων κοινωνοί, Aeschyl. Agam. 1007; vgl. Aristot. Occonom. I. 5: και τας θυσίας και τας απολαύσεις μαλλον των δούλων
  ένεκα ποιείν ή των έλευθέρων πλείονα γαρ έχουσιν ούτοι ούπερ ένεκα
  τὰ τοιαύτα ἐνομίσθη. Einzelne Beispiele des Gegentheiles wie bei
  Isaeus de Ciron. §. 16, Ath. VI. 81, Plutarch. qu. gr. c. 44 kön
  nen durch ihre Besonderheit die Regel nur bestätigen.
- 7) Vgl. G. Alt. §. 43, not. 10, auch Ath. IV. 31 und über den Zutritt zu ἐεροῖς δημοτελέσιν im Allg. die Rede adv. Neaeram §. 85.
- 8) Δορύξενος, Plut. qu. gr. 17; vgl. Poll. Onom. III. 60 mit Valck. ad Ammon. p. 199 und Nauck ad Aristoph. Byz. p. 193. Umgekehrt werden entlaufene Sclaven (δραπέται) des verlezten Gastrechtes geziehen bei Maximus π. καναρχ. 323: δρησται άταρτηροί, φιλίην λείποντες έδητύν, οὖτε τραπέζης μνήστιν εφέστιον, οὖ Κρονίωνος έρκιον, οὖ σέβας άγνὸν ἐνὶ πραπίδεσοι σέβοντες κ. τ. λ.
- 9) Dio Chrysost. XV. 25: και γάρ δή τῶν κτωμένων τοὺς σἰκέτας, ὡςπερ και τὰ ἄλλα ξύμπαντα, οἱ μὶν παρ ἄλλων λαμβάνουσιν ἢ χαρισαμένου τινὸς ἢ κληρονομήσαντες ἢ πριάμενοι, τινὲς δὲ ἐξ ἀρχῆς τοὺς παρὰ σρίσι γεννηθέντας, οῦς οἰκογενείς καλοῦσι: τρίτος δὲ κτήσεως τρόπος, ὅταν ἐν πολέμω λαβών αλχμάλωτον ἢ και ληισάμενος κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ἔχη καταδουλωσάμενος, ὅςπερ οἶμαι πρεσβύτατος ἀπάντων ἐστί: vgl. Ath. VI. 83 fgg. und Stob. Serm. LXXXV. 15.
- 10) Vgl. Terpstra antiqu. Hom. p. 126 fgg., Nigelsbach homer. Theol. S. 232 fgg., Geppert Urspr. d. homer. Gesänge I, S. 386 fgg., Wallon in Revue de Philol. II, p. 281 fgg. Dass down bei Hamen nirgends verkommt, ist wohl am Zufall, da der-

selbe die Derivata mehrfach gebraucht; sonst heisst d. Selave δμώς oder οἰκεύς: vgl. Duncan u. Rost Lex. Hom. p. 300 und Nitsch z. Odyssee I, S. 232.

- 11) Iliad. XI. 589: ἄνδρας μέν ατείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει, τέκνα δέ τ' ἄλλοι ἄγουσι, βαθυζώνους τε γυναϊκας: vgl. ληϊάσας γυναϊκας ΧΧ. 193 und mehr bei Eurip. Troad. 30, Paus. IV. 7. 4 u. s. w.
  - 12) Odyss. XIV. 297, XV. 427 u.s.w.
- 13) Melantho (Tochter des Dolios IV. 735) Odyss. XVIII. 322; vgl. Soph. Oed. Tyr. 1109: δοῦλος οὐκ ἀνητός ἀλλ' οἴκοι τραφείς.
- 14) Palaeph. de incred. c. 3: οἱ γὰς τότε ἄνθρωποι αὐτουργοὶ πάντες ήσαν, οἰκέτας δ' είχον οὐδ' ὅλως: vgl. c. 4. und Heyne Opusc. II, p. 54. Die Tagelöhner heissen θῆτες oder ἔριθοι, verbunden bei Hesiod. ἔ. π. ἡ 602, so dass der Unterschied, welchen Nitzsch erkl. Anmerk. I, S. 295 und Terpstra p. 132 dazwischen machen. willkürlich scheint; gemeinschaftlich bleibt jedenfalls der Begriff ἐλεύθεροι μὲν, διά πενίαν δὲ ἐπ' ἀργυρίω δουλεύοντες, Poll. III. 82 oder Eustath. ad Iliad. XXI. 450.
- 15) Timaeus bei Ath. VI. 86: οὐδὲ γὰς πεπτῆσθαι νόμον εἶναι τοις Λοπροίς, ὁμοίως δὲ οὐδὲ Φωπεῦσιν, οὖτε Θεραπαίνας οὖτε οἰπέτας, πλὴν ἐγγὺς τῶν χρόνων π. τ. λ.
- 16) Ath. VI. 88: πρώτους δ' έγω των Ελλήνων οίδα άργυρωνήτοις δούλοις χρησαμένους Χίους: vgl. Bbert diss. Sicul. p. 218 und Wachsmuth I, S. 405.
- 17) Poll. VII. 11: χύκλοι δὲ ἐν τῆ νέα κωμφδία καλοῦνται ἐφ' οίς κιπράσκεται τὰ ἀνδράποδα... ἐφ' ο δὲ ἀναβαίνοντες οἱ δοῦλοι πιπράσκενται, τοῦτο τράπεζαν ᾿Αριστοφάνης καλετ: vgl. Harpocr. p. 180 mit Gronov. diatr. Stat. I, p. 152 und über die Neumonde, an welchen diese Märkte besonders gehalten wurden, Schol. Aristoph. Equ. 43; über die Preise Böckh Staatsh. I, S. 73 fgg.
- 18) 'Anblovoo:, Thuc. VI. 28, Aristoph. Eccl. 593, Demosth. pro Phorm. §. 45, adv. Mid. §. 158, Plat. Meno p. 82 A, Charmid. p. 155 B, Plut. V. Phoc. c. 19, Cornel. V. Cimon. c. 4, und mehr bei Becker H, S. 34 fgg. Reiche nahmen dazu auch wohl Mohren, Theophr. Charact. c. 21; Dürftige dagegen mietheten selbst Lohndiener für solche Ausgänge, Isacus de Dicacog. §. 39, oder liessen sich von einem Familiengliede begleiten, Aristot. Politic. VI. 5. 13, Dio Chrysost. XV. 18.
- 19) Vgl. Heyne Opusc. IV. p. 120 fgg. und Hüllmann Handelsgesch. d. Griechen S. 57 fgg.
- 20) Ολιογενείς (Plat. Meno p. 82 B) oder ολιότριβες, vgl. Gataker ad Antonim. I. 16, Valck. ad Ammon. p. 272, Lobeck ad Phrynich. p. 202, und über das grössere Vertrauen Schol. Aristoph. Bqu. 2: πεφύκαμεν γὰς καὶ τῶν οἰκετῶν μᾶλλον πιστεύειν τοῖς οἴκοι γεννηθεῖσι καὶ τραφεῖσιν ἢ οῖς ᾶν κτιγοώμεθα πριάμενοι, daneben aber zugleich Philo quod omnis probus liber p. 673: ἔτεροί εἰσιν ἐκ γένους δοῦλοι, τὰ τῶν ἐλευθέρων εὐμοιρία τύχης μετιόντες. ... φίλων καὶ συγγενῶν προκριθέντες· ἀλλ'ομως εἰσι δοῦλοι, δανείζοντες, ἀνούμενοι κ.τ.λ.
- 21) Vgl. St. A. §. 115, not. 9, §. 123, not. 16, und mehr im Allg. bei Schiller a. a. O. S. 24 fgg.
- Cyrep. VII. 5. 73: νόμος γὰρ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀἰδιός ἐστιν, ὅταν πολεμούντων πόλις άλῷ, τῶν ἐλόντων εἶναι καὶ τὰ σώματα

τῶν ἐν τῷ πόλε sai τὰ χρήμανα: vgl. Polyb. II. 58. 9 und die Fälle von Plataea, Olynth, Theben bei Thucyd. III. 68, Demosth. F. Leg. §. 305, M. Seneca Controv. V. 34, Diodor. XVII. 14 u. s. w. Doch auch Ausnahmen wie Xenoph. Hell. I. 6. 14.

- 23) Herod. V. 77: ὅσους δὰ τούτων ἐζώγρησαν, ἄμα τοῖοι Βοιωτῶν ἰζωγρημένοισι εἶχον ἐν φυλακῆ, ἐν πέδεις δήσαντες, χρόνω δὲ ἔλυσαν σφεας, διμνέως ἀποτιμησάμενοι vgl. die Gefangenen von Sphakteria Thuc. IV.41, die Athener in Syrakus Demosth. Lept. §. 42, Plut. V. Nic. c. 29, die Pelaponnesier in den Bergwerken von Lampsakus Polyaen. H. 1. 26, und über das Lösegeld von zwei Minen Müller Dor. I, S. 139.
- 24) Philostr. V. Apollon. VIII. 7. 12: Ελληνες δε ελευθερίας ερασταί ετι και οὐδε δοῦλον ἀνής Ελλην πέρα δρων ἀποδώσεται, δθεν οὕτε ἀνδραποδώσταις οὕτε ἀνδραπόδων καπήλοις ες αὐτοῦς παριτητέα. Innerhalb Criechenlands freilich war solcher Handel ganz üblich, wie die Schicksale eines Philoxenus von Cythera (Suidas III, p. 620) und Phaedon von Elis (Diog. L. II. 105) zeigen; doch mögen unter den διαπρέψασιν εν παιδεία δούλοις, über welche Hermippus geschrieben hatte (C. Müller Histor. reliqu. III, p. 51), auch manche οξκογενείς gewesen seyn; vgl. Gell. N. A. II. 18.

## §. 13.

Den Barbaren dagegen erlanbte dem Griechen dasselbe Volksbewusstseyn als seinen natürlichen Selaven zu betrachten 1), und in demselben Maasse, wie dieses Element in dem griechischen Schwenthume überwog, begann er daher auch sein Eigenthumsrecht an demselben in dem vollen Umfange geltend zu machen, wie es seinen jedesmaligen Interessen entsprach und höchstens durch Rücksichten gesetzgeberischer Humanität oder Staatsklugheit in Schranken gehalten ward 2). Denn je mehr die Zahl der Sclaven anwuchs, desto mehr bedurfte es allerdings der Vorsicht, um ihren Widerstand nicht zu reizen; und so sehen wir z. B. in Kriegszeiten, wo ihnen die rettende Flucht leicht war, selbst von dem Züchtigungsrechte sparsamen Gebrauch gemacht 5); auch begünstigte man ihre ehelichen Verbindungen, um sie durch das Unterpfand ihrer Kinder an das Haus zu ketten+); insbesondere aber vermied man es sowohl im Hause als in der Stadt viele Sclaven von der nämlichen Nation zu haben 5), und suchte sie überhaupt durch Verschiedenheit der Behandlung unter sich zu spalten, wozu auch der grosse Umfang und die Mannichfaltigkeit der Geschäfte, zu welchen sie gebraucht wurden, von

# §. 13. Die Solaven; Gebrauch und Behandlung.

selbst Anlass gab. Einige, sagt Aristoteles 6), muss man durch Auszeichnungen, andere durch Kost und Arbeit gewinnen; jene sind die Aufseher der übrigen oder die Vertrauten ihrer Herren, von welchen sie oft zu den wichtigsten Sendungen, Geschäftsführungen u.s.w. verwendet wurden ?); diese die eigentlichen Knechte, welchen Plato geradezu nur mit Strenge zu begegnen räth 8), obgleich auch deren Verhältniss wieder sehr verschieden war, je nachdem sie zu directen Dienstleistungen oder zu Unternehmungen gebraucht wurden, in welchen ihr Herr das auf sie verwandte Capital mit Zinsen wieder zu gewinnen suchte. Von lezteren, die im weiteren Sinne des Worts mit unsern Fabrikarbeitern verglichen werden können, wird später wieder die Rede seyn und soll hier nur noch bemerkt werden, dass allerdings auch von ihnen manche ganz auf eigene Hand lebten und ihren Herren nur einen bestimmten Theil ihres Erwerbs abgaben 9), während andere unter Werkmeistern gemeinschaftlich zu arbeiten gezwungen wurden; die ersteren aber zerfielen von selbst in Sclaven grösserer Rörperschaften 10) und einzelner Häuser, und diese dann wieder in ländliche und städtische 11), mit der ganzen Verschiedenheit von Verrichtungen, wie sie die Lebensart und das Bedürfniss der Stämme, Stände, Geschlechter u. s. f. mit sich brachte, ja auf der Höhe der Sittenverseinerung bis zu einem förmlichen Lehrcursus dienstlicher Geschäfte steigerte 12). Aus demselben Grunde ist freilich auch über die äussere Haltung der Sclaven den Freien gegenüber schwer etwas Allgemeines zu bestimmen; und wenn auch Namen und Haarschur als Unterschiede oder Merkmale des Schwenstandes aufgestellt werden 13), so lagen doch wenigstens jene so ganz in der Willkür der Herren 14), dass neben solchen, die entweder die fremde Nationalität bezeichnen oder aus deren eigener Sprache entlehnt sind 15), andere auch wieder ganz griechisch, und daher, wo sie sich nicht etwa geradezu auf die bestimmte Dienstverrichtung beziehen 16), von den Namen der Freien kaum

. ŝ.

zu unterscheiden sind <sup>17</sup>); von der Kleidung aber gilt jedenfalls nur so viel, dass sie in der Regel einfacher und dürftiger wird vorausgesezt werden müssen, ohne jedoch darum von der der ärmeren Freien wesentlich verschieden zu seyn <sup>18</sup>).

- 1) Βαρβάρων Ελληνας ἄρχειν ελκός, Eurip. Iphig. Aul. 1379, 'Ασία Εὐρώπας Θεράπνα, Hecub. 477; vgl. Aristot. Politic. I. 1. 5. und Demosth. Olynth. III. §. 24.
- 2) Bei Homer üben die Herren wohl Strafrecht (Odyss. IV. 743), aber keine Züchtigung, die später in den mannichfaltigsten Formen (μάστιγες, ξύλον, κλοιός, στίγματα) vorkommt, während Todesstrafe wenigstens in Athen auch über den Sclaven nur durch Richterspruch verhängt werden durfte, vgl. St. A. §. 114 und Becker Charikles II, S. 51 fgg.
- 3) Aristoph. Nubb. 5: ἀπόλοιο δῆτ' οι πόλεμε πολλών ουνεκα, στ' ουδὶ κολάσαι ξεστί μοι τους οικέτας, obgleich eine gesetzliche Bestimmung darüber, wie sie Meursius Themis att. II. 11, p. 87 einem späteren Rhetor nachschreibt, schwerlich bestanden hat; vgl. Meier de bonis damnat. p. 50.
- 4) Έξομηςεύειν τατς τεκνοποιίαις, Aristot. Occonom. I. 5; vgl. Plut. Amat. c. 4: ώς και Σόλων κατέβαλε συίλοις μεν γας εράν ας ερένων παιδων απείπε και ξηραλοιφείν, χρήσθαι δε συνουσίαις γυναικών ούκ εκώλυσε.
- 5) Plat. Legg. VI, p. 777 D: μήτε πατριώτας αλλήλων είναι τους μέλλοντας ράσο δουλεύσειν, ασυμφώνους τε ελς δύναμιν ότι μάλιστα: vgl. Aristot. Politic. VII. 9. 9 und Occonom. I. 5: καὶ μὴ κτάσθαι όμοεθνεῖς πολλοὺς ὡςπερ καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν.
- 6) Aristot. daselbst: ὁμιλίαν δὲ πρὸς δούλους, ὡς μήτε ὑβρίζειν ἐἄν μήτε ἀνείναι, καὶ τοις μὲν ἐλευθεριωτέροις τιμῆς μεταθιθόναι, τοις δ ἐργάταις τροφῆς πλῆθος... ὄντων δὲ τριῶν, ἔργου καὶ κολάσεως καὶ τροφῆς, δεῖ ποιεῖσθαι σκέψιν καὶ διανέμειν τε καὶ ἀνείναι κατ' ἀξίαν έκαστα κ. τ. λ.
- 7) Έπιτροποι, vgl. Aristot. Politic. I. 2. 23, Xenoph. Oec. c. 12 fgg. und über die weibliche Schaffnerinn, ταμία, dens. c. 9.
- 8) Plat. Legg. VI, p. 777 Ε: κολάζειν γε μην εν δίκη δούλους δετ και μη νουθετούντας ως ελευθέρους θρύπτεσθαι ποιείν (was freilich Aristot. Politic. I. 5. 11 bekämpft)· την δε ολκέτου πρόςρησιν χρη σχεδόν επίταξιν πάσαν γίγνεσθαι, μη προςπαίζοντας μηθαμή μηθαμώς: vgl. Naumachius bei Stob. Serm. LXXIV. 7: θάρσει δειδιότων μάλ επικρατέουσιν ἄνακτες.
- 9) Isaeus de Ciron. §. 35: ἀνδράποδα μισθοφοροῦντα: vgl. Teles bei Stob. Serm. XCV. 21: οἰκέται οἱ τυχόντις αὐτοὺς τρέφουσι καὶ μισθὸν τελοῦσι τοῖς κυρίοις: wahrscheinlich dieselben, die bei deu attischen Rednern χωρίς οἰκοῦντες heissen; vgl. Böckh Staatsh. I. S. 281 und über die ἀποφορὰς solcher Sclaven Valck. ad Ammon. p. 21 oder Vales. ad Harpocr. p. 242.
- 10) Von Tempeln oder Städten; vgl. über jene G. Alt. §. 20, not. 13, über diese St. Alt. §. 147, not. 4, insbes. auch Aeschin. adv. Timarch. §. 54 und Aristot. Politic. IV. 12. 3.
  - 11) Aristot. Politic. III. 2.8: δούλου δ' είδη πλείω λέγομεν· αί

γαθ έργασίαι πλείους. ων εν μέρος κατέχουσιν οι χερνήτες: vgl. Becker II, S. 36 fgg. und über die weiblichen Verrichtungen insbes. Eurip. Hecub. 359: προςθείς δ' ανάγκην σετοποιόν εν δόμοις, σαίρειν τε δώμα κερκίσεν τ' έφεστάναι, über die männlichen Plutareh. de nobil. c. 20: ώς περ εν ολκία πολυτελες δούλων είσι γένη πολλά, ο τε προστάτης καί οί ταμίαι και οί κυαθίζοντες και οί γραμματείς, έτι δε κτηνονόμοι κ.τ.λ.

- 12) Aristot. Politic. I. 2. 22: οδανπερ ό εν Συρακούσαις επαίδευεν ε εκετ γαρ λαμβάνων τις μισθόν εδίδασπε τα εγπύπλια διαπονήματα τους παιδας: vgl. des Pherekrates δουλοδιδάσκαλος bei Meineke Hist. crit. comic. graec. p. 82.
- 13) Olympiodor ad Plat. Alcib. p. 148: πάλαι γάρ και τοτς ὀνόμασι διεκέκριντο οἱ ἐλεύθεροι τῶν δούλων καὶ ταῖς θριξί: vgl. Hem sterb. ad Lucian. Tim. c. 22, p. 418 Lehm. und über die ardoaποδώδης θρίξ insbes. Ruhnken. ad Tim. Lex. Platon. p. 36.
- 14) Plat. Cratyl. p. 384 D: ωςπερ τοις ολείταις ήμεις μετατιθέ-μεθα: vgl. Salmas. Exerce. Plin. p. 559, Casaub. ad Ath. VIII, p. 290. Kin Beispiel bei Suidas s. v. Φιλόξενος: ούτος ηγοράσθη ύπο 'Αγεσύλου τινός και Μύρμης εκαλείτο.
- 15) Vgl. Schol. Aristoph. Vesp. 433 und Strabo VII, p. 467: έξ ων γας εκομίζοντο ή τοις ξθνεσιν εκείνοις όμωνύμους εκάλουν τους ολκέτας ως Λύθον και Σύρον, ή τοις επιπολάζουσιν έκετ ονόμασιν, ως Μάνην ή Μίδαν τον Φρύγα, Τίβιον δε τον Παφλαγόνα. Ebenso Ιάπυξ bei Ath. X. 22.

16) Vgl. Longus Pastor. IV. 5: Εὐδρομος γὰρ ἐκαλεῦτο, ὅτι ην αὐτῷ ἔργον τρέχειν: auch die 24 Buchstabenknaben des Herodes Atticus bei Philostr. V. Sophist. II. 1.

17) Vgl. v. Leutsch in Schneidewins Philol. I, S. 466 und Curtius Anecd. Delph. p. 35 gegen Limburg-Brouwer III, p. 254. Nur bestimmte Namen, wie Harmedius und Aristogiton in Athen. oder von gottesdienstlichen Festen entlehnte sollten ihnen nicht gegeben werden, vgl. Gell. N. A. IX. 2 und Ath. XIII. 51.

18) Xenoph. Rep. Ath. I. 10: ἐσθῆτα γὰρ οὐδὲν βελτίω ἔχει ὁ δῆμος αὐτόθι ἢ οἱ δοῦλοι κ. τ. λ. Poll. VII. 107 sagt zwar: χίτων ἀμφιμάσχαλος ἐλευθέρων σχῆμα, ὁ δ' ἐτερομάσχαλος οἰκετῶν, aber vgl. Creuzers deutsche Schriften z. röm. Gesch. u. Alterthumskunde S. 45 fgg. und unt. §. 21, not. 15 fgg., wo wir auch διφθέρας, ἐξωμίδας, πυνᾶς, die Aristoph. Vesp. 444 den Sclaven beilegt, als allgemeine ländliche Tracht finden werden.

## **§. 44.**

Zu den Bestandtheilen des griechischen Hauses gehören nun aber ausser den menschlichen Hausgenossen auch noch die verschiedenen Gattungen sachlichen Eigenthums, gleichviel ob dieses zum nothwendigen Lebensunterhalte oder zufälligen und vorübergehenden Bedürfnissen der Cultur diente. Völlig eigenthumslose Menschen oder Bettler kannte allerdings auch das griechische Alterthum 1), doch ursprünglich nur zugleich als heimathlose Flüchtlinge oder Verbannte, die gerade weil

## 60 Th. II. C. I. Grundlagen des häuslichen Lebens.

sie überall keinem gesellschaftlichen Verbande angehörten, als Gegenstand unmittelbarer göttlicher Obhut gedacht und mit einer Art von religiöser Scheu behandelt wurden 2); innerhalb der bestimmten Gemeinde aber erscheinen sie erst als Folge späterer Uebervölkerung und Entsittlichung 3), und können zumal neben Gesetzen wie das attische gegen Geschäftslosigkeit u. dgl. nur als Ausnahmen von der obigen Regel gelten 4). Selbst eine eigene Behausung scheint in früheren Zeiten nicht leicht einem eingeborenen Familienhaupte gefehlt zu haben 5). und wo wir von gemietheten Wohnungen hören 6), handelt es sich wohl zunächst um Eingewanderte und Schutzverwandte, welchen ihrerseits der Besitz liegender Güter gesetzlich untersagt war?), obgleich deren Zahl in grösseren Städten allmählig dergestalt anwuchs, dass es als eine einträgliche Art sein Geld zu verwerthen angesehen werden konnte, eigene Gesammtwohnungen im Gegensatze der besonderen Familienhäuser zum Zwecke des Vermiethens zu errichten 8). Doch auch dieses ist ein Verhältniss, welches den Grundlagen des griechischen Familienlebens gegenüber als ein ausserordentliches betrachtet werden muss; abgesehen davon aber bestand das Vermögen eines griechischen Hausvaters wesentlich aus den beiden Kategorien, welche der Sprachgebrauch als offenbares und nicht offenbares bezeichnet 9). und die im Ganzen jedenfalls unserer Scheidung zwischen liegendem oder unbeweglichem Eigenthume und fahrender Habe entsprechen 10), wenn auch die Gränze beider wie bei den römischen rebus mancipi und nec mancipi im Alterthume selbst nicht immer scharf genug bestimmt gewesen seyn mag. Denn da jedenfalls ersteres das steuerbare, lezteres das abgabenfreie Vermögen bedeutete, so konnte es allerdings von örtlichen Gesetzen oder Interessen abhängen, wie weit der eine oder andere Begriff ausgedehnt werden sollte, wie denn selbst das bei einem Wechsler stehende Geld mitunter zum offenbaren gerechnet wird 11); gemeinhin aber gilt dieses vielmehr gerade als nicht offenbares Vermögen 12) und

eben dahin gehörte dann auch grösstentheils, we nicht Sclaven und Vieh, doch das eigentlich sogenannte Mobiliar 15), oder wessen eine Haushaltung an Geräthen, Geschirren, Kleidungstücken u. s. w. bedurtte 14). Nur kostbare Erbstücke von Schmuck, Bechern u. dgl., worauf der Grieche einen besonderen Werth legte 15), scheinen häufig von dieser Betrachtungsart ausgenommen und dem Grundvermögen der Familien beigezählt worden zu seyn; sonst aber bestand dieses wesentlich in Häusern und Ländereien, wozu in einzelnen Gegenden noch die etwaigen Bergwerksantheile kommen, die zwar nicht in volles Eigenthum übergingen, aber doch vom Staate gegen eine mässige Abgabe in Erbpacht gegeben zu werden pflegten 16),

- 1) Πτωχοί, nicht mit den blossen πένησι oder Dürstigen zu verwechseln, wie sie schon Aristoph. Plut, 552 richtig unterscheidet, soudern s. v. a. προςαίται oder μεταίται, homer. προέκται, Odyss. XVII. 352.
- 2) Odyss. XIX. 74: πτωχοί και αλήμονες ανόρες: vgl. VI. 208: πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἄπαντες ξεξνοί τε πτωχοί τε, und XVII. 475: εἴπου πτωχῶν Θεοί καὶ ἐρινύες εἰσίν: auch Soph. Oed. Tyr. 1506, Eur. Herael. 328 u. s. w.
- 3) Plat. Republ. VIII, p. 552 D: δήλον ἄρα ἐν πόλει, αὖ ἄν ἔδης πτωχούς, ὅτι εἰσί που ἐν τούτφ τῷ τόπφ ἀπομεκρυμμένοι κλέπται τε καὶ βαλαντιοτόμοι καὶ ἱερόσυλοι καὶ πάντων τῶν τοιρύτων κακῶν δημιουργοί: vgl. Legg. XI, p. 936 C.
- 4) Vgl. Isocr. Areop. §. 43 u. 83 mit Böckh Staatsh. II. S. 19 und Bernhardy griech. Lit. I, S. 13, während der Abschnitt condition of the poor bei St. John III, p. 68-95 fast nichts hierher Gehöriges enthält.
- 5) Θης ἄοικος bei Hesiod. ε. κ. ή. 602 bezeichnet wohl mehr den Unverheuratheten, wie Plato Phaedr. p. 240 ἄγαμος, ἄπαις, ἄοικος, Sophokles in Bekk. Anecdd. p. 1304 ἀγέστιος mit ἄπαις und ἀγύναιξ verbindet; sonst steht ἀνέστιος auf gleicher Stufe mit ἀφψήτως und ἀθέμιστος, Iliad. IX. 63, wie ἄοικος mit ἀλώμενος, heimathlos, Soph. Trachin. 299.
- 6) Evolucov, Hausmiethe, Isaeus de Philoct. §. 21, Demosth. c. Olympiod. §. 45; vgl. Meier att. Process S. 531.
- 7) Böckh Staatsh. I, S. 154. Nur ausnahmsweise und als besondere Auszeichnung ward Ausländern γῆς καὶ οἰκίας ἐγκτησις (dor. ἐππασις, C. Inser. I, p. 725) bewilligt, vgl. Poll. VII. 15: ἐν δὲ τοῖς ᾿Αττικοῖς ψηφίσμασιν, ἄ τοῖς ξένοις ἐπί τι μέγα ἐγράφετο, ἐστὶν εύφεῖν ἐἶναι αὐτῷ καὶ οἰκείαν ὧνησιν, mit Ross Demen von Attika S. 42 und Westermann de publ. Athen. honor. p. 16.
- 8) Euroixías, Isacus de Menecl. §. 27, de Dicacog. §. 27, Acschin. c. Timarch. §. 105, Demosth. pro Phorm. §. 6. 34, ads.

Stephan. I, §. 28, Ath. XII. 69, den römischen insulis enteprechend, welchen dann auch wie diesen ein villicus (Juv. III. 195) oder procurator (Petron. c. 96) ein ναύκλημος zur Einnahme der Miethe u.s.w. vorgesext ward; vgl. Isaeus de Philoct. §. 19 und Harpocr. p. 204: σαύπληρος έπι του μεμισθωμένου έπι τῷ τὰ ἐνοίκια ἐκλέγειν ἢ οἰκίας ἢ συνοικίας.

- 9) Als Beispiel eines griechischen Vermögens diene Isaeus de Ciron. hered. §. 35: Κίρων γάρ εκέπτητο ουσίαν, άγρον μεν Φλυήσι και ταλάντου ζαδίως άξιον, ολκίας δ' έν άστει δύο, την μέν μίαν μιοθοφομούσαν διςχιλίας εύρίσκουσαν, την δ' έτέραν, έν ή αύτος ώκει, TRION RAL DERG LINOV' Eri de andpanosa pio Bopaponera nal dio Bepaπαίνας και παιδίσκην, και έπιπλα δι ων ώκει την ολκίαν, σχεδον συν τοϊς ανδραποδοις άξια τριςκαίδεκα μνων σύμπαντα δ' οσα φανερά ην, πλέον ή ένενήκουσα μνών. γωρίς δε τούτων δανείσματα ούκ όλίγα αφ ων έχετνος τόχους έλαβε: über andere vgl. Böckh Staatsh. I. S. 67 fgg. 11, S. 8 fgg. und Vömel die Vormundschaftsrechnung des Demosthenes, in Ritschls Rhein. Mus. 111, S. 434 fgg., im Allg. aber Aesehin. c. Timarch. §. 105 und Xenoph. M. Socr. II. 4. 2: ολκίας και άγρους και άνδράποδα και βοσκήματα και σκεύη.
- 10) Vgl. Harpocr. p. 58 oder Bekk. Anecdd. p. 468: άφανής ούσια λέγεται ή έν χρήμασι και σώμασι και σκεύεσι, φανερά δε ή έγyelog, mit Böckh Staatsh. II, S. 23 fgg.
- 11) Demosth. Olympiod. §. 12: ἀργύριον εί τι κατέλιπεν ὁ Κόνων φανερον έπι τη τραπέζη τη 'Hoankeidov: namentlich wohl von Schutzverwandten, die auch ohne Grundvermögen doch Steuer zahlen mussten, Böckh II, S. 76.
- 12) Demosth. adv. Stephan. I, §. 66: ἐπὶ τῷ τὴν πόλιν φευγειν καὶ τὰ ὄντα ἀποκρύπτεσθαι προήρηται, εν εργασίας ἀφανεις διὰ τῆς τραπέζης ποιήται: vgl. leocr. Trapez. §. 7 und Lysias Polystr. §. 23. Daher apaviceir ra orra, sein Vermögen zu Gelde machen, Isaeus de Apollod. §. 35, de Hagn. §. 47, ἀφανής πλοῦτος Aristoph. Eccl. 632 u.s. w.
- 13) Επιπλα κατά Παυσανίαν τὰ μή ζγγαια κτήματα, άλλ' ή κατ' οίκον κτήσις ή δυναμένη πλεύσαι: Eustath. ad Odyss. III. 302, vgl. Poll. X. 10 und Alberti ad Hesych. I, p. 1376.
  - 14) Vgl. Xenoph. Oec. IX. 6 und mehr unt. §. 20 fgg.
- 15) So trennt Demosth. adv. Aphob. I, §. 10 canala nal ennoματα καὶ χουσία καὶ ἱμάτια καὶ κόσμον τῆς μητρός, und wenn auch alles dieses im weiteren Sinne zu den oxevest gehört, so treten doch daneben auch bei Philo legat. ad Gajum p. 694 κειμήλια, unter welchen dann namentlich wieder ἐκπώματα den ersten Rang einnehmen; vgl. Pindar Ol. VII. 1: φιάλαν πάγχουσον, κορύφαν κτεά-νων, auch Demosth. c. Nicostr. §. 9, Dinarch. c. Demosth. §. 69, Lucian. Gall. c. 29, Icarom. c. 18 u. s. w. 16) Vgl. Demosth. adv. Pantaen. §. 4. fgg. 22 fgg. mit Böckh

in Abhh. d. Berl. Akad. 1815, S. 110 fgg. oder Staatsh. I, S. 331;

auch Fiedler Reise in Griechenland I, S. 73 fgg.

## **15**.

Der Kern und das Wesen des sachlichen Eigenthums war mithin dem Griechen das liegende Gut, wel-

ches die Familie fruchtbringend bewirthschaftete oder bewirthschaften liess; und selbst wo die Bevölkerung nicht mehr nach alter Weise in einzelnen Gehöften und Weilern über das Land zerstreut wohnte 1), sondern das städtische Leben einen Theil ihrer Thätigkeit auf andere Nahrungs - und Berufszweige abgeleitet hatte, behielt der Ackerbau fortwährend seine Bedeutung als die festeste Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft 2). Wie eng derselbe in der religiösen Vorstellung des Volkes mit den übrigen Voraussetzungen und Gewähren bürgerlicher Sittigung zusammenhing, zeigt die gleichzeitige Beziehung seiner Schutzgöttin Demeter auf Ehe und Gesetzgehung 3); auch der sittliche Begriff des Mein und Dein knüpfte sich wohl am frühesten und sichersten an die Scheidung des Grundeigenthums durch Marken und Steine, die dann selbst wieder durch gottesdienstliche Formen geheiligt und gewährleistet waren 4); und während andere Thätigkeiten nur im ewigen Wechsel ihr Bestehen fanden, blieb der Ackerbau mit seinen Pflegern der treueste Hüter alter Sitte. Desshalb gilt auch im Ganzen das Bild, welches uns die ältesten dichterischen Zeugen von ihm entwerfen, für alle Folgezeit als maassgehend: der Pflug in seiner doppelten Gestalt als zusammengesezter und einfacher Hakenpflug 5); der Gebrauch der Stiere sowohl zum Ackern als zum Ausdreschen des Getreides (), nur dass in ersterer Hinsicht Maulthiere noch vorgezogen werden?), während Pferde ausschliesslich Menschen zu ziehen dienen; die Anschirrung beider Zugthiere unter einem Joche 8) - kommt alles schon bei Homer oder Hesiodus vor; und wie die Kenntniss des Düngens in der Odyssee von den Alten selbst namentlich erwähnt wird 9), so begegnet uns dort auch im Uebrigen nicht bloss Getreide- sondern auch Obst- und Weinbau in einem Umfange, den die spätere Zeit höchstens in technischen Mitteln überbot 10). Von Getreide erzeugte Griechenland hauptsächlich vier Arten, Weizen, Gerste, Dinkel, Spelt 11), welchen allen das Klima eine doppelte Saatzeit im Früh- und Spätjahre

gewährte 12); eine dritte bot ausserdem der Sommer für Hülsen- und andere Feldfrüchte, die je nach der Beschaffenheit des Bodens hin und wieder angehaut wurden 15), und dazu kommen noch die Gartengewächse, deren Cultur gleichfalls in manchen Gegenden eine grosse Höhe erreichte 14). Ursprünglich freilich scheinen die Gärten vorzugsweise für Obst und Wein bestimmt gewesen zu seyn 15), wofür die homerischen Gedichte die bekannten Ideale darbieten 16); Gemüse kannte jedoch selbst jene Zeit 17), und wenn es auch ihr schon wegen des Nichtgebrauchs der Kränze weniger um Blumenzucht zu thun war, so lässt sieh doch dem classischen Griechenland auch dieser Theil der Gärtnerei auf keinen Fall absprechen 18). Was endlich den Wein betrifft, so ward dieser grösstentheils an Pfählen gezogen 19), der weisse häusiger in Ebenen, der rothe auf Bergen 20); seltener an Bäumen 21) oder gar an der Erde hinwuchernd, was wohl nur auf einigen Inseln des accacischen Meeres üblich war 22); doch erscheinen alterdings gerade diese durch ihre Verehrung des Dionysus als frühe Sitze grieehischer Weincultur 25), wie denn überhaupt der Dienst dieses Gottes sewohl für die Verbreitung als für die Behandlung des Weines von grosser Wichtigkeit ist, und namentlich die Lage seiner Hauptleste im Winter mit der späten Weinlese, wie sie des griechische Klimazum grossen Vortheile des Products möglich macht, auf's Engste zusammenhängt 24).

<sup>1)</sup> Κατα κώμας τῷ παλαιῷ τῆς Ἑλλάδος τρόπω, Thue. I. 10; vgl. Plut. qu. gr. c. 37, Paus. IX. 5 und mehr bei E. Kuhu in Schmidts Zeitschr. f. Geschichte, Berl. 1845. 8, B. IV, S. 56 fgg.

<sup>2)</sup> Xenoph. Oec. V. 1: ὅτι τῆς γεωργίας οὐδὲ οἱ πάνυ μαπάριος δύνανται ἀπέχεσθαι: vgl. das. XV. 9, Aristot. Oeconom. I. 2, und mehr bei Max. Tyr. XXX und Stob. Serm. LVI; auch Hierokles bei dems.LXXXV. 21: ἀλλὰ καίπερ τοσαύτης τρυφῆς καὶ ἀπονίας τὸν νῦν κατεχοίσης βίον, ὅμως οπάνιος ἐστι μὴ καὶ δι ἐαντοῦ προθυμούμενος ἔργων κοινωνῆσαι τῶν ὑπλρ σπόρου καὶ φυτείας καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατὰ γεωργίαν: fūr das Technische aber die Geoponika ed. Niclas, Lpz. 1781. 8, und im Allg. Goguet Origine des lois etc. III, p. 355 fgg. Barthélemy Voy. d'Anach. ch. 59, St. John II, p. 269 fgg. 381 fgg. und insbes. J. B. Rougier de la Bergerie Hist. de l'agriculture chez les Grecs depuis Homère jusqu'à Théo-

erite, Paris 1830. 8. A. Dickson the busbandry of the ancients, Edinburg 1788, stellt mehr den romischen Ackerbau nach den Ser. R. R. dar.

- 3) Diodor. V. 5: χωρίς γάο τῆς εὐρίσεως τοῦ σίτου τήν τε κατεργασίας κιὐτοῦ τοὺς ἀνθρώπους ἐδιδαξε και νόμους εἰςηγήσατο καθ' οῦς δικάταραγετν εἰθίσθησαν δι' ῆν αἰτίαν φασίν αὐτὴν θεσμοφόρον ἐκονομασθῆναι: vgl. das. c. 68 und mehr bei Grenzer Symb. I, S. 155 und Prelier Demeter S. 335 fgg.
- 4) Macrob. Saturn. III. 12: itaque ex agrorum divisione inventa sunt jura; vgl. Plat. Legg. VIII, p. 842 E und m. Abh. de terminis corumque religione apud Graccos, Gott. 1846. 4. Ἐπίξυνος ἀρούρη Gränzrain? Iliad. XII. 422.
- 5) Αροτρον αὐτόγνον καὶ πηκτόν, Hesiod. ε. κ. ή. 433; vgl. Odyss. XIII. 32 mit Eustathius und Voss zu Virgils Landbau I, S. 97; auch G. H. Richtsteig de aratro Hesiodeo et Virgiliano hinter s. Abh. de nostrae aetatis indole et conditiona rerum rusticarum, Breslau 1812. 4; Fr. Th. Schulz Antiquitates masticae, Jena 1820. 8; Mongez in M. de l'Inst. T. 11, p. 616 fgg.
- 6) Iliad: XX. 496: ως ότε τις ζεύξη βόας άρσενας εύρυμετώπους τρεβέμεναι πρε λευπόν έὐτροχάλη ἐν άλωῆ: vgl. Callim. H. Cer. 20 und mehr bei Kruse I, S. 344 und St. John II, p. 394; inshes. aher auch Xenoph. Occ. XVIII. 5, zugleich über die ἐπαλῶσται, die nebenher gingen, und den Thieren das Getreide unter die Füsse sehehen, ὅπως τὸ θεόμενον πόψουσε καὶ ὁμαλεεται ὁ ἀλογκός.
- 7) Ilind. X. 352: αὶ γάρ τε βοῶν προφερίστεραὶ εἰσιν ἐλπέμεναι· νειοτο βαθείης πηπτον άροτρον: vgl. Nitzech m. Odyse. IV. 630.
- 8) 'Αμφίλοφον ζύγον, Soph. Antig. 350; vgl. Iliad. XIII. 706: τὸ μέν τε ζύγον οἶον ἐὐξοον ἄμφις ἐέργει: auch XXIV. 268—274 und Nitzsch z. Odyss. III. 486.
- 9) Cicero Senect. c. 15: Homerus . . . Laertem lemientem desiderium, quod capiebat ex filio, colentem agrum et stercorantem fecit, vgl. Odyss. XXIV. 225 fgg., oder wenn dieses auch nicht in λεστοεύειν und αμφιλαχαίνειν liegen sollte, doch XVII. 297: ὄφο΄ αν ἄγοιεν δμῶες 'Οδυσοῆος τέμενος μέγα κοπυήσοντες, mit Victor. V. Lect. XXVIII. 4, und über den Dünger selbst Xenoph. Oec. XX. 10.
- 10) Vgl. Terpstra Antiqu. Hom. p. 223 fgg. und von den Werkseugen des späteren Landbaus Poll. I. 245 und Artemid. II. 24 mit Monges in M. de l'Inst. 1818, T. III, p. 1 fgg.
- 11) Theophr. Hist. Pl. VIII. 1: τὰ μὲν γὰς σιτώθη οἶον πυροί, κριθαί, ζειαί, τίσαι, lezteres wohl ziemlich damelhe wie ὁλύρα, was bei Homer die vierte Art ist, auch als Pferdefutter, II, V. 196, VIII. 564, während die Haferarten βρόμος und αἰγίλωψ noch bei Theophrast c. 9 als wilde Gewächse, ἄγρι ἄττα καί ἀνήμερα erscheinen; vgl. Galen. π. τροφ. δύν. I. 13 und mehr bei Heyne Opusc. I, p. 330 fgg. und Nitzsch z. Odyss. IV. 39. Getreidepreise aus dem Alterthume gibt Böckh Staatsh. I, S. 102.
- 12) Πρωΐσπορα und ὀψίσπορα bei Theophrast, wenn auch leztere Zeit die gewöhnlichere seyn mochte, vgl. Plin. Hist. N. XVIII. 10: in Graecia et Asia omnia Vergiliarum occasu seruntur; und dieser entspricht auch die ἀχμὴ τοῦ σίτου und das Θέρος oder die Aerndtezeit im Juni oder Juli, worüber Vömel im Frankfurter Osterprogramme 1846 gelehrt gehandelt hat.

3

## 68 Th. II. C. I. Grundlagen des häuslichen Lebens.

- 13) Κύαμοι μελανόχροις ἢ ἐρέβινθοι, Iliad. XIII. 589; überhaupt ὄσπρια oder χέδροπα, Theophr. VIII. 5, Artemid. I. 68, worunter dann im weiteren Umfange auch Hirse, Sesam, καὶ ἀπλῶς τὰ ἐν Θερίνοις ἀρότοις ἀνώνυμα κοινῇ προςηγορία begriffen sind; vgl. C. Th. Menke de leguminibus veterum, Gott. 1814. 4.
- 14) So namentlich Bocotien κηπεύματα έχουσα πλείστε τῶν ἐν Ἑλλάδι πόλεων, Dicacarch p. 143 Fuhr; doch auch z. B. Pherae in Thessalien, Polyb. XVIII. 2 u.s. w.
- 15) Hamerisch ἔρχατος oder φυταλιή, später φυτείαι, Baumpflanzungen, Xenoph. Oec. c. 19, Theophr. Hist. Pl. II. 9; vgl. obem §. 3, not. 9 und den Gegensatz zwischen Acker und Gartenland, γῆ γιλή καὶ πεφυτευμένη, bei Demosth. Lept. §. 115; dass aber zu lezterem auch Rebland, οἰνόπεδον gehört, Iliad. IX. 579 und Demosth. Calliel. §. 13: ἐστὶ σ' ἐν τῷ χωρίω καὶ σένδρα πεφυτευμένα, ἄμπελοι καὶ συκαϊ,
- 16) Böttiger Racemationen zur Gartenkunst der Alten, in kl. Sehr. III. 157 185, insbes. über den Garten des Alcinous Odyss. VII. 112 fgg., vgl. Schütz Opusc. p. 7—9 und mehr beid Heyne ad Iliad. VI. 195 und Nitzsch z. Odyss. I. 190.
- 17) Ath. I. 45: παρετίθετο δε τοῖς ῆρωσι δειπνοῦσι καὶ λάχανα: vgl. Nitssch κ. Odyss. VII. 12, und mehr im Allg. bei Theophrast 1. VII und Artemid. I. 67; die Namen bei Poll. I. 247: θριδακίνη, ξάφανος, κινάςα, πράσον, κρόμμυον, σκόροδαν, σέλινον, μαλάχη, τεῦτλον, κορίανον, ἀσφάραγος κ.τ. λ.
- 18) Κῆποι εὐωθεις, Aristoph. Av. 1067, was allein schon Beekers Zweifel (Charikl. II, S. 403 fgg.) hätte zerstreuen sollen, weum gleich die Römerzeit in dieser Hinsicht noch weiter gegangen seyn mag; dass die χαρίεντες γεωργοί (Plut. de util. ex inim. c. 10) daneben σκόροθα καὶ κρόμμνα pflanzten, that der Blumenzucht eben so wenig wie bei uns Abtrag. Bin Verzeichniss von Blumen gibt Poll. I. 229, wozu über die Rose insbes. Nolan in Transactions of the R. Soc. of lit. 1834. 4, T. II, P. 2, p. 330 fgg.; eine schöne Schilderung aber Longus Pastor. II. 3: κῆπός ἐστί μοι τῶν ἐμῶν χειρῶν, ὅσα ὧραι φέρουσι πάντα ἔχων ἐν αὐτῷ κατὰ ὧραν ἐκάστην ἡρος ફὐσθα καὶ κρίνα καὶ ὑάκινθος καὶ τὰ ἀμφότερα 'θέρους μήκωνες καὶ ἀχράδες καὶ μῆλα πάντα 'νῦν ἄμπελοι καὶ συκατ καὶ ῥιαὶ καὶ μύρτα χλωρά; vgl. Eustath. Ismen. amor. p. 6 und mehr bei St. John II. p. 301—334, auch Wüstemann über die Kunstgärtnerei (ορκε topiarium) bei den Römern, Gotha 1846. 8. Περίκηποι, Hausgärten? Diog. L. IX. 36, Schol. Aristoph. Vesp. 480.
- 19) Κάμαπες (Hiad. XVIII. 563) oder χάραπες, το τῆς ἀμπέλου στήριγμα, vgl. Lobeck. ad Phrynich. p. 62.
- 20) Vgl. St. John II, p. 337, wo überhaupt eine schöne Zusammenstellung alter und neuer Nachrichten über griechischen Weinbau; einzelnes mehr folgt unten §. 26.
- 21) 'Αναδενδράδες, Demosth. Nicostr. §. 15; oder αμαμάξυες, Schol. Aristoph. Vesp. 326.
- 22) Longus II. 1: πᾶσα γὰς κατὰ τὴν Λίσβον ἢν ἄμπελος ταπεινή, οὐ μετέωςος οὐδὲ ἀναδενδρὰς, ἀλλὰ κάτω τὰ κλήματα ἀποτείνουσα καὶ ωςπες κιττὸς νεμομένη: vgl. Theophr. Caus. Pl. IV. 3. 6 und Geopon. III. 1, p. 218.
  - 23) Vgl. Osann Oenopion u. s. Sippschaft oder Andeutungen

٠ ' ټ

über die ältesten Spuren der Weincultur in Griechenland, in Welckers Rhein. Mus. III, S. 241—259 und dens. über die erste Aupflanzung und Verbreitung des Weinstocks in Attika, in Verh. d. Casseler Phil. Vers. 1843, S. 15—37; im Allg. auch Voss mythol. Forschungen, herausgeg. v. Brzoska, Lpz. 1834. 8, insbes. B. I, S. 95 fgg.

24) Vgl. Böckh über die attischen Dionysien in Abhh. d. Berl. Akad. 1816. 17, S. 42—124, Fritzsche de Lenaeis Comm. II. nebst Mantissa, Rostock 1837. 4, und was ich sonst G. Alt. §. 47 und 58 namentlich über das Kelterfest (λήταια) und die drei Tage der Anthesterien (πιθοιγία, χόες, χύτροι) zusammengestellt habe.

## §. 46.

Nur ein Bestandtheil des griechischen Hauswesens dürfte Anspruch darauf haben, dem Ackerbau einigermaassen an die Seite gestellt zu werden, die Viehzucht. die in vielen Gegenden des gebirgigen Landes eine gleich ergiebige Quelle der Existenz, ja des Wohlstandes und der Bereicherung war 1). Das Vieh, das je nach der Jahreszeit und sonstigen Umständen in bedeckten oder offenen Stallungen oder Pferchen gehalten ward 2), zerfällt zunächst in Gross- oder Zugvieh, υποζύγια<sup>5</sup>), und Kleinvieh, πρόβατα, welcher leztere Name ursprünglich allerdings alles gehende Gut im Gegensatze des liegenden bezeichnet zu haben scheint 4), nachmals aber hauptsächlich auf Schaafe überging, die jedenfalls den frühesten Reichthum eines griechischen Viehzüchters ausmachten 5); nur auf felsigem Boden traten daneben noch die Ziegen 6), die gleich ihnen nicht allein durch ihr Fleisch, sondern bereits durch Milch und Wolle das einfachste Bedürfniss des Landmanns befriedigten, wogegen das Schwein, als blossem Genusse dienend, schon einer weiteren Culturstufe angehört 7). Unter dem Grossviehe galt das Rind vorzugsweise als Werkzeug des Ackerbaus 8); doch waren auch grössere Heerden dieser Gattung nicht selten 9), während die Thiere des Pferdegeschlechts, wo nicht ausgedehnte Ebenen wie in Thessalien zu eigentlicher Pferdezucht einluden 10), mehr vereinzelt für den jedesmaligen Bedarf des Ziehens oder Tragens gehalten wurden; Pferde überall nur von den

## 88 Th. II. C. I. Grundlagen des häuslichen Lebens.

Reichsten zu kriegerischem oder agonistischem Gebrauche 11), desto häufiger aber Esel 12) und Maulthiere zum Transporte von Menschen oder Lasten auf Gebirgspfaden, wo ihr Tritt ungleich sicherer als der des Pferdes ist 15). In Thessaliens Ebenen begegnet uns ausserdem die Zucht von Gänsen und Kranichen 14); sonst aber finden wir im Ganzen nicht viel Geflügel im griechischen Hauswesen, oder wo es vorkommt, mehr zum Vergnügen als zum Nutzen, sey es dass man wilde Vögel in eigenen Häusern oder Käfigen unterhielt 15) oder Hähne und Wachteln zu den sehr beliebten Wettkämpfen abrichtete 16), um einzelner, die zu Liebesgeschenken 17) oder unterhaltender Gesellschaft18) dientene nicht zu gedenken. Von manchen Hausvögeln ist es sogar sicher, dass sie erst später aus anderen Ländern in Griechenland eingeführt waren: selbst der Hahn verräth seinen persischen Ursprung noch durch einen gebräuchlichen Beinamen 19); eben so der Fasan den kolchischen 20); und der Pfau war noch in Perikles Zeit so selten, dass ein Paar, welches ein athenischer Bürger besass, aus fernen Gegenden Besucher anzog 21). Auch die Katze scheint ursprünglich nicht in Griechenland einheimisch und wird im Sprachgebrauche fortwährend mit Wieseln und ähnlichen mäusefangenden Thieren zusammengeworfen 22); nur der Hund findet sich schon bei Homer als treuer Genosse und Wächter des griechischen Hauses oder Begleiter des Mannes 23) und ebenso später in zahlreichen Arten<sup>24</sup>) von der molossischen Dogge 25) bis zu dem meliteischen Schoosshündchen 26) herab, insbesondere aber zur Jagd 27), in welcher Hinsicht die lakonischen Fuchshunde am meisten geschäzt wurden 28). Ein eigenthümlicher Reichthum mancher Gegenden war schliesslich auch die Bienenzucht, auf deren Behandlung selbst die naturge schichtlichen Irrthümer des Alterthums hinsichtlich die ser Thiere keinen nachtheiligen Einfluss geübt zu haben scheinen; sie geschieht schon bei Hesiodus in Körben 29) und weicht überhaupt in keinem wesentlichen Stücke von der heutigen ab 50).

- 1) "Ανθρες πολύρρηνες πολυβούται, Iliad. IX. 154; vgl. Poll. VII. 94 fgg. und St. John II, p. 401-433.
- 2) Iliad. XVIII. 589: σταθμούς τε κλισίας τε κατηρεφέας ίδὶ σηπούς, wo κατηρεφέας τα κλισίας gehört, αὶ ἰδιωτικῶς λεγόμεναι σκεπασταί, Eustath. p. 1165; vgl. Hesych. II. p. 1254: σταθμοὶ ἐπαύλεις, ὅπου ὕστανται ἵπποι καὶ βόες, und Poll. IX. 16: σταθμοὶ, αἰπόλια, ποίμγια, σηκοὶ, μάνδραι, συφεοὶ, συβοσία.
- 3) Xenoph. Oec. XVIII. 4: οἶσθα καὶ ὑποκύγια πάντα καλούμενα ὁμοίως βοῦς, ἡμιόνους, ἵππους κ.τ.λ.
- 4) Odyss. II. 75: κειμήλια τε πρόβασίν τε: vgl. Eustath. p. 1434. 54 und Voss mythol. Br. I, S. 110 fgg. Ebenso ποιμήν an sich jeder Hirt, dana-insbes. Schaafhirt, Plat. Republ. I, p. 343, Theocrit. V. 1 u. s. w.
- 5) Varro R. R. II. 1. 6: de antiquis illustrissimus quisque pastor erat; vgl. Böckh Staatsh. I, S. 47 und 82; schon bei Homer: πολλά δέ οἱ πρόβατ' ἔσκε, Iliad. XIV. 122. Sorgfalt für die Schaafe in Megara, Diog. L. VI. 41.
- 6) Besonders auf den Inseln, wie Scyros und Naxos, Ath. I. 50, XII. 57; aber auch in Attika ἐκ τοῦ φελλέως, Aristoph. Nubb. 72; vgl. Sauppe Epist. crit. p. 60 und Ross Rönigsreisen II, S. 68.
- Plat. Republ. II, p. 373 C; vgl. Varro R. R. II. 4. 10,
   Juven. I. 141, und Porphyr. de abstin. I. 14 oder III. 20: οὐθὰ γάρ ἐστι χρήσιμον πρὸς ἄλλο τι δς ἢ πρὸς βρῶσιν.
- 8)  $Bo\bar{v}_S$   $a\dot{\varrho}o\tau\dot{\eta}\varrho$ , Hesiod. E. z.  $\dot{\eta}$ . 405; vgl. §. 15, not. 6 und G. Alt. §. 26, not. 20.
- 9) Βουπόλια oder βουφόρβια s. v. a. βοῶν dyilas und die Hirten βουπόλοι, was übrigens abusiv auch auf andere Arten von Grossvich übergetragen wird, vgl. Eustath. ad Iliad. I. 598 und mehr bei Lobeck 'Ρηματ. p. 347 fgg.
- 10) Ueber Thessalien vgl. oben §. 7, not. 10 und Anon. diss. II in Orelli Opusc. sent. moral. II, p. 214: Θεσσαλοτοι -δὲ καλὸν τοὺς ἵππους ἐκ τῆς ἀγέλης λαβοῦσι αὐτοὺς δαμάσαι καὶ τοὺς ὀρέας: nebst der Beschreibung des thessalischen Pferds bei Cramer Anecd. Oxom. IV, p. 257: μέγεθος μέν εἰσι σύμμετροι, πλευρά ἀσαρκώτεροι, γαστέρα οὐκ ἰσχνώμενοι, τὸν κενεῶνα βραχεῖς, τράχηλον περιφερεῖς, ἔξῆς τῆ καθέδρα τὰ νῶτα ἀσοτελεῖς: über andere Gegenden aber Straho VIII, p. 595: ἐστὶ δὲ τὸ γένος τῶν ἵππων ἄριστον τὸ ᾿Αρκαδικόν, καθάπερ καὶ τὸ ᾿Αργολικὸν καὶ τὸ Ὑπιδαυρικὸν καὶ ἡ τῶν Αἰτωλῶν τε καὶ ᾿Ακαρνάνων ἐρημία -πρὸς ἵπποτροφίαν εὐφυῆς γέγονεν οὐχ ἦττον τῆς Θετταλίας: auch Κuboea (ἱπποβόται, Her. V. 77) und mehr im Allg. bei St. John II, S. 280.
- 11) Aristot. Politic. VI. 4. 3: αι δε ίπποτροφίαι τῶν μακράς οὐ-σίας κεκτημένων εἰσί: vgl. Isocr. de bigis §. 33, Demosth. c. Phacnipp. §. 24, Xenoph. Off. mag. equ. I. 11 u.s. w.
- 12) Collectaneen über den Esel im Alterthume s. bei Götz de pistrinis p. 249 fgg., Gesner in Comm. Soc. Gott. II, p. 32 fgg., Creuzer Comm. Herodot. p. 254 fgg., Paroem. Gott. p. 258. lanbes. Arcadiae pecuaria, Varro R. R. II. 1, 14, Pers. Sat. III. 9, Plin. Hist. N. VIII. 43. 68, Juvenal. VII. 160.
- 13) Daher δρεύς der Maulesel παρά το ἐν ὅρεσι μᾶλλον τῶν ἄλλων ζώων δύνασθαι ἐργάζεσθαι, Orion. Etymol. p. 112; übrigens ganz

## 70 Th. II. C. I. Grundlagen des häuslichen Lebens.

gleichbedeutend mit ἡμίστος, ohne dass der von Kruse I, S. 367 angenommene Unterschied, ob der Vater Hengst oder Esel, nachweislich wäre. Sehon Iliad. XXIII. 265 ist eine Stute mit einem ἡμίστος trächtig; und die volle Synonymie erhellt aus Stellen wie Aristot. Rhet. II. 2: ὅτε μὲν ἐδίδου μισθὸν ὀλίγον αὐτῷ ὁ νικήσας ὀρεῦσιν, οὐπ ἤθελεν ὡς ἀνεχεραίνων εἰς ἡμιότους ποιεῖν, oder Bachmann. Ancedd. I, p. 320: ἀρικά ζείγη οἶστ ἡμιότους: vgl. Böckh Staatsh. II, S. 30. Nur in Elis liessen sich keine erzielen, Her. IV. 30, Plut. qu. gr. 52, Paus. V. 5.

- 14) Plat. Politic. p. 264 C: χηνοβωτίαι καὶ γερανοβωτίαι: vgl. Ath. IX. 32, Poll. IX. 16.
- 15) Plat. Theaet. p. 197 C: ὧςπερ εἴ τις δρνιθας ἀγρίας, περιστερὰς ἢ τι ἄλλο, θηρεύσας οἴκοι κατασκευασάμενος περιστερεῶνα τρέφοι: vgl. Varro R. R. III. 7 und Plut. Stoic. rep. c. 21.
- 16) Plat. Legg. VII, p. 789 B: τρέφουσε γὰρ δή παρ' ἡμτν οὐ μότρν πατδες ἀλλὰ καὶ πρεσβύτεροι τινες ὀρνίθων θρέμματα, ἐπὶ τὰς μάχας τὰς πρὸς ἄλληλα ἀσκοῦντες τὰ τοκαῦτα τῶν θηρίων: vgl. dess. Lysis p. 211 E, Hipp. maj. p. 295 C, Plutarch. de tranqu. c. 12, und den ὀρτυγοκόπος Μειδίας bei Ath. XI, p. 506 mit den Nachweisungen über dieses Spiel bei Poll. VII. 107—109, über die Hahnenkämpfe aber ausser Becker Charikl. I, S. 284 fgg. insbes. Beckmann Beitr. s. Gesch. d. Erfind. V, S. 446 fgg., Köhler l'Alectryonophore, Petersb. 1835 fol., Roulez Melanges de philol. III, p. 1 fgg., Jahn archäol. Beitr. S. 437 fgg. Die geschäztesten Streithähne aus Tanagra und Chalcis, Varro R. R. III. 9. 6.
- 17) Vgl. Aristoph. Av. 706, Die Chrysost. LXVI. 11, Petron. Sat. c. 85 u.s. w.
- 18) So halt der Stutzer bei Theophr. Charact. e. 5 neben allerlei Affen (πιθήχοις καὶ τιτύροις) auch περιστεράς Σικελικάς, Alcibiades bei Stob. Serm. V. 67 extr. δρικ γενιαίαν, Kritobulus Ganse, wie beneits Penelope Odyss. XIX. 536; vgl. auch Plaut. Capt. V. 4. 5 mit m. Abh. der Knabe mit dem Vogel, Gott. 1847. 4 und mehr bei Gerhard archäol. Zeit. 1843, S. 56 und Jahn in Verh. d. Leipz. Ges. d. Wissensch. 1848, S. 51 fgg.
- 19) Περσικός ἀλέπτως, Kratinus bei Ath. IX. 16, Περσικός δρνις. Aristoph. A. 485. 833; und zwar nicht bloss, wie der Scholiast und Böttiger kl. Schr. I, S. 211, ὅτι τὰ πολυτελῆ πάντα ἐκαλεῦτο Περσικά, sondern seines Ursprungs wegen; vgl. F. Wieseler Adversaria, Gott. 1843. 8, p. 37. Sein frühestes Vorkommen ist Theogn. 862 und Batrachom. 191.
- 20) Ougiaror onto lori Kolzinor Poll. V. 16; vgl. Ath. IX. 36, XIV. 69, und mehr bei Lobeck ad Phrynich, p. 460, der nur auch Aristoph. Nubb. 110 nicht hätte mit Andern auf Pferde beziehen sollen, s. Fritzsche bei Schiller zu Sluiteri lectt. Andec. p. 187 und Bergk Com. att. reliqu. p. 345.
  - 21) Ath. IX. 56.
- 22) I'ali ursprünglich Wiesel, s. Perizon. ad Aelian. V. Hist. XIV. 4, gleichwie ihr eigentlicher Name akkovoo; später wieder für lati; gebraucht wird; doch gehört dieser selbst ebenso wie akkatoo erst einer jüngeren Periode sprachlicher Reflexion an, und dürste kaum vor Herodot vorkommen; vgl. auch den von Baehr I, p. 932 eitirten Dureau de la Malle in Ann. d. sciences naturelles 1829 Juni.

Ď.

- 23) Poll. I. 45: οδοθα γὰς ὅτι τοῖς ἦςωσι συνειςἡεσαν μέχοι ἐκκλησιῶν οἱ κύνες: vgl. Iliad. XVIII. 578, XXIII. 173, Odyss. XIV 29, XVII. 294, und mehr bei Nitzsch erkl. Anmerk. I, S. 67.
- 24) Poll. V. 37 fgg., Artemid. II. 11, propon. XIX. 1-3; vgl. auch Varro II. 9 und Colum. VII. 12 mer Weichert de Medea oestro percita, Grimma 1824. 4, p. 8 fgg. Κύνες και ίπποι Stücke des Reichthums, Plut. eupid. divit. c. 2.
- 25) Aristot. Hist. A. IX. 1: To d' er Ty Modortiq yéros Tur nuνών το μέν θηρευτικόν ούδεν διαφέρει πρός το παρά τοις άλλοις, το δ' ακόλουθον τοτς προβάτοις τῷ μεγέθει και τῆ ἀνδρία τῆ προς τὰ θηρία: vgl. Ath. V. 32 und mehr bei Hemsterh. ad Luc. Timon. c. 1.

26) Melitata zvriđia, Strabo VI. p. 425; vgl. Böttiger Sabina II, S. 40 u. Jahn arch. Beitr. S. 303.

- 27) Xenoph. Ven. III. 1: τα δε γένη των κυνών εστί δισσά, αξ μεν γάρ καστορίαι, αι δε άλωπεκίδες κ.τ.λ., vgl. Arrian c. 4 fgg. und Oppian I. 368 fgg.
- 28) HE alsimence nai nurse of Aunsersal, Aristot. Hist. A. VIII. 28; vgl. Gen. A. V. 2 und mehr bei Meurs. misc. Lacon. III. 1 und Kruse I, S. 362. Mit den molossischen verbindet sie Horax Epod. VI. 4, Ath. XII. 57, Eustath. ad Odyss. XVII. 315.
- 29) Έπηρεφίας κατά σιμβλους, Theog. 598; vgl. Hesych. II, p. 1188: σιμβλοι τὰ σμήνη, τὰ ἀγγεία τὰ τῶν μελισσῶν, ἐν οἶς τὰ κηρία συνάγεται, und andere μελισσουργικά Poll. VII. 147.
- 30) Vgl. Voss zu Virgils Landbau B. IV und St. John II, p. 290 fgg.

#### CAP. II.

Von den Einzelheiten des täglichen Lebens.

## §. 47.

Blicken wir nun aber auf die Einzelheiten des Lebens, das sich auf den geschilderten Grundlagen bewegte, so ist wenigstens für die Kreise, auf welche die lezteren überall Anwendung finden, der oberste Gesichtspunct, dass - abgesehn von sitzenden Arbeitern, die aber eben desshalb nie als rechte Männer galten 1) der griechische Mann den Schauplatz seiner Thätigkeit eben so sehr ausser dem Hause wie die Frau innerhalb desselben haben, das Haus nur als ein Obdach seiner Ruhezeit ansehen sollte 2); und darauf beruht dann auch die Eintheilung des bürgerlichen Tages selbst 5). Als astronomische Umdrehungszeit betrachtet umfasste die-

ser allerdings den Zeitraum von einem Sonnenuntergange zum andern oder Nacht und Tag als ein Ganzes 4): aber selbst die deiche Stundeneintheilung, welche die Griechen von die Babyloniern gelernt hatten 5), beschränkte sich auf die Zeit zwischen dem Aufgange und Untergange, deren zwölf Theile, nach der Jahreszeit verschieden, durch den Schatten eines Sonnenzeigers . bestimmt wurden o, oder ging höchstens so weit, auch die Nacht mittelst einer Wasseruhr in eine ähnliche Stundenzahl zu zerlegen?); und für den gewöhnlichen Bedarf reichte es bin der Nacht drei, dem Tage vier Abschnitte zu geben 8), deren Gränzpuncte sich von selbst durch die Abstufungen des Tagewerkes bestimmten. Nachdem sich der Grieche mit Tagesanbruch von seinem Lager erhoben 9), gewaschen 10) und einen Trunk ungemischten Weines mit Brot 11) zum Imbiss genommen hatte, scheinen die ersten Morgenstunden, in soweit er nicht sonst in Feld oder Wald beschäftigt war. Besuchen 12) oder Leibesbewegungen 15) gewidmet worden zu seyn; dann aber begab er sich auf den Markt, der auch abgesehn von wirklichen Volksversammlungen, schon um Bekannte zu sprechen oder Geschäfte zu verabreden, allen unabhängigen Bürgern zum täglichen Sammelplatze diente, und mit dessen Anfüllung der griechische Sprachgebrauch den zweiten Hauptabschnitt des Tages ausdrückte 14). Nur Knaben und Jünglingen, die noch nicht zum Bürgerrechte reif waren, verbot die Sitte diesen Ort 15), so dass sie selbst etwaige Geschäfte nur in den Buden und Werkstätten erledigen konnten, die in der Nähe desselben lagen 16); doch zogen sich eben dahin häusig auch die Erwachsenen zurück, im Winter um sich zu wärmen 17), im Sommer um der Mittagsonne zu entgehen, die den längeren Aufenthalt im Freien oder unter den Hallen des Marktes erschwerte; und in diesem Zeitpuncte lag dann zugleich der Eintritt des dritten Tagsabschnitts gegeben 18). Eine eigentliehe Mittagsruhe oder Sieste kann für das classische Griechenland nicht als Regel gelten 19); tagschlafende

## §. 47. Die Tagszeiten und ihre Beschäftigungen.

Männer sind Nachtdiebe 20), und selbst Müssiggänger verbrachten ihre Nachmittage vielmehr in Spiel- und Trinkhäusern<sup>21</sup>), während der ehrsame Bürger sich in einer Barbierstube oder sonstigen offenen Werkstätte 22) oder Lesche 25) mit seines Gleichen unterhielt, bis die Essenszeit ihn an die Heimkehr erinnerte 24). Allerdings war auch diese nach den Umständen verschieden<sup>25</sup>), und wie der Wohlhabende dem Hauptessen bereits um Mittagszeit ein Frühmahl vorauszuschicken pflegte 26), so konnte auch jenes selbst auf eine frühere Tagesstunde fallen 27); die Gewohnheit der classischen Zeit jedoch verlegte es erst auf die Neige des Tages vor Sonnenuntergang 28) und machte damit den Schluss des ganzen Tagewerkes, in soweit nicht Trinkgelage mit den daraus hervorgehenden Nachtschwärmereien 29) oder gelehrte und sonstige Lucubrationen 50) Einzelne noch länger wach erhielten.

1) Xenoph. Occon. IV. 2: αι γε βαναυσικαί καλούμεναι εἰκότως πάνυ άδοξούνται πρός των πόλεων καταλυμαίνονται γάρ τα σώματα των πανό αυσξούται προς των ποκεων κατακομανόνται για τα δωματα των τε ξογαζομένων και των έπιμελομένων, άναγκάζουσαι καθήσθαι και σκι-ατραφείωθαι (vgl. obem §. 4, not. 13), ξείαι δὲ και πρός πῦς ἡμε-ρεύειν τῶν δὲ σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαι πολύ ἀρρωστότεραι γίγνονται: vgl. M. Socr. IV. 2. 22, Plat. Republ. VI, p. 495, IX, p. 590, Aristot. Politic. VIII. 2 und mehr unten §. 42.

2) Hierokles bei Stob. Serm. LXXXV. 21: τῷ μὲν ἀνδρὶ τὰ κατ' ἀγρὸν καὶ τὰ περὶ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰ περὶ τὴν ἀστυπολίαν ἀνακατ αγουν και τα κεφετή αγομά και τα κεφετή και το αναστερού πρώτ-τοντας επί τας γεωργίας και τας εμπορίας ετρεπον . . . τους δε βίον εκανον κεκτημένους περε την επικήν και τα γυμνάσια και κυνηγέσια και φιλοσοφίαν ήνάγκασαν διατρίβειν, und mehr bei Jacobs verm. Schr.

3) Hierüber s. im Allg. Dissen de partibus noctis et diei ex divisionibus veterum, Gott. 1836 oder in s. kl. Schr. S. 127-150, auch Ukert Geogr. d. Gr. u. Römer I. 2, S. 156 und F. M. Oertel Chronologia homerica, Meissen 1838 und 1845. 4.

4) Daher die stehende Wortfolge νύκτες καλ ήμέραι schon bei Homer; später auch zusammengefasst νυχθήμερον, S. Paul. ad Corinth. II. 11. 25; Procl. ad Plat. Tim. p. 283 F, Tzetzes ad Hesied. ε. π. ή. 412 u. s. w.

5) Herod. II. 109: πόλον μεν γάρ και γνώμονα και τὰ δυώδεκα μέρη τῆς ἡμέρας παρά Βαβυλωνίων ἔμαθον οἱ Ελληνές: vgl. Ideler Handbuch d. Chronol. I, S. 233 und Becker Charikles II, S. 490 fgg.

6) Στοιχείον έξάπουν, Lucian. Cronos. c. 17, δεκάπουν, Aristoph. Beeles. 652, dwdexanour, Ath. VI. 43; vgl. Poll. IX. 46 und mehr im Allg. bei G. H. Martini Abh. v. d. Sonnenuhren der Alten, Lps. 1777. 8, Montucla hist. d. mathématiques, Paris an VII. 4, B. I, p. 715 fgg., van Beek Calkoen de horologiis vett. sciothericis, Amst. 1797. 8, Mongez in M. de l'Inst. nat. V, p. 517—555, F. Woepke disq. archaeol. mathem. circa solaria veterum, Berl. 1847. 4, Becker Gallus, 2. Aufl. II, S. 297 fgg.

7) Νυπτερινόν ωρολόγιον ἐοικὸς τῷ ὑδραυλικῷ, οἶον κλεψύδραν μεγάλην λίαν, Ath. IV. 75; vgl. Aristot. Problem. XVI. 8 und Simplicius zu dems. de Caelo p. 127 B mit D. Petermann de elepsydra vett. Lips. 1671 und G. C. Drandius de elepsydris, Lips. 1732. 4.

8) Die Nacht zerfällt in ἔσπερος oder περὶ λύχνων ἀφάς, Lobeck ad Soph. Ajac. 285 — μέσων νυκτῶν, homer. νυκτὸς ἀμολγῷ, vgl. Buttm. Lexil. II, S. 39 fgg. — und δρθρος (βαθθς, Plat. Crit. p. 43) ἡ ὥρα τῆς νυκτὸς, καθ' ἢν οἱ ἀλεκτρυόνες ἄβουσιν oder ὁ πρὸ τοῦ λυκαυγοῦς καιρὸς, ἐν ὧ ἔτι λύχνω δύναται τις χρῆσθαι, Phrynich. Ecl. p. 275, Thom. M. p. 656. Für die Abschnitte des Tags vgl. Schneider ad Aristot. Hist. anim. IX. 32 und Dio Ghrysost. LXVII. 5; minder scharf Poll. I. 68 fgg.

9) "Αμα τῆ ἔω, ἔωθεν, vgl. Odyss. II. 2, Plat. Charm. p. 155 B, Aristoph. Av. 1287 u. s. w.

10) Poll. X. 46: ξαναστάντι δ' ἐξ υπνου το πρόσωπον απονίπτεσθαι δέον, ο παις πρόχουν τινὰ ἔχων προςοίσει, νεαρού του υδατος ἐπιχέων κατὰ λέβητος ἢ λουτηρίου τινός. Selbstrasiren und Zähneputzen kennt wohl nur die Römerzeit, Plut. V. Anton. c. 1, Rpictet bei Stob. Serm. CXXI. 29; der einfache Grieche mochte selbst die Waschung häufig erst mit dem Morgenspariergange verbinden, vgl. Plat. Symp. p. 223 D: καὶ ἐλθόντα εἰς Λύκαιον ἀπονιψάμενον ῶςπερ ἄλλοτε τὴν ἄλλην ἡμέραν διατρίβειν καὶ οὕτω διατρίψαντα εἰς ἐσπέραν οἴκοι ἀναπαύεσθαι.

11) Suidas I, p. 534: το πρωινόν ἄριστον, ὅπερ ἀκρατισμός λέγεται: vgl. Schol. Theocrit. I. 51 und Brunek ad Avistoph. Plut. 295. Bei Dionys. de compos. c. 3 und Plut. qu. symp. VIII. 6. 4 erscheint es allerdings nur als ältere Sitte; doch bestätigt es auch für eine spätere Gegenwart der Hauptzeuge Athen. I. 19: το πρωινόν ἔμβρομα, ο ἡμεῖς ἀκρατισμόν καλοῦμεν διὰ τὸ ἐν ἀκράτω βρέχειν καλ προς ἐεσθαι ψωμούς κ. τ. λ.

12) Εωθεν γάς πολλά αὐτῷ συνῆν, Plat. Crat. p. 396 D; αὖςιον εωθεν ἀφωου οἰκάδε, Lach. p. 201 B: vgl. Protag. p. 311 und Kenoph. Oecon. XI. 14: ἐγώ τοίνυν ἀνίστασθαι μὲν ἐξ εὐνῆς εἴθισμαι, ἡνίκα ἔτι ἔνδον καταλαμβάνοιμι, εἴ τινα δεόμενος ἰδεῖν τυγχάψιμι.

13) Xenoph. M. Socr. I. 1. 10: πρωί τε γάρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ἢει καὶ πληθούσης ἀγορᾶς ἐκεί φανερὸς ἦν: vgl. Plat. Phaedr. p. 227: κατὰ τὰς ὁδοὺς ποιοῦμαι τοὺς περιπάτους, φησὶ γὰρ ἀκοπωτέρους εἶναι τῶν ἐν τοῖς θρόμοις, und über die Ευστοὺς δρόμους, die gewöhnlich mit den Gymnasien verbunden waren, Poll. III. 148 oder IX. 43 mit Ruhnk. ad Tim. lex. p. 89, Ignarra de palaestra Neap. p. 114, Krause Gymnastik S. 85—87; von häuslicher Leibesbewegung aber Sokrates Beispiel bei Xenoph. Symp. II. 19.

14) 'Αγορᾶς ὥραν, οὖ τῶν πωλουμένων, ἀλλά τῶν ἄλλων πράξεων τῶν κατ ἀγορὰν εωθεν, Suidas I, p. 34; vgl. III, p. 931: περὶ πλή-θουσαν ἀγορὰν περὶ ὥραν τετάρτην (nach p. 129 auch schon τρίτην) ἢ πέμπτην καὶ ἔκτην τότε γὰρ μάλιστα πλήθει ἡ ἀγορά: und über lextere Redensart mehr bei den Erklärern zu Her. II. 173, Thuc. VIII. 92, Diod. XIII. 48; was aber den allgemeinen Besuch des

Marktes betrifft, Demosth. Aristog. I. §. 51: εἰσὶν ὁμοῦ διςμύρὶοι πάντες Αθηναΐοι τούτων ἔκαστος ἐν γέ το πράττων κατὰ τὴν ἀγορὰν περιέρχεται ἦτοι τῶν κοινῶν ἢ τῶν ἰδίων κ. τ. λ.

15) Isocr. Areop. §. 49: οὖτω ở ἔφευγον τὴν ἀγορὰν, ὥςτ' εἰ και ποτε διελθεῖν ἀναγκασθεῖεν, μετὰ πολλῆς αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης ἐφαίνοντο τοῦτο ποιοὖντες: vgl. Isaeus de Cleon. hered. §. 1 und die Anekdote von dem jungen Demosthenes, der sich heimlich den Zutritt zu einer gerichtlichen Verhandlung verschafft, Plut. V. Demosth. c. 5, obgleich lezteren nicht anzuwohnen auch noch für ältere Personen guter Ton war; vgl. Lysias de Aristoph. bonis §. 55: ἐγω γὰς ἔτη γεγονως τριάκοντα ἐγγύς τε οἰκῶν τῆς ἀγορᾶς οὖτε πρὸς δυκαστηρίω οὖτε πρὸς βουλευτηρίω ὧφθην οὐδεπώποτε.

16) Xenoph. M. Socr. IV. 2. 1: αἰσθανόμενος αὐτὸν διὰ νεότητα οὖπω εἰς τὴν ἀγορὰν εἰςιόντα, εἰ δὲ τι βούλοιτο διαπράξασθαι, καθίζοντα εἰς ἡνιοποιείον τι τῶν ἐγγὺς τῆς ἀγορᾶς κ.τ.λ.

- 17) Hesiod. ἔ. κ. ἡ. 493: πὰρ ở του χάλκειον θῶκον καὶ ἐπ' ἀλέα λέσχην ὥρη χειμερίη: vgl. Teles bei Stob. Serm. XCVII. 31, S. 272: καὶ βαδίσας ἐνίστε πρὸς τὴν κάμινον οὖ τὰ χαλκεῖα . . . καθίσας ἡρίστησε κ. τ. λ.
- 18) 'Αγορᾶς διάλυσις ε. v. a. μεσημβρία, Her. III. 104, was Becker Charikl. I, S. 252 nicht verkennen durfte; vgl. auch Dio Chr. LXVII. 5 und Casaub. ad Ath. VI, p. 270. Die eigentliche Mittagshöhe der Sonne bezeichnet μεσημβρία ή καλουμένη σταθερά, Plat. Phaedr. p. 242 A mit Ruhnk. ad Tim. p. 235 fg.
- 19) Ἡμερήσιοι ὖπνοι σώματος ἔχλησιν ἢ ψυχῆς ἀδημοσύνην ἢ ἀργίαν ἢ ἀπαιδευσίαν σημαίνουσι, sagt Demokrit bei Stob. Serm. VI. 55, und wenn also auch Plut. qu. symp. VIII. 6. 5 für τὴν μετ ἄριστον ἀνάπαυσιν den Ausdruck ἐνδιάζειν kennt, so ist daraus auf eine stehende Sitte nicht zu schliessen: er selbst gebrauch ihn nur noch von wiederkäuendem Vieh V. Rom. c. 4 oder Soldatenrast auf dem Marsche V. Lucull. c. 16; und Fälle wie Xenoph. Hell. I. 6. 20 oder die ἄρχοντες χοιμώμενοι κατά μέσον ἡμέρας bei Polyb. IX. 17 gehören gleichfalls Kriegszeiten an und erklären sich durch vorausgegangene Nachtwachen.
  - 20) Ήμερόποιτοι ανόρες, Hesiod. έ.κ.ή. 605, Oppian. Hal. II. 408.
- 21) Isocr. ἀντιδ. §. 287: οἱ μὲν γὰς αὐτῶν ἐπὶ τῆς ἐννεακρούνου ψύχουσιν οἶνον, οἱ δ' ἐν τοῖς καπηλείοις πίνουσιν, ἔτεροι δ' ἐν τοῖς σκιφαφείοις κυβεύουσι, πολλοὶ δ' ἐν τοῖς τῶν αὐλητρίδων διδασκαλείοις διατρίβουσι: vgl. Arcop. §. 48 und mehr unt. §. 50 fgg.
- 22) Lysias de invalido §. 20: ἔκαστος γὰρ ὑμῶν εἰθισται προςφοιτᾶν, ὁ μὲν πρὸς μυροπωλεῖον (Demosth. c. Phorm. §. 14, Plut. V. Timol. c. 14), ὁ δὲ πρὸς κυυρεῖον (Lysias c. Panel. §. 3, Plut. de garrul. c. 7), ὁ δὲ πρὸς σκυτοτομεῖον (Ath. XIII. 44, Stob. Serm. XCV. 21), ὁ δὲ ὅπη ἀν τύχη καὶ πλεῖστοι μὲν ὡς τοὺς ἐγγυτάτω τῆς ἀγορᾶς κατεσκευασμένους: vgl. Demosth. Aristog. I, §. 52 und im Allg. Isocr. Areop. §. 15: ἐπὶ μὲν τῶν ἐργαστηρίων καθτίσντες κατηνοροῦμεν τῶν καθεστώτων, über die Barbierstuben insbes. aber m. Note zu Lucian Hist. conscr. p. 156 mit Böttiger Sabina II, S. 59 und Vissering quaest. Plautin. p. 62. Badestuben dagegen fallen erst späterer Sitte anheim, s. Ath. I. 32 und unten §. 23.
- 23). Paus. X. 25: καλείται δε λέσχη, ὅτι ἐνταῦθα συνιόντες το ἀςχαΐον τά τε σπουδαιότερα διελέγοντο και ὁπόσα μυθώδη: vgl. Valck.

- ad Ammon. p. 210 fgg., Zell Ferienschriften I, S. 11 fgg., Thorlacius Prelus. et Opuse. I, p. 69—95, und was ich sonst St. A. §. 27, not. 5 citirt habe. Schon Homer Odyss. XVIII. 328 und Hesiod verbinden sie mit den obigen χαλκείοις (not. 17), aber noch in Athen sollen ihrer nach dem Schol. des lezteren p. 251 Gaisford 360 gewesen seyn, vielleicht dieselben ἡμικύκλια, die Plutarch V. Nic. e. 12 mit den ἐργαστηρίοις, V. Alcib. c. 17 mit den παλαίστραις verbindet, vgl. de garrul. c. 2?
- 24) Odyss. XII. 439: ἦμος ở ἐπὶ δόρπον ἀνῆρ ἀγορῆθεν ἀνέστη: vgl. Poll. VI. 44: τῆ σκιῷ ở ἐτεκμαίροντο τὸν καιρὸν τῆς ἐπὶ δείπνον ὁδοῦ... καὶ ἔδει σπεύδειν, εἰ δεκάπουν τὸ στοιχεῖον εἔη: der Name der Tagszeit aber ist δείλη, vgl. Herod. IX. 101, Xenoph. Anab. I. 8. 8, und mehr bei Sturz Lex. Xen. I, p. 635 und Buttm. Lexil. II, S. 182 fgg., namentlich auch über die weitere Theilung in πρωτά und ὀψία, wovon Beispiele bei Ruhnk. ad Tim. p. 75 und Pierson ad Moerin p. 133, nicht zu verwechseln mit dem späteren unattischen Sprachgebrauche, der auch δείλης έψως, μεσημβρίας, ἐσπέρας sagte, Artemidor. I. 7, Achill. Tat. III. 2 und 5, Thomas Mag. p. 202.
- 25) Vgl. Becker I, S. 414 fgg., St. John II, p. 170 fgg., und für die homerische Zeit insbes. Terpstra Ant. Hom. p. 144 fgg. und Lebrs Aristarch. p. 132 fgg. Manche Erklärer nahmen selbst vier Mahlzeiten an, vgl. Ath. l. 19: Φιλήμων δέ φησιν ὅτι τροφαίς τέτταρσιν ἰχρῶντο οἱ παλαιοί, ἀπρατισματι, ἀρίστα, ἐσπερίσματι, δείπνων τὸν μὲν οὖν ἀκρατισμὸν ἀποτισμόν ἔλεγον, το δ΄ ἄριστον δορπηστόν, τὸ δὲ δείπνον ἐπιδορπίδα, ἐστὶ δ΄ ἡ ταξις καὶ παρ Αίσχύλω ἐν οὖς ὁ Παλαμήδης πεποίηται λέγων σῦτον δ΄ εἰδέναι διώρισα, ἄριστον, δεῖπνα, δόρπα δ΄ ἀριστοθαι τρίτα τῆς δὲ τετάρτης τροφῆς οὕτως Όμηρος (Odyss. XVII. 599) μέμνηται οὐ δ΄ ἔρχεο δειελιήσας, ὁ καλοῦσί τινες δειλιον ὁ ἐστι μεταξύ τοῦ ὑφ΄ ἡμῶν λεγομένου ἀρίστου καὶ δείπνου auch Poll. VI. 101 und Eustath. ad Odyss. II. 20 oder XVI. 2; doch bestreitet dieser vielmehr die Vierzahl, ja Ath. V. 20 für Homer sogar die Dreizahl: ὅμως δὲ οὐδείς δείξει παρὰ τῷ ποιητῆ τρεῖς τινα λαμβάνοντα τροφάς, und āhnlich Buttm. Lexil. II, S. 195, obgleich dieser allerdings grössere Analogien zur Seite stehen, vgl. Müller ad Festum p. 368: apparet priscorum Romanorum prandium, caenam, vespernam plane respondisse Homeri ἀρίστω, δείπνω, δόρπω, sed postea δείπνον in tempus δόρπου, çaenam in vespernae migrasse.
- 26) Ath. I. 19: το μεσημβοινόν, ε ήμετς ἄριστον, also nach beendigten Vormittagsgeschäften, vgl. Xenoph. Oec. XI. 18, Aristoph. Vesp. 633, und über seine ungefähren Bestandtheile Pac. 1279: ἄριστον προτίθεντο καὶ ὅσσο ἤδιστα πάσασθαι. Dass es wenigstens theilweise auch aus warmen Speisen bestehen konnte, bemerkt Becker II, S. 417 richtig; als substantielle Mahlzeit darf es jedoch höchstens in Grossgriechenland und Sicilien gelten, wo der VIIte plat. Brief p. 326 B eben dieses rügt: δὶς τῆς ἡμέρας ἰμπιπλάμενον ζῆν: und die strengere Diät enthielt sich seiner auch wohl ganz, vgl. Aristoph. Nubb. 415, Pers. Sat. III. 85, Plut. cupid. divit. e. 7, Diog. L. IX. 114 u. s. w.
- 27) Mit andern Worten: das δείπρον konnte ebensowohl ἄξιστον als δόρπος seyn; denn dieses sind Ausdrücke, die auf eine bestimmte Tageszeit gehn, ἄριστον ursprünglich vor Beginn der Arbeit, ἄμι ἢοῦ, Odyss. XVI. 2, δόρπος nach Beendigung derselben,

αμ' ηελίφ καταθύντι, Iliad. XIX. 207, Odyse. XIII. 134, während δετανον jedes zubereitete Essen im Gegensatze blossen Imbisses από τῶν τυχόντων bezeichnet, Plut. qu. symp. VIII. 6. 4; und je nachdem also dieses früher oder später genossen ward, kennte es mit jedem von beiden zusammen oder auch zwischen beiden in die Mitte fallen, vgl. Eustath. ad Odyss. XV. 316 und Schol. Venete Iliad. VIII. 53: δείπνον λέγεται το εξ έωθινοῦ ακράτισμα . . . και τό ύο ἡμῶν λεγόμενον ἄψιστον, wie denn allerdings bei Homer der Gebrauch für das ohnehin seltene ἄφιστον vorherrscht, Nitzsch z. Odyss. I. 124.

28) Bei Homer wenigstens Iliad. XI. 86, wo Zenodot δείπνον in δόρπον verwandeln zu müssen glaubte, dann H. in Cerer. 128: δείπνον δ' εντύνοντο . . . άλλ' εμοί οὐ δόρποιο μελίφρονος ήρατο θυμός, so dass es also jedenfalls ungenau im Etymel. M. p. 262 oder Gud. p. 136 heisst: of de xwainel nat of restress sury fours vor natρον, την έσπερίνην τροφην δείπνον ονομάζοντες: nur erscheint es erst spater als Regel und Sitte, wie Lysias caed. Eratosth. §. 26: \$\text{\$\eta\$}\text{\$\line{\text{liou}}\$}\$ de dedunoros . . . eneleuge συνθειπνέδν, adv. Tisid. bei Dionys. Hal. T. VI, p. 985 Rsk. u. s. w.

29) Denn bei Tage zu trinken galt als arge Ausschweifung; vgl. Polyb. XXIV. 5 und mehr bei Küster ad Suidam I, p. 34 oder Toup Opusc. crit. p. 495 über ap' hutque niver, was dieser ganz richtig mit dem latein. de die potare vergleicht und nur ebendesshalb nicht hätte durch from morning to night übersetzen sollen: s. Hand Turs. II, p. 205 und im Allg. Enger ad Aristoph. Lysistr. 1065; über die nächtlichen Schwärmereien oder zwuovs aber die Erkl. zu Plat. Symp. p. 212 C oder Theocrit III. 1 mit den Ausführungen von Schwarz de comissationibus veterum, Altderf 1744. 4 und Welcker ad Philostr. Imagines p. 202-215.

30) 'Arquarias, Jacobs ad Anthol. I. 2, p. 289; runtorquarias, Plut. qu. symp. II. 1. 11; vgl. dess. V. Demosth. c. 8: illuration οζων αύτου τὰ ἐκθυμήματα, und Böttiger kl. Schr. III, S. 194.

# §. 18.

Aus dieser Gemeinschaftlichkeit des täglichen Lebens erklärt es sich dann von selbst, wie gerade in der Blüthezeit des griechischen Volkes die Privatwohnungen wesentlick hinter den öffentlichen Gebäuden zurücktraten und auch der Verschönerungstrieb, der dasselbe beseelte, sich zunächst und überwiegend den lezteren zuwandte 1). Wo freilich die ältere Sitte der zerstreuten Weiler und Höfe (§. 15, not. 1) fortwährte, bedurfte sie höchstens einer Burg zur Sicherung der Habe und Familien vor räuberischen Einfällen 2), und auch wenn sich um diese früher oder später eine Stadt bildete 5), behaupteten hin und wieder die Landwohnungen an Ausstattung und Bequemlichkeit den Vorzug vor den städtischen 4); zum Begriffe einer Stadt aber verlangte der Grieche zuvörderst gemeinnützige Anlagen 5), worunter dann wieder dem Markte mit seinen Zubehörungen 6). Hallen?) und Baumpflanzungen 8) auf der einen, Prytaneum 9) und sonstigen Amtsgebäuden 10) auf der andern Seite der erste Platz gebührte. In manchen Städten begegnen uns deren sogar mehre, namentlich um den Schauplatz des freien Bürgerverkehres nicht mit den mannichfaltigen Bedürfnissen des Handels und der Hökerei zu vermengen 11); in der Regel scheinen jedoch diesen nur bestimmte nach den einzelnen Waaren getrennte Theile des grossen Marktes angewiesen 12), ja zeitweilig der ganze Raum des lezteren von beweglichen Buden eingenommen worden zu seyn 15), bis später, zumal als die Volksversammlungen in die Theater verlegt wurden 14), die Märkte überhaupt sich in zusammenhängende Systeme bedeckter Hallen nach Art orientalischer Bazars verwandelten 15). Von diesem Mittelpuncte aus verbreiteten sich sodann die grösseren und kleineren Strassen 16) in den verschiedenen Richtungen, die insbésondere durch die Thore der Stadt, gleichwie diese wiederum durch den Lauf der Mauern und die Rücksichten der Befestigungskunst bestimmt wurden; sonstiger Plan oder Regelmässigkeit aber theilte sich diesen Anlagen erst in demselben Maasse mit, wie seit der perikleischen Zeit auch den Einzelwohnungen grössere Aufmerksamkeit geschenkt ward 17); und Aehnliches gilt von der Pflasterung der Strassen, worin Athens Beispiel wenige Nachfolge gefunden zu haben scheint 18). Ueberhaupt bemerkt Strabo, dass die griechischen Städte sich mehr durch Schönheit und Festigkeit der Lage als durch praktische Vorkehrungen für Wegebau und Bewässerung auszeichneten 19); und wenn es gleich auch in lezterem Stücke nicht an rühmlichen Ausnahmen fehlt 20), so finden wir doch nicht nur viele Orte auf eine einzige Quelle trinkbaren Wassers beschränkt 21), sondern nehmen auch im Allgemeinen wahr, dass die griechische Baukunst von der Wölbung des Bogens noch

zu wenigen Gebrauch machte, um es in Brücken und Wasserleitungen den Römern gleich; zu thun <sup>22</sup>). Desto ausgebreiteter aber erscheint ihre Thätigkeit in allem, was den Zwecken der Sicherheit oder des heimischen Verkehres mit Menschen und Göttern diente: Mauern und Thürme <sup>25</sup>), Schiffswerfte <sup>24</sup>), Zeughäuser <sup>25</sup>), Magazine <sup>26</sup>) und die mannichfachsten Anlagen für gottesdienstliche Feste und Spiele <sup>27</sup>) nehmen sie fortwährend in Anspruch; und eben dahin dürfen wir endlich auch die Gymnasien oder öffentlichen Uebungsplätze mit ihren Parkanlagen, Säulengängen u.s. w. rechnen <sup>28</sup>), die nicht nur der Jugend die Stelle des Marktes zu vertreten, sondern auch den Erwachsenen Raum zu Spaziergängen und sonstiger Erholung darzubieten bestimmt waren.

- 2) Daher ursprünglich nolic was später anoimolic, s. G. Alt. §. 15, not. 4, auch Plut. V. Pelop. c. 18, Paus. I. 26. 7, und mehr bei Hemsterh, ad Aristoph. Plut. p. 260 und Wachsmuth I, S. 804 fgg.; über ihre Lage aber Thuc. I, 7 und Strabo V, p. 341 mit C. G. König de montibus urbium antiquissimarum aedibus in Opusc. ed. Oertel p. 27—52.
- 3) Συνφαίσθη oder συνεπολίσθη, wie Athen durch Theseus, Thuc. II. 15, später Elis, Died. XI. 54, Stratus, Died. XIX. 67, und zahlreiche andere; vgl. Strabo VIII, p. 519 und mehr St. A. §. 61, not. 8, auch Weissenborn Hellen S. 33.
- 4) Isocr. Areop. §. 52: ώςτε καλλίους είναι και πολυτελεστέρας τάς ολκήσεις και τάς κατασκευάς τάς έπι των άγρων ἢ τάς εντός τείχους, και πολλούς των πολιτών μηθ είς τάς έορτας είς άστυ καταβαίνειν, άλλ αίρεισθαι μένειν επι τοις ίδιοις άγαθοις μάλλον ἢ των κοινών άπολαύειν: vgl. Polyb. IV. 73.
- 5) Vgl. die charakteristische Stelle Paus. X. 4 oben §. 1, not. 9 und dagegen Dicaearch p. 146: καὶ τοῖς κοινοῖς ở ἡ πάλος ἀιαφόρως κατεσκεύασται, γυμνασίοις, στοαῖς, ἱεροῖς, θεάτροις, γραφαῖς, ἀνδριάσι, τῆ τε ἀγορῷ κειμένη πρὸς τὰς τῶν ἰργασιῶν χρείας ἀνυπερβλήτως: im Allg. aber über Anlage und Theile einer Stadt Aristot. Politic. VII. 10 und Poll. IX. 28.
- 6) Im Mittelpuncte der Stadt, Aristoph. Av. 1004, wenigstens insofern diese nicht am Meere liegt; deun si erunt moenia secundum mare, area, ubi forum constituatir, eligenda proxime portum; vgl. Vi-

- truv I. 7 mit Stieglits Archaol. d. Baukunst III, S.11 fgg. und im Allg. ausser den Collectaneen des Pariser Stephanus I, p. 409 fgg. B. Curtius über die Märkte bellen. Städte in Gerhards archäol. Zeitung 1848, S. 292 fgg. und die besonderen Abhl. über die athenische åyogå von O. Müller vor dem Gött. Leet.katal. 1839 und 1840 und Zestermann die antiken Basiliken, Lpz. 1847. 4, S. 35—57. Åyogå θεῶν ἐστία, Aristid. T. I, p. 441 Dind.
- 7) Selbst kleinere Städte, wie Anthedon bei Dicaearch. p. 145: την μεν αγορών έχουσα κατάδενδρον πασαν, στοαις ανειλημμένην διτταις: vgl. Vitruv. V. 1.: Graeci in quadrato, amplissimis et duplicibus portioibus, fora constituent et supra ambulationes in contignationibus faciunt, und über den Gebrauch solcher Hallen Plat. Theag. p. 121 A, Xenoph. Oec. VII. 2, Hellen. V. 2. 29, Atheophr. Char. 2, obgleich Plutarch V. Lycurg. C. 6 es tadelt, όταν εἰς ἀγάλματα καὶ γραφάς ἢ προσκήνια θεάτρων ἢ στέγας βουλευτηρίων ἢσκημένας περιττῶς ἐκκλησιάζοντες ἀποβλέπωσι!
- 8) Plutarch V. Cim. c. 13: πρώτος δὶ ταῖς λεγομέναις ἐλευθεροις καὶ γλαφυραῖς διατριβαῖς, αι μικρὸν ὕστερον ὑπερφυῶς ἡγαπήθησαν, ἐκαλλώπισε τὸ ἄστυ, τὴν μὰν ἀγορὰν πλατάνοις καταφυτεύσας: vgl. Praec. polit. c. 24 und Aristoph. bei Hephaest. de metris p. 73.
- 9) Denn wenn dieses Poll. IX. 40 auf die Burg zu setzen scheint, so beruht das wahrscheinlich auf einer Lücke seines Texts und findet sich weder in Athen (St. A. §. 117, not. 13) noch wo sonst diese ἐστία τῆς πόλεως (penetrale urbis Liv. XLI. 20) erwähnt wird, bestätigt; vgl. vielmehr Her. III. 57. τοτοι δὶ Σιονίοιοι ἦν τότε ἡ ἀγορὴ καὶ τὸ πρυτανήτον Παρίω λίθω ἦσαημένα, zur Sache aber Creuzer Symb. III, S. 296 fgg. und was sonst St. A. §. 5, not. 9 citirt ist.
- 10) Βουλευτήρια, s. not. 7; στρατήγια, άρχετα, γραμματετα Poll. IX. 41, vgl. Aristot. Politic. VII. 11. 1 und insbes. Paus. VIII. 30. 3: Μεγαλοπολίταις δ΄ αὐτόθε ψιοδομημένα ἐστὶ τὰ ἀρχετα, ἀρτθρών ολιήματα έξ. Auch das Bürgergefängniss Plat. Legg. X, p. 908 A.
- 11) So die ελευθέρα ἀγορὰ in Thessalien, die freilich etwas besonderes gewesen seyn muss, da sie Xenoph. Cyr. I. 2. 3 und Aristot. Politic. VII. 11. 2 sur Nachahmung empfehlen: αὐτη δ' ἐστὶν ἢν δεὶ καθαρὰν εἶναι τῶν ἀνίων πάντων καὶ μήτε βάναυσον μήτε γεωργόν μήτ ἄλλον μηθένα τούτων παραβάλλειν μή καλούμενον ὑπο τῶν ἀρχόντων: doch spricht eine āhnliche Scheidung auch aus dem Gegensatze zwischen ἀγορὰ ἀνδρεία und γυναικεία C. Inser. II, p. 916 und Theophr. Char. 2 oder Poll. X. 18: καὶ μήν εὶ γυναικείαν ἀγορὰν τὸν τόπον οῦ τὰ σκεύη τὰ τοιαῦτα πεπράσκουσεν ἐθέλοις καλεῖν, εῦροις ἀν ἐν ταῖς Συναριστώσως Μενάνδρον τὸ ὅνομα κ.τ.λ. Was ist aber κερκόνων und θεῶν ἀγορὰ bei Zengb. Prov. I. 5, IV. 30 und Andern? vgl. Aristid. T. I, p. 27 und 387 Dind. und mehr bei Lobeck Agl. p. 1304.
- 12) Schol. Acsehin. Tim. §. 65: εἰς τοῦψον, 3 ἐστιν ἐν τῆσάγορᾶ, ἔνθα τὰ ὄψα οἱονεὶ πάντα τα ἐδέσματα πεπράσκεται ἀπό γαρ τῶν ππηρασκομένων ἔν τινι τόπω ἐκαλουν οἱ Αθηναΐοι τὸν τόπον: vgl. Poll. VI. 38, IX. 47, X. 19, Schol. Aristoph. Equ. 1375, und mer bei Taylor lect. Lysiac. p. 330, Toup. Opusc. crit. II, p. 213, Pierson ad Moerin p. 351, Meincke ad Menandr. p. 281, Boissonade ad Theophylact. p. 261, Vater in Jahns Archiv XI, 3. 435 u.s. w. Nur sind damit nicht, wie Müller und Zestermann thun, die κύκλου

bei Poll. X. 18 oder Harpocr. p. 180 zu verwechseln, was vielmehr Versteigerungsplätze für Menschen oder Waaren gewesen zu seyn scheinen; vgl. oben §. 12, not. 17 und Hesych. II, p. 371.

- 13) Vgl. Schol. Aristoph. Acharn. 22 und die γέροα bei Demosth. Cor. §. 169 mit Bachmann Anecdd. II, p. 339 und Vömel im Frankfurter Herbstprogr. 1849; im Allg. aber Paus. bei Eust. ad Odyss. XXII. 184: γέρρα σκηνώματα, und Harpocr. p. 269: ἐπειδή έν οχηναϊς επιπράσκετο πολλά των ώνίων.
- 14) Cicero pro Flacco c. 7: quum in theatro imperiti homines rerum omnium rudes ignarique consederant, vgl. Dio Chrysost. VII. 24, Plut. V. Marc. c. 20, V. Dion. c. 38, V. Arat. c. 23, Dionys. Hal. XVII. 7, und die Brkl. zu Cornel. N. Timol. c. 4, Tac. Histor. II. 80, Juv. Sat. X. 128 u. s. w,
- 15) Vgl. den Gegensatz bei Paus. VI. 24. 2: ή δὲ ἀγορά τοις Ἡleiois où nara rus 'Iwww nat ovat noos 'Iwria nileis etolr Ellipres, τρόπω δε πεποίηται τω άρχαιστέρω, στοαίς τε απ' άλλήλων διεστώσαςς και άγυιαις δι' αὐτων, und dagegen den Markt zu Smyrna bei Aristides I, p. 376, in welchem schon Reiske richtig den Bazar erkannt hat, dessen Typus aber auch vielfach auf das griechische Mutterland übergegangen seyn muss, da Pausanias es noch anderswo VII. 22 und X. 35 ausdrücklich bemerken zu sollen glaubt, dass dort περίβολος αγοράς μέγας κατά τρόπον τον αρχαίστερον sey. Prellers Missverständniss des Pausanias in Hall. Encykl. Sect. III. B. XXII, S. 166 ist schon von Curtius a. a. O. S. 295 berichtigt; eben so wenig aber lässt sich der von Müller Dor. II, S. 255 und Klenze aphor. Bemerk. S. 411 fgg. angenommenen Zusammenhang dieser ionischen Märkte mit der δυμοτομία des Hippodamus (a. Note 17) nuchweisen, dessen αγορά im Piraceus vielmehr ebensowohl wie die elische einen weiten Platz umschlossen haben muss;

vol. Andec. Myster. §. 45 und Kenoph. Hellen. Π. 4. 11.

16) Poll, IX. 38: ἐπὶ δὲ τούτοις τὰς μὲν εἰζυτέρας ὁδοὺς λεωφορους ἄν καὶ ἀμαξίτους καλοίης... τὰς δὲ στενὰς στενωποὺς καὶ λαύρας... τάχα δ' ἄν εὕροις καὶ ῥύμην εἰζημένην καὶ πλατείαν, ὡς οἱ
νῦν λέγουσε: doch ist ῥύμη unattisch für στενωπος, Bekk. Ancedd.
p. 113, Phrynich. Epit. p. 404, und dafür wieder peloponnesisch αγυια, Paus. V. 15. 2, obgleich Macrob. Sat. I. 9 ganz allgemein: illi enim vias quae intra pomoerium sunt ayvias appellant. Namen einzelner Strassen: τρίποδες in Athen Paus. I. 20, κοιλή in Argos II. 23, αφεταίς in Sparta III. 12, σιωπή in Elis VI. 23 u. s. w.
17) Vgl. Aristot. Politic. II. 5. 1 und VII. 10. 4 mit m. Abh.

de Hippodamo Milesio, Marb. 1841. 4, p. 46 fgg. und Ross Reisen und Reiserouten I, S. 165. Aeltere Städte dagegen sind zaαῶς ἐρρυμοτομημέναι διὰ την ἀρχαιότητα, wie Athen bei Dicaearch p. 140.

18) Bookh Stantsh. I, S. 217; Becker Char. I, S. 268. Strabo XIV, p. 956 rühmt von Smyrna ausdrücklich: xai ai odol

λιθόστρωτοι 1

19) Strabo V, p. 360 von den Römern: τῶν γὰρ Ελλήνων περί τας κτίσεις μάλιστα εύτυχησαι δοξάντων, ότι κάλλους έστοχάζοντο καί ερυμνότητος και λιμένων και χώρας εύφυοῦς, ούτοι προυνόησαν μάλιστα 🕯ν ωλιγώρουν έκετνοι στρώσεως όδων και ύδάτων είςαγωγής και υπονόμων x. τ. λ.

20) Vgl. E. Curtius über städtische Wasserbauten in Gerhards archaeol. Zeit. 1847, S. 19 fgg. und über die Versorgung Athens mit Wasser Leake's Topographic übers. v. Sauppe S. 384 und Forchhammer Hellenika S. 64; auch Megava Paus, I, 40, Samos Her. III. 60, und die υπονόμους in Sieyon Plut. V. Arat. c, 9 mit Ross Reisen und Reiserouten S. 48.

21) Athen selbst hat im Grunde nur die Καλλιρρόη oder ἐννεάκρούνος, Thuc. II. 15, wenn auch Strabo IX, p. 608 aus älterer
Zeit noch einige andere erwähnt; der Piraeeus überall nur φρέατα,
keine κρήνας, Thuc. II. 48, andere Orte gar nur ein φρέαρ, Paus.
III. 25. 2, X. 35. 4 u. s. w.

22) Nach Posidonius bei Seneca Bp. 90 hätte sogar erst Demokrit die Wölbung (fornix) erfunden, at lapidum curvatura paulatim
inclinatorum medio saxo alligaretur; und wenn auch einzelne Beispiele gewölbter Brücken vorkommen (Mure in Ann. dell' Inst. arch.
1838, p. 140, Raoul-Rochette im Journal des Savants 1843, p. 350,
Leake Morea I, S. 479, Ross ingen. ûgg. p. 168 odes Königsreisen II, S. 10 und 243), so ist doch weder deren Zeit ganz sicher,
noch eine grössere Ausdehaung dieser Technik nachweislich, vgl.
Wals in Schneidewins Philal. I, S. 740.

23) Vgl. W. Gell Probestücke von Städtemauern des alten Griechenlands, München 1831. 4 und O. Müller de munimentis Athemarum, Gott. 1836. 4; auch Dío Chr. VII. 22: τείχος ἐξωθεν κας-τερον και οἰκήματά τινα ύψηλὰ και τετράγωνα ἐν τῷ τείχει, τοὺς πύς-γους, abgleich leztere mehr als Zierrath galten, Paus. X. 36. 2: κατασκευή δὲ πύργων ἢ ἐπάλξεων, ἢ εἴ τι ἄλλο εἰς εὐπρέπειαν τείχους, παρειται τὰ πάντα σφίσιν ἄτε τειχίζουσιν ἐπὶ μόνω τῷ αὐτίκα ἀμύνασθαι.

24) New qua und rew couxos, Bockh Urk. d. att. Seewesens S. 64 fgg.

25) Σκευοθήκαι, ὅπου ἀπετίθετο τὰ σκεύη τῶν δημοσίων τομήρων, Phot. Lex. p. 518; vgl. Aeschin. Ctesiph. §. 25 und die ὁπλοθήκη des Philon bei Str. IX, p. 606 mit Böckh das. S. 68 fgg.

26) Angaupol enlar, egyarar, vireu, Strabe XII, p. 862.

27) Stadien, Hippodrome, Theater, worüber es hier genügt auf Müller Arch. §. 289 fgg. zu verweisen z πομπεία, Paus. I. 2. 4 u. s. w.

28) Πάντα κατάδενδρά τε καὶ τοῖς ἐδάφεοι πορόδη Dicaearch p. 140; vgl. Aristoph. Nubb. 1005 und die architektonische Ausstattung bei Vitruv. V. 11 mit Stieglitz Arch. d. Bauk. II, S. 241 fgg., Hirt Gesch. d. Bauk. III, S. 133 fgg., Krause Theagenes S. 131 oder Hellen. I, S. 80 fgg., Becker Char. I, S. 317 fgg.; auch Böttiger über die Verzierung gymnastischer Uebungsplätze, Weimar 1795. 8 und unten §. 23 zu Ende.

## §. 19.

Nur die Privathäuser nahmen, wie gesagt, an dieser architektonischen Entwickelung um so weniger Antheil, als gerade die wohlhabendsten und unabhängigsten Bürger allein die Zeit des Essens und Schlafens daheim zubrachten und die Wohnungseinrichtung mithin nur auf das Bedürfniss eines Hausstandes, wie er oben geschildert ist, Rücksicht zu nehmen hatte. Selbst die Paläste der homerischen Helden 1), obgleich an Umfang

mahr einem ländlichen Gehöfte abtlieb ?, enthalten gen Wohngehäuden wenig mehr als die durch einen bedeckten Gang 3) verbundenen Schlafgemächer der einzelnen Hausgenessen 4) und in deren Mitte die geosee Spaisohalle 5), über welcher sich dann das Frauenhaus mit dem ehelichen Schlafzimmer erheht 6); und wenn auch die späteren Wohnungen das Frauengemach nur ausnahmsweise in den Oberstock verlegten?), so blieb decht im Uebrigen der obige Typus ziemlich unverändert. Den Mittelpunct des Ganzen bildete ein Hof, auf welchen die einzelnen Zimmer ringenm mündeten.9); von der Strasse her aber betrat man zunächst nach dem übrigens noch zum öffentlichen Eigenthum gehörenden Vorplatze 10) einen schmalen Gang 11), der zwischen Stallungen oder Werkstätten und der Zelle des Thürhüters 12) hindurch nach jenem Hofe führte; und wie diesen die grosse Hofthure gegen Aussen abschloss 15), so führte eine zweite Thure 14) aus ihm in die weibliche Abtheilung 15). während die den Hof umgebenden Gemächer sür die gemeinschaftlichen Zwecke des Hauses bestimmt waren 16). Vor der Hofthure stand häufig die Bildsäule oder Herme eines Gottes, der dann auch von den Hausbewohnern besonders verehrt ward 17); wesentlicher aber waren die Götter des Innern, welche theils in der Vorrathskammer und anderen Orten des Hauses 18), theils in dem freien Hofraume ihren Platz fanden, wo namentlich der Altar des häuslichen Zeus nicht leicht gefehlt zu haben scheint 19); und um diesen lief dann der gedeckte Sanlengang, der die einzelnen Zimmer eben sowehl vor den Strahlen der Sonne als vor den Einflüssen schlechter Witterung zu schützen diente 20). Denn Licht und Luft erhielten diese in der Regel nur aus dem Hofe; Fenster mögen, wenn auch nicht ungewöhnlich, dach vorzugsweise im Oberstocke gebräuchlich gewesen seyn 21), der allerdings bisweilen auch als Miethwohnung in unmittelbarer Verbindung mit der Strasse vorkommt 22); und Rauchfänge lassen sich bei der Mangelhaftigkeit der künstlichen Erwärmung<sup>23</sup>) ausser den Küchen<sup>24</sup>) nicht

vorausiteien: (Für die Vorrähe des Hauses werden wir je nuch threr Beschaffenheit verschiedene Räumlichkeiten annehmen dürfen, wenn auch eine darunter vorzugsweise als Schatzkammer galt 25); am wenigsten unter dem Dache, dessen flache Bauart von selbst au Bodenräume zu denken verbietet 26); eher lassen sich schon frühe Keller unter dem Hause nachweisen 27), wie denn wach das Vorhandenseyn stehender Abtritte sicher ist, wenn gleich über ihre Anlage nichts vorliegt 28). Zur Bekleidung der Mauern reichte wohl meistens der Kalkanstricht aus 29), bis die steigende Pracht sowohl das Innere als auch das Aeussere der Wohnungen mit Malereien 30) und sonstiger Zierrath 51) zu versehen amfing; ein ganz eigenthümlicher Schmuck sind die Kupferplättehen am Hause des Phocion in Athen 52).

<sup>1)</sup> Hierüber vgl. ausser dem bekannten Vossischen Grundrisse des Hauses des Odysseus, dem auch Hirt Gesch. d. Baukunst grossentheils folgt, woran aber schon J. G. Schneider hinter d. averiten Ausgabe von Xenophons Memorabilien, Lpz. 1801. 8, p. 276 fgg. Vicles berichtigt hat — insbes. Payne-Knight de regia homerica im Cambr. Philol. Mus. II, p. 645 fgg., Schreiber Ithaka, Lpz. 1829.: 8, S. 118 fgg., Cammann Vorschule, Lpz. 1829. 8, S. 323, fgg.; Terpstra Antiqu. hom. p. 189 fgg., Eggers de aedium homer. partibus, Altona 1833. 4; endlich die gründliche aber leider noch nicht vollendete Abh. v. H. Rumpf de zedibus homericis, Giespen 1844. 4.

<sup>2)</sup> Ερκίον αὐλῆς, Iliad. IX. 476, αὐλῆς ἐν χόρτοισι, XI. 774, XXIV. 640, μέγα τειχίον αὐλῆς, Odyss. XVI. 165; vgl. XVII. 266: ἐκἡσκηται δένοὶ ἀὐλὴ τοίχω καὶ δριγκοῦοι δυραι δ' εὐερκέες εἰσέν, und XXII. 442: μεσσηγώς τε δόλου καὶ ἀμύμονος ἔρκεος αὐλῆς, wo δόλος ein rundes Vorrathsgebäude im Hofe bezeichnet; Eggers de aula homerica, Altona 1830. 4.

<sup>3)</sup> Αίθουσα, στο απερίστηλος ήλίφ αλθομένη, ής το μέν ενδοτέρω προδομος, το δε ενδοτάχω θάλαμος ... κατά δε τους ακριβεστέρους ή τάξις ούτως ερκος, περε ο πύλαι, μετά δε το έρκισ αυλή, μεθ' ήν κόθωνσα, είνα προδομος, δόμος και θάλαμος, Enstath. ad Wiad. IX: 468; vgl. dens. ad Odyss. III. 399 und mehr bei Heyne z. Ilias T. V; p. 240 und Nitzsch z. Odyss. B. I, S. 215.

<sup>&</sup>quot; Apoll. Rhod. Argon. III. 236: τη δ' inl nollal dinkides everywis Φάλαμος τ' σαν ένθα και ένθαι vgl. Odyss. I. 425: δθι οί θάλαμος περικαλλέος αὐλης ύψηλος δέθμηρο, und mehr das. III. 413, XXIII. 41, Iliad. VI. 244 u.s. w.

<sup>1. 5)</sup> Moua, swischen wild and Oulause oder utyager, Iliad. VI. 316, Odyss. XXII. 494, obgleich legteres hin und wieder auch für den grossen Männersaal selbst steht, Odyss. XVI. 413, XXIII. 20 u.s. w.; vgl. Rumpf a.a. O. p. 4 fgg.

- 7) Am doutlichsten Lysias de caed. Erat. §. 9: einidian dout en doutlichsten Lysias de caed. Erat. §. 9: einidian dout dout en doutlich zu de dout en de doutle en d
- 8) Vgl. Vitruv. VI. 10 mit d. Ausl. and Stieghtz archivol. Unterh. I, S. 103 fgg. und Archäol. d. Bauhunet I, S. 111 fgg., Hf. S. 150 fgg.; auch Poll. I. 76—61 und mehr bei Beekkert, S. 166 fgg. und St. John II, S. 75 fgg.

  9) Αὐλη, ην αϊθουσάν "Ομηρος καλεν είποις διαθερούν περίστυλου
- 9) Achi, in allowed Ounges nakes elines in air rol nicorolov ronov nat negentoral, Poll. I. 78; vgl. Plat. Symp. p. 249, Protag; p. 311, Ath. V. 15 u. s. w.
- 10) Odyss. I. 103: στη σ' Ποάκης ενι σήμω επί προθεροίς 'Οσυσης οισφέν ατλείω: vgl. Plat. Symp. p. 175 A und mis Abhl de terminis, Gott. 1846. 4, p. 32. Den Thorweg vor dem Hôfe's crklärt es Nitssch z. Odyss. IV. 20; webei man jeduch immer Vitruvs Unterscheidung festhalten muss: item prothyra, graeca dicuntus, quae graeca dicuntur diathgra; vgl. Letromae lettresu d'un antiquative à un artiste, Paris 1836. 8, p. 343.
- 11) Vitruv: atriis Graeci quia non utuntun, neque indetris utoribus aedificant, sed ab janua introduntibus itinera faciunti latitudintibus non spatiosa, et ex una parte equilia et ex altera ostidriis bellus 4... deinde est introitus in peristylon etc.
- 13) Αὐλειος oder αὐλιος, Dorv. ad Chavit. I. 2, auch αὐλεία, Theophr. Chav. 18, ἡ ἀπό τῆς ὁδοῦ πρώτη θύρα τῆς οἰπίας, Marpocr., p. 55; vgl. Valesius ad Ruseb. V. Const. IV. 7, p. 240 und Meineke ad Menandr. p. 67. Bine zweite Thüre, welche den Hausgang gegen den Hof selbst verschlösse, wie sie Vitruv andeutet, ham gewiss nur selten vor; vgl. Becher I, S. 170. Wie die Thüren geöffnet wurden, s. Stieglitz Baukunst I, S. 132; da sie nach Aussen aufschlugeu, pflegte wohl auch der Merausgehende ein Zeichen zu geben, ψοφείν, Moeris p. 211, ἐπὶ τῷ γνῶναι τοὺς ἐπὶ τῶν θυρῶν καὶ φυλάξασθαι μὴ πληγείς ἐστὸς λάθη τῶν θυρῶν εἰθουμένων ἄφνω, Hellad. bei Plot. Bibl. c. 279, p. 535 Bekku:
- 14) Μέσαυλος, att. μέταυλος, s. eben §. 10, net. 19 und Moeris p. 204: ἡ μέση τῆς ἀνδρωνίτιδος και τῆς γυναικωνίτιδος Θύρα. Die Scheidung beider Ausdrücke bei Becker S. 181 fgg. kann ich mir nicht aneignen.

- 15) Vgl. oben §. 10, not. 17 und Xenoph. Occ. IX. 5: έδειξα δὲ και την γυναικωντειν αὐτῆ, θύραν βαλανείω (Becker S. 180: θύρα βαλανετῷ) ώρισμένην ἀπὸ τῆς ἀνδρωνίτιδος, ἵνα μήτε ἐκφέρηται ἔνθοσδεν ος μὴ ἀτς, μήτε τωνακοιώνται οἱ ολιάται ἄνευ τῆς ήμετέρας χνώμης.
- 16) Aupatria oder ολιήματα, vgl. Becker S. 192 und die namhaltentan derselbem bei Poll. I. 79: ἀνδρών ενα συνίασιν οἱ ἄνδρες, εἶτα ἐξέδρα ενα συνίασιν οἰ ἄνδρες, εἶτα ἐξέδρα ενα συνίασιν ενα (vgl. Kenoph. Symp. I. 11: ἐπὶ τῷ ἀνδρῶνι ἔκιθωικό ἐκωνακ ρίν, mit Wytt. ad Plut. p. 921), ferner κειτών, ἀλιδηπαι, ταμιεία, θησαμοί, συλαμτήρια μ. κ. w. Am achwierigsten ist παστάς, welches danolbe VI. 7 mit ἀνδρῶν (ἀκὸ τοῦ κάσασθαι, und eben so Schol. Apoll. Rhod. I. 789 oder Etymol. M. p. 655. 46: ἀκὰ ἐν αὐτῆ ἡμᾶς σιτείσθαι), dagegen VII. 122 mit ἔξίδρα verglebeht, und dessen Bedeutung bei andern Schriftstellern selbst xwischen Säulengang (Hesych. II, p. 890) und Schlafgemach schwankt, vgl. Jacobs ad Anthol. gr. II. 1, p. 11; III. 2, p. 286.

17) lushes. Hermes, Apollon Agyreus, Hekate; vgl. G. Alt. §. 15, nat. 9 fgg. und de terminis p. 27 fgg.

- · 18) Vgl. die griech. Ausdrüche für die römischen Penaten bei Dismys. Hat. I. of , of per naresous anspairouge, of de yered lious, elvi d' el nevelous, alles de surious, oi de équious, mit Lobeck Agi. p. 1284 fgg. wed meles bei Peterson d. gehoime Gottesdienst b. d. Griechen, Hamb. 1848. 4, S. 33 und über die griech. Hausgettesditnets nach dem Berichte in Gerhards arch. Anz. 1849, S. 115: sim Prodomon hinter der Thure ein Heiligthum des Hermes Strophaies (Aristuph.: Plut. 1154), in der Mitte der Aula den Altar des Zeus Herkeios, in einer der beiden Ecken der Halle des Vorderhauses das Heiligthum der Götter des Erwerbes (Ocol urifosos, dorisch names, Ross Insor, ined. III, p. 52), in der andern die vaterlichen Götter . . . in der Mitte des Maunersaales, welche zugleich die Mitte des gangen Hauses war, stand die Hestia, ein gunder Altar, wahrscheinlich mit einem Kuppeldache, dem Vor. bilde ihres Tempels; in der Frauenwohnung das cheliche Schlafgemach, in dem wenigstens die Hochzeitsgötter (yaughou), wahrscheinlich auch die Götter der Zeugung (yerichten) und wohl noch andere aufgestellt waren; auch im Arbeitsaale der Frauen scheint für Athene Ergane ein Heiligthum anzunehmen . u. s. w.
- 19) Odyss. XXII. 335: Aide peralon nori sundr équelou, vgl. Plat. Republ. I, p. 328, Ath. V. 15, Virgil. Acn. II. 512 n. s. w.
- 20) Menaph. M. Sneud III. 8. 94 'ούκρῶν ἐν τατς πρὸς μλαγμβοίαν βλεπρύστες αλιίαις τοῦς μλα, χειμῶνος ὁ ηλίος ἐἰς τοὺς πασπάδια ὑπρλώμπες, τοῦ δὲ θέρους ὑπλε ημῶν αὐτῶν καὶ κῶν ακεγῶν παρευόμενος ακιὰν παρέμες: vgl. Oce. IX. 4 und die Orientirung der Zimmen nach dim Gehranehe hei Vitruv. I. 2. und Galum. XII. 2.
  21) Θυρίδες Ανίστορh. Thesmaph. 797, Pluturah, eurios. c. 13,
- 21) Oveldes Aristoph. Thesmoph. 797. Pluturch. curios. c. 13. Ath. XV. 53, nur meistens mit Busichung auf Krauen, wie sie auch in Werken alter Kunst öfters aus Fenetern hermsterschauen, vgl. Passari Pict. etrusc. I. 37., II. 123., Tischbein Vasengem. IV. 36, Millingen Vases 30., Panefka Bilder XIX. 10.
- 22) Antiphe adv. novere. §: 14: ὑπερῶῦν νε ἢν τῆς ἡμετέρας οἰπίας δ εξεριΦελόνεως ὁροῦτε ἐν ἄρτει διατρίβος: τgla Lucian. Tox. 61 und die nömischan cacacacala bei Bocker Gallus I, S. 14 oder Obban ad Honat. Epist I: 1. 91; über die ἀπαβάθμοῦς von der Strasse aber, vie sie auch Liv. XXXIX. 14 und noch heutzutage Pompaja

Rennen lehrt, die Anckdote von Hippias, der sie wie die Vorsprunge der ὑπερῷὰ selbst (Poll. I. 81) und andere Ueberschreitungen der Hausgränze zur Finanzquel.: gemacht hatte, bei Aristot. Occonom. II. 5.

23) Vgl. Beckmann Beitr. z. Geseh. d. Erfind. II, S. 391 fgg. und Stieglitz Baukunst I, S. 124 fgg. Die κάπνη (Aristoph. Vesp. 139) oder καπνοδόχη (Her. VIII. 137) gehört nach Ath. IX. 35 offenbar zur Küche; in den Zimmern aber gebrauchte man Kohlenbesken, ἀπθεάμα, ἐσχάρια, ἐσχαρίδας, oder tragbare Qefen, die gleichfalls mit Rohlen geheizt wurden, βαύνους, παμίνους, πυιγείς, vgt. Poll. VII: 110, X. 100, and mehr bei Becker I, S. 205 und Bergk And. aled., II., p. 17., Röhtenheitung, woven Müller Arch. §. 293., 1 spricht, ist nach Seneca Ep. 90 vor der Kaiserzeit nicht anzunehmen.

1 249 Okturtist oder ontares, unattitely auch payelerior? Poll. I.

80. VL. 18, Ath. IV. 70. IX. 35. vgl. Lucian. Asin. c. 27 und Lobeck ad Phrynich. p. 276.
25) Tauestor oder rauestor, was falschlich von manchen auf die beillen Begriffe gwiarium nited celle penaria vertheilt worden ist, Ducker ad Thucyd. I. 96, Meinche ad Menandr. p. 182. Lobock ad Phrynich, p. 193 — in der yvrassoriese, vgl. Harpocr. s. v. zeriotek und obed §. 10, 201. 7, im Alle. aber Kettoph. Occ. IX. 3: ά μξυ Δύο βάλημης ενιόχυρο δη τα πλείστου βίρη μας στρομανα και σκεί η παρεκάλει, τὰ δε ξηρά τῶν στερῶν τὸν, στον, τὰ δε ψυχωνὰ τὸν δίνον; τὰ δε φάνα ὁσα φάσος δεόμενα ξόγα τε κάι σκεύη ἐστί.

= 26) Vgt. Aristeph, Lysistr. 389, Lysius e. Sim. §. 14, und ther den Unterschied von reyes oder greyos (Thom. M. p. 808) und ecopo oder opogos, was zunächst die Zimmmerdecke bezeichnet, Thuc. IV. 48 und Pon. F. 80.

27) Orgent, Vitruv. VI. 8; rgl. schen bei Hemet Iliad. XXIV. 191 und Ödyss, II. 337: δ δ υψόροφαν Θάλαμον καπεθήσατο πατρός, εδουή, δου νητός χρύσδε και χάλευς εκείτο, εσθής τ' εν χηλοτοιν, άλες T' everger elasony er che niftos abyort nachmany mit Nitrech cell. An-

merk. I. S. 112 und Müller. Arch. &: 48. 2.

28) Anonary oder Kongwes, Aristoph. Thesmoph. 491, Demosth. Aristog. 1, §. 48; Platarch Stoic. repugn. c. 24; Ath. K. 11, huch Ausaum aregen, Artephill, II. 26, joder anlonun, Poll. X. 44, im, Gegensatze tragbarer Nachtstühle, diogos apodevrigios, Hesych. II, p. 429; vgl. Seebude Schölien zu Moratiur, Gotha 1839. 4, S: 19 fgg. and liber, dig Peibigungselitteh an dissem-Orte (Stab. Seem &CXXI 29 τ. και τε τών αναγκαιών ποιήσαντα απονίζειν εκτίνα και μέρη) Sencea Ep. 70 mit der gelelirten Note zu Paroemiogr. Gott. p. 447. 29) Κονίαμας: Stieglitz Baqkmatt i.) S. 117; aber von glanzender

Weisse, ironing naugardayra, Odyss. XXII. 121, rgl, Rumpf acdihomer, p. 10 fgg.

30) Kara rolyov planter, Luc. Hist. scr. c. 29, vgl. Xenoph. M. S. HE. S. 169 Minte V. Abrib. c. 169 and mehr bei Wiegmanuglie Mae lenci d. Alten insbes, als Degorationsmalerei, Hann 1836. 8 und Le-tronne lettres d'un antiquaire à un artiste sur l'emploi de la peinture munit; Paris 1836: 8; biber nusere Malorel aber die Btade Tanagra, hei Dicacarch, p. 142. xots die rur gining, appenigois mil έγκαθμασιν αναθεματικοίς καλλιστα κατεσμευασμένη.
31) Βέδεθη Καθέ Αθέ Αθέ! Π. 10: χρύνω σ'ελεβείνε το μαρμάί-

covor σίκοι; vgl. Musonius bei Stob. Serm. I. 84, Die Chrysest. VII, §. 117, Lucian. de domo u.s.w. Eingelegte Fussböden, λιθόστρωτα, jedenfalls schon seit Alexanders Zeit, vgl. Galen. Protrept. c. 8 mit Letronne l. c. p. 307 und Ross λγχ. άρχ. p. 215.

32) Plut. V. Phoc. c. 18: yalnute lenico nenochymetry.

§. 20.

i La Bella La Bella V

Dagegen wird man sich das Hausgeräthe griechischer Wohnungen, wenn auch nicht immer so reich, wie es in den Königsfamilien der heroischen Zeit geschildert wird, doch fortwährend mit dem feinen Schonheitsinne behandelt denken müssen, den wir wiederbolt als das Erbtheil des ganzen griechischen Volkes bezeichnet haben 1). Von der zierlichen Arbeit des Holzwerkes in Tischen, Stühlen, Betten 2) legen moch zahlreiche Bilder alter Kunst Zeugniss ab; nur muss man hier den hoben Lehnsessel, Spores, von den Tabourets 3) und Klappstühlen 4) und von beiden wiederum die Sitzbank unterscheiden, welche leztere sich dann auch bisweilen zu einer dürftigen Lagerpritsche erweiterte 5), während das eigentliche Bette reich mit Teppichen und Vliessen oder Wollentüchern ausgestattet war 6). Von den Tischen wird später bei den Mahlzeiten die Rede seyn; ein weiterer Gebrauch derselben kommt kaum vor, am wenigsten zum Schreiben, was man entweder wie noch die heutigen Morgenländer auf den Knieen oder auf der Lehne eines Bettes bewerkstelligte?); und eben so wenig scheinen Schränke üblich gewesen zu seyn 8), deren Stelle vielmehr tragbare Kisten vertraten 9); um so mannichfaltiger aber erscheint der grieckische Hausrath im Gebiete der thönernen oder metallenen Geschirre, deren einzelne Gattunpen sich bis zu mehren Hunderten von geschmackvollen und erfindungsreichen Formen verfolgen lassen 10). Schon der einfache Wasserkrug mit einem stehenden und zwei wagerechten Henkeln 11) nimmt unsere Aufmerksamkeit in Auspruch; mehr noch freilich die verschiedenartigen Amphoren mit den gefälligen und entwickelten Windungen ihrer beiden hochstehenden Henkel 12) und die zahlreichen Arten

grösserer oder kleinerer Mischgefässe 15), die übrigens selbst bereits mitunter auch zum Trinken gebraucht wurden'14); und was gar die eigentlichen Trinkgefässe von den zierlichen flachen Schalen an, die gewöhnlich die Stelle der Becher einnahmen 15), bis zu den schwungvollen bacchischen Bokalen 16) oder Trinkhörnern 17) betrifft, so scheint es selbst dem lebendigen Sprachgebrauche des Alterthums schwer gefallen zu seyn, mit der Erfindungsgabe seiner Künstler in dieser Hinsicht gleichen Schritt zu halten 18). Dazu kommen dann noch die vielfachen Krüge zum Ausgiessen und Vertheilen von Flüssigkeiten 19), die Oelflaschen zum Anhangen auf dem Wege in's Bad oder in die Ringschule 20), die Buchsen für Salben und weiblichen Schmuck 21), die Dreifusse mit Kesseln zur Erwarmung über Feuer 22), und als eins der gewöhnlichsten aber gleichwohl mit unerschöpflicher Freiheit vermannichfaltigten Geräthe die Lamijien 95), die allein oder in allerlei Zugammensetzungen 37) doch jederzeit mit Oel gefüllt jedes andere Bekenchtungsmittel überflüssig machten 25). Unter den Gegenständen weiblicher Toilette verdient der Spiegel auch hier erwähnt zu werden, obgleich er durchgehends nur in tragbarer Gestalt als runde Metallplatte 26) nicht wie bei uns zugleich zur Ausschmückung des Hauses diente; allgemeinere Bedeutung hatte jedoch wenigstens in alteren Zeiten die Badewanne 27), bis allmälig eigene Badestuben zu stehenden architektonischen Bestandtheilen nicht nur der Einzelwohnungen, sondern der Stidte selbst wurden 28). ....

<sup>1)</sup> Nachsmuth Hell. Alt. II, S. 420: vom homerischen Zeitalter an liebten die Hellenen, wie zum Ersatz für die Kärglichkeit der Behausung, Fülle, Kostbarkeit und Schönheit des Geräthes, wesshalb bei Angabe der Habe von Bürgern dieses als exheblich in Betracht kommen kann; vgl. ohen § 14 und mehr im Einzelnen bei Poll. X. 10 fgg., Artemid. I. 74, Stob. Serm. LXXXV. 20, mit Stieglitz Baukunst I, S, 296 fgg., Müller Arch. § 297, 302, St. John II, p. 97 fgg. III, p. 183 fgg.

arnynalote inedilarvero ros nathirezviar. Rondinera warden ate El-fenbein ausgelegt, Nitzsch z. Odysa. V.III. 404,

- 3) Ath. V. 20: 6 pag oporos aved poros elegotics igs nadioga dir innocolio (homer. Oporos)... 6 de missues negereoripae sendinficae dramitore revisor. S. elegistropos dr. 5 disposen. mgk.: Bustath. 1 and Iliad. VIII. 442 und XXIV. 597, wo namentich auch die Usbergeinstimmung von Oporos und nisonos bemerkt ist, wantend der Topos keine Lebison hat, souden hochstenismit Bulbus (Odisos NIK. 97; vgl. Gerhard Trinkschalen T. 6) oder Kissen (Plat. Republic, p. 528 C; vgl. Mon. ined. dell' Inst. arch. 1. 53) bedeckt wird.
- 4) Onladias dippos, vgl. d. Erkl. z. Aristopli. Equ. 1389 oder Adlinu: V. Hist. IV. 32 und Creuzer dentselle Sphre un Arkhaelle III. S. 51.
- 5) Eximous, einerseits s. v. a. Badoor oder ramatiques, wie Aristoph. Nubb. 255, Liban. Or. I, p. 96, rugleich aber auch swelte kholder morénouver, unattiech roaffause, wie Pint. Prot. p. 310 C und Philemon bei Phot. Lez. p. 271; gramodogg for ral sudior ral widder (Bastmatte, Aristoph. Ran. 567, Poll. VI. 11); vgl. Mesyah. II, p. 1277 und mehr bei Elebeck and Phrydibit. p. 69 und Becker Charikl. II, S. 121. Nach armene freiligh arbitesta, auf blossen Fellen oder Streue, or faç oxology oder rahamy, Aristoph. Plut. 541, Plut. V. Lyeurg. 6: 48 als. W.
- 6) Rind. IX. 657: at δ' επιστεδομενα: στύρωσαν εξευά φότελελεσου πότα τε όγγος τε λίποιο τε λεπτόν ειατόν; vgh. XXIV. 646 mit Nitrach z. Odyss. III. 349 und aus späterer Sitte Phidippides bei Aristoph. Nubb. 10: 2ν πέντε στυνεικε εγιτεορουλημένος, διαίει Βεθείτια Κεξ. Plat. Prot. p. 315 D: εγιεκαλυμμένας εν μαφίσες τισεί, πρ., ατοπραφικώ um des paphischen Königsknaben bei Ath. VI. 67 zu geschweigen; im Alig. auch Poll. X. 46. 123 und mehr bei Becker II, S. III egg. Daher στεώματα διατινάξαι, betten, Stob., Sarm, L.X.XXV. 24.
- 7) Vgl. Böttiger Sabina I, S. 35., Becker Gallus II., S. 250.

  8) Man müsste denn die πυργίσκους dahin ziehen, welche Artemidor mit πίσταις und Θησαυροφυλακίνες verbinder vyl. Acilian.
  V. Hist. IK. 13 und Fabric. ad S. Empir. VII., 192.

9) Homerisch und nach Eustath. ad Iliad. XVI. 221 auch lakonisch 2702', spater λάρνακες oder κιβούτοι, vgl. Demosth. c. Aristog. I. §. 61. Lysius c. Eratosth. §. 10.: Thompse. Chiract. (6).
Ath. III. 26. und mehr bei Valaken jad. Theory XV. 33., pp. 333;
Bildliches bei Millingen uned. Mon. 35. vases Coghill 30.

10) Vgl. schon die Kupfertafeln zu A. de Jorio Gallerin de vasi,

10) Vgl. schon die Kupfertafeln zu A. de Jorio Gullerin Edwist, Neapel 1825, und Levezow Verzeichniss der Denkmäler im K. Antiquarium, Berlin 1834; insbes. aber Dubois Maisonnenve Introd. a l'étude des vases antiques, Paris 1817 fol. und die Streitschriften von Panofka Recherches sur les véritables noms des vases et sur leurs différens usages, Paris 1829. 4 und Letronne Observations philologiques et archéologiques sur les noms des vases grees, Paris 1833. 2; auch Gerhard Berlins antike Bildwerke S. 151 fgg. 345 fgg. und Ann. dell'Inst. 1831, p. 219 fgg. 1836, p. 147 fgg. und meuerdings Thiersch in Abh, d. Bayer. Akad. d. Wiss. 1844 Philol. Cl. IV, S. 28 fgg. und J. L. Ussing de nominibus vasorum graceerum, Hafn. 1844 8. Optimities mit Thierfiguren verzieste Becher? Welcher Rk. Mus. VI, S. 404 fgg.

11) Yoqla oder nalmic, Aristoph. Lysistr. 327. 858; am deut-

lichsten an ihrem Gebrauche auf Vasengemälden selbst zu erkennen; vgl. Tischbein III. 50, Millingen uned. Mon. I. 6, vases Coghill 45, Panofka Mus. Blacas 9, Raoul-Rochette Mon. ined. It 45, Mon. dell' Inst. III. 49, IV. 54 u.s. w.

- 12) "Αμφορεύς, syncopirt ans αμφιφορεύς, also s. v. a. αμφωτίς oder αμφώεις, obgleich das auch jedes andere zweihenkelige Geffass soyn Rann, während αμφορεύς vorzugsweise von Wein- eder Gelkrügen gebraucht wird; vgl. Aristoph. Plut. 807 und die Bilder bei Tisohbein 11. 40. 48, IV. 33. 46, Millingen Vases 14. 16. 53, Gerbard aput! Vusenb. 15, Mon. dell' Inst. (1. 44, III. 49, insbes. aber die panathenäischen Preisvasen das. I. 22.
- 13) Kostofo and verto, and verto, and verto, der one, Ath. XI. 108; vgh. Isidor. Ovig. XX. 5: cratera calla duas habeus ansus, und Tischbein F. 60, H. 43, Mon. dell' Inst. III. 49, IV. 32 u.s.w. Ferner neu nill adviverso, Ath. X. 23, lenavry Aristoph. Pac. 916, und Achuliches bei Bergh Com. att. rel. p. 240.
- 14) Porthol nivels nal nadoic, Ath. X. 38; vgl. Plat. Symp. p. 214 K und mehr unten §. 28, not. 26.
- 15) Κύλιξ und φιάλη, jene mit, diese ohne Ohren und Fuss, αμφίθετος (d. h. ἀπύθμενος, Eustath, ad Iliad. XXIII. 270) und ομφαλωντός Ath. XI. 103 fgg., vgl. Ussing p. 141. 151 und Mon. dell' Inst. IV.32, Auch χυμβίον, Dem. Mid. §. 133. 158, vgl. Hemsterh. ad Lucian. D. Mort. XXVI. 2; wogegen σχύφος schon ein grösseres und tieferes Gefäss von plumperer Form zu bezeichnen scheint, nur gleichfalls offen und zweihenkelig, was Panofka in Lettres concernant le rapport sur les vases de Volci p. 19 fgg. nicht bestreiten sollte; vgl. Böttiger Opusc. lat. p. 36 und Ussing p. 130 fgg.
- 16) Kdroagos und adgrivor, Beide mit hohen bis zum Fusse reichenden Henkeln, nur dass lezteres mehr länglich (intimples, procesum), ersteres flucher und offener geweren zu seyn scheint; vel. Ussing p. 135 fgg. und zahlreiche Bilder bei Tischbein 1. 36, II. 22, IV. 37; Millingen uned. Mon. I. 26. 34, Vasce 24. 38. 52, Coghill 7. 34. 37. 38. 45. 51; Combes Terracottas 30; 48; Gerhard etr. u. Rumpan. Vasenb. 4. 8. 25; Roulez im Buik de Bruselles XIII. 2 u. s. w.
- 17) Kipas oder ρυτον, nur lexteres auch am schmaleu Ende offen, weraus dann das Getränke entweder in den Mund oder such in ein anderes Gefäss gegossen ward; vgl. Ath. XI. 97. τά ρυτα κίρασων δμοια είναι, διατετρημένα δὶ, ἐξ ων κρουνιζοντων λεγτώς κάτωθεν πίνουσε, und mehr bei Becker Char. I, S. 505, Kramer ant. Thongefässe S. 26, Gerhard Berl. ant. Bildw. S. 235. Ussing p. 56 fgg.; Bilder bei Tischbein IV. 42, Antich. d' Erc. V. 1, p. 79, Mon. dell' Inst. I. 34.
- 18) Vgl. die Namensverzeichnisse bei Ath. XI. 22—110 und Poll. VI. 95—100; auch Macrob. Saturn. V. 21, wo namentlich auf die Achnlichkeit vieler dieser Ausdrücke mit Schiffsnamen aufmerksam gemacht ist, und das freilich sehr unklare Scholion bei Potter zu Clem. Alex. Paedag. II. 3, p. 188: Θηρικλείον τὸ σφαιροειδις τῷ πυθμένι, τὸ ἐπικείμενον ἔχον χωνοειδές ἀρ΄ οῦ πιεῖν ἐστίν εὐπετές ἀντιγόνιος ἡ ἄνευ τοῦ σφαιροειδοῦς πυθμένος εἰς ὁξῦ ἀπολήγουσα κάνδαρος τὸ λεκανοειδις μὲν, ἄνωθεν δὶ ὁμοίως πώματι ἐπεσκπασμένον στομίω οὐμέτρω (1. συμμέτρω) κατὰ μέσον ἀνεροωγός, καὶ πυὸς ἄκρω τῆς περακρερίας πρακροίδο, ἀρ΄ ἡς πιαῖν ἔστι, διοιγόμενον Δαβρώνιος

ασπιδολς ξεκτωμα αφ' οδ ξοτι λάβρως 4μφορηθήναι του πίνοντα: λεπαστη χυτροειδλς ξεπωμα, δπωτίδι μάβ το ελληφθαιμοπομάχομξνη! ψυμπής πολιοδρικοδί σχήματος κατατομή, κατωπεύ πιονίδι δελί πρίσματα! πυλιοφ δρικο έδραζομένη, αφ' οδ έστάναι και μεταχειρισθήναι έστυν μύτη πρόχειφον.

- 19) Πρόχους, Odyss, XVIII. 398, Hesiod. Theog. 785, Aristoph. Nubb. 272, auch einfach χούς, Ach. 1086, Equ. 95, Pac. 537; dann naber člaus, Ath. X. 25, Heaych. II, p. 747, οἰνοχόη, Heaiod. Ε. κ... ή. 744, Thue. VI. 46, ἐπίχινος Ath. IV. 21, Plaut. Rud. V. 2. 32, vgl. Tischbein I. 8. 9, H. 49, IV. 8. 9, Milliogan uned. Moh. I. 34, Gerhard Trinkschalen 6. 7, Mon. dell' last. I. 4, II. 15 u. s. vv.
- 20) Δήπιθος und ἀλάβαστρος (oder -τος, vgl. Ruhnken. Epist. ad. Ernest. ed. Tittmann p. 144 und d. Erkl. z. Plut; V. Timel. c. 15), doch mit dem unhegreißigherweise von Dsaing p. 20 gestängsten Unterschiede, dass lexteres keinen Henkel (λαβήν) hat; vgl. Schol. Aristoph. Agh. 1051: κε τον αλάβαστρον δε λε τήν μυροθήπην λατι δε λήπυθος ή δημ μη έχρυσα, ής ούκ ἐστι λαβέσθαι, und michr bei Creuzer altathen. Gefäss S. 21 oder Schr. z. Arch. 11L, S. 31 fgg. mit den Bildwerken bei Tischbein I. 2, III. 35. 57; IV. 30, Millin Tombeaux de Canosa 13, Millingen vases Coghill 45. 46, Raoul-Rochette Monum, ined: I, 34. 49; vielleicht auch Mon. dell' Inst. II. 20, obgleich solche rundbauchige Salbfläschchen von der heutigen Archäologie gewöhnlicher βόμβυλιο oder ἀρύ-βαλλο genannt werden.

βαλλος genannt werden.

21) Πυξίδες oder πυξίδια, auch πυλίχναι και με Letronne. p. 39 und Gerhard Berl, ant. Bildw., S. 370.

- Aέβητες ἐμπνοιβῆται, Ath. II. 6, zum Unterschiede von den απύρος, die als Gestelle für Mischgefässe u.dgl...dienten; vgl. Phylarchua hei dems, IV. 21 ... üher den πριπούς im eigentlichen Sinne und seine Theile aber O. Müller in Böttigers Amalthea I, S. 119 fgg. III, S. 19 fgg., und was ich sonst G. Alt. §. 40, not. 10 eitirt habe. 10. 23) Αύχνοι προχηλανοί, Aristoph. Eccl. 1; vgl. Passeri Lucerman fictiles, Pesaro 1737, auch die bronzenen in Anticht d'Erci T. VIII und was Böttiger kl. Schr. III, S. 307 fgg. und Becker Gallus II, S. 287 fgg. weiter anführen.
- 20 24) Augreta eder Augrougo, Ath. XV. 57 fgg., vgl. Lobeck ad Phrynick p. 314 und Beispiele bei Winkelmann Werke II, S. 74 fgg. und Abeken in Ann. dell' Inst. arch. 1842, p. 54.
  - 25) Wachsmuth II, S. 421; Becker Charikles II, S. 214 fgg.
- 26) "Ενοπτρον oder κάτοπτρον, vgl. Aeschylus bei Stob. Serm. XVIII. 13: κάτοπτρον είδους χαλκός έστι, und mehr bei Beckmann Beitr. III, S. 467 fgg., Böttiger Vasengem. III, S. 46, Becker Gallus II, S. 260 mit der analogen. Abh. von Gerhard über die Metallspiegel der Etrusker, Berl. 1838. 4; Bilder bei Tischbein I. 47, II. 58, Káoul-Rochette Mon. ined. I. 36, Mon. dell' Inst. IV. 18. Das χαλκείον bei Xenoph. Symp. VII. 4 aber scheint nicht sowohl ein Spiegel als eine Art von Reverbère zu seyn.
- 27) Ασάμινθος, Iliad. X. 576, Odyss. III. 468, auch πύελος, vgl. Bekk. Anecdd. p. 60: ir & iλούοντο οἱ άρχατοι, und die verschiedenen ποδάνιπτρα bei Poll. X. 77 fgg. mit Schneidewin de loco Horatii Gott. 1835. 4, p. 7.
  - 28) Artemid. Oneirocr. I. 64: of plv núrv nadasof figlaveta ouz

p. 347 und unten §. 23 not. 26 fg.

§. 21.

tan isan daga Si

Auch die Kleidung 1) scheint trotz aller Abweichung einzelner Stücke fortwährend wenigstens bei dem männlichen Geschlechte im Wesentlichen an denselben Elementen festgehalten zu haben, die wir bereits in den homerischen Gedichten finden, und die sich jedenfalls unter die beiden Grundbegriffe des Anziehens und Umwerfens vertheilen 2). Angezogen ward das Unterkleid, γιτών oder κιθών, genäht, gegürtet 5) und mit weiten Armlöchern, die sich erst nach dem Perserkriege, wie es scheint, zu wirklichen Aermeln verlängerten und verengten 4); nur Länge und Stoff des Gewandes fiel bereits in früherer Zeit örtlichen Einflüssen anheim, insofern der ionische Stamm es bis auf die Füsse reichen liess 5) und in Athen lange Zeit der Luxus des linnenen Chiton den wollenen der übrigen Griechen verdrängt hatte 6). Ueber diesen aber ward ein viereckter Mantel, Luάτιον, geworfen?), der den ganzen Körper einhüllte 8) und so getragen werden musste, dass, wenn er auch die rechte Schulter frei liess, der linke Arm jedenfalls bedeckt blieb 9); grössere Freiheit in diesem Puncte galt wenigstens in früheren Zeiten als unschicklich 10), und während der Mangel des Unterkleids höchstens Dürstigkeit verrieth 11), die der doppelt genommene Mantel leicht ersezte 12), ward ein Mann ohne Obergewand für nicht viel besser als ein Nachter angeschn 13); wie denn überhaupt dieses Kleidungstück, so abgetragen es auch übrigens seyn mochte 14), immer die städtische Tracht des Freien im Gegensatze des Sclaven auf der einen, des Feld- und Handarbeiters auf der andern Seite war, der sich entweder noch nach alter Sitte in Felle kleidete 15) oder des einfachen Chiton, insbesondere der Art desselben bediente, die gleichviel aus welchem Stoffe unter dem Namen εξωμίς als ein Mittelding zwischen Mantel und Kleid beschrieben wird 16). Doch gab es allerdings

auch ausser dem Himation noch einige andere Gattumgen von Obergewändern, die bei aller sonstigen Verschiedenheit das unter einander gemein gehabt zu haben scheinen, dass sie auf der Brust oder Schulter mit Knöpfen oder Spangen 17) zusammengehalten wurden: die γλαίνα, ein zottiges Wollentuch zum Schutze bei Sturm und Kälte 18); die ylavic, ein feines Gewand aus milesischer Wolle in heisser Jahreszeit oder sonst von Zärtlingen getragen 19); die ylauvs oder der kurze, ur-Sprünglich thessalische oder macedonische Kriegsmantel 20) und daher auch die stehende Tracht der Epheben, welche ihre bürgerliche Laufbahn mit kriegerischen Uebungen begannen 21); und rechnet man dazu noch die verschiedene Dicke, welche das Himation selbst je nach den Jahreszeiten haben konnte<sup>22</sup>), so ergibt sieh auch für die höheren Stände eine Mannichfaltigkeit der Tracht, die im Laufe der Zeit durch die Verschiedenheit der Farben noch erhöht ward. Als Feierkleid blieb zwar fortwährend der weisse Mantel im Gebrauche, wie er nach der Arbeit der häuslichen Weberinnen aus der Hand des Walkers 23) hervorging; für den gewöhnlichen Bedarf aber 24), zumal des jüngeren Alters, scheint die Kunst des Färbers immer mehr die Oberhand erhalten zu haben 25). Einer Kopfbedeckung bediente sich der griechische Mann nur in besonderen Fällen, wohin namentlich der breitgekrämpte Reisehut 26), die Ledermütze zum Schutze gegen Sonne und Regen 27), und bei alten oder schwächlichen Personen ein runder Filz 28) gehörte; die Füsse dagegen scheinen doch am gewöhnlichsten mit Sohlen schwererer oder leichterer Art 29) bekleidet gewesen zu seyn 50), wenn gleich gänzliche Unbeschuhtheit gegen keine Sitte verstiess 51). Endlich gehört auch zu der männlichen Tracht der Stock, der vielleicht an die Stelle des Speers der homerischen Zeit getreten war und nicht allein in Sparta sondern auch in Athen und sonst in häufigem Gebrauche vorkommt, insoweit nicht auch dabei etwa die Mode medificirend einwirkte 32).

- 1) Vgl. Oct. Ferrarius de re vestiaria, Padua 1685. 4 und mit ähnlichen in Graev. Thes. antiqu. T. VI; auch die allg. Werke über das Costüm des Alterthums von Lens (Lütt. 1776. 4; deutsch v. Martini; Dresden 1784. 4), Maillot (Paris 1804. 4; deutsch Strassb. 1812. 4), Hope (Custom of the ancients; London 1841), und über einzelne Puncte die Abhh. v. Mongez in M. de l'Inst. de France T. III und IV; insbes. aber Müller Archäol. §. 336 fgg., Becker Char. II, S. 307 fgg., St. John Hell. II, p. 51 fgg., Wachsmuth H. A. II, S. 407 fgg.
- 2) Poll. VII. 50: ἐσθημα β' ἐστὶ διπλοῦν την χρείαν, ὡς ἐνθῦναί τε καὶ ἐπιβαλέσθαι, lat. indui und amiciri, vgl. Cicero Orat. III. 32: pallium, quo amictus, soccos, quibus indutus esset, und Apul. Flor. c. 9: habebat indutus ad corpus tunicam interulam tenuissimo textu... habebat amictus pallium candidum, quod superne circumjecerat; lexteres auch ἀμφιέννυθαι, wenn gleich dieses bei den Grammatikern παρά τὸ ἔω τὸ ἐνθύομαι abgeleitet und wirklich hin und wieder auch mit jenem synonym gebraucht wird; vgl. Xenoph. Cyr. f. 3. 17: τὸν μὲν ξαυτοῦ χιτῶνα ἐκεῖνον ἡμφίεσε, τὸν δ' ἐκείνου αὐτὸς ἐνέδυ.
- 3) Plat. Hipp. min. p. 368 C: την ζώνην τοῦ χιτωνίσκου ἢν εξχες: homer. ζωστής, vgl. Odyss. XIV. 72 und d. Erkl. zu Hesiod. ε. κ. ή. 354.
- 4) Wenigstens hält es Her. VII. 61 für nöthig, hei der persischen Kleidung ausdrücklich κιθώνας χειριδώτους zu erwähnen, die also bei den Griechen damals noch eben so wenig wie die orientalischen Beinkleider, ἀναξυρίδες, üblich gewesen seyn können; dagegen kennt allerdings schon Aristoph. Equ. 892 den ἀμφιμάσχαλος, was die Lexikographen geradezu durch χειριδωτός oder δύο χειρίδας έχων erklären; vgl. Meursius ad Lycophr. p. 289 und Bergk in Zeitschr. f. d. Alt. 1844, S. 269.
- 5) Iliad. XIII. 685; H. in Apoll. 147; oh erst in Asien an geeignet? Wachemuth I, S. 135.
- 6) Thue. I. 6: εν τοις πρώτου δε Αθηναίου τον τε σίθηρον κατέθεντο και άνειμένη τῆ διαίτη ες το τρυφερώτερου μετέστησαν και οί πρεσβύτερομ αὐτοις τῶν εὐθαιμόνων διὰ το άβροδίαιτον οὐ πολὺς χρόνος ἐπειβή χετῶνάς τε λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες κ.τ.λ.
- 7) Terçáyora inária, Ath. V. 50; vgl. Tertullian de pallie mit dem Comm. v. Salmasius, Par. 1622. 8 und Chr. G. Fr. Walch Antiquitates pallii philosophici, Jena 1746. 8. Homer. 9aços, vgl. d. Ausl. zu Iliad. II. 43 und Odyss. XV. 60, nicht zhaira, wie Müller Dor. II, S. 266; s. unten not. 18.
- 8) Quintil. XI. 3. 143: togas veteres ad calceos usque demitte-bant, ut Graeci pallium; vgl. Demosth. F. Leg. §. 314: διὰ τῆς ἀγορᾶς πορεύεται θοιμάτιον καθεὶς ἄχρι τῶν σφυρῶν: obgleich solche ματίων ελξις auch wieder als Hochmuth galt, Plat. Alc. I, p. 122, Plut. V. Alcib. c. 1 u. s. w.
- 9) Ἐπιδέξια ἀναβάλλεσθαι λλευθέρως, Plat. Theaet. p. 175, nicht ἐπ ἀριστερά, Aristoph. Av. 1565, Artemid. III. 24, üheshaupt κοσμίως ἀναλαμβάνειν τὴν ἐσθῆτα, Ath. I. 38, vgl. z. Lucian. Hist. conser. p. 135, Böltiger Opusc. p. 251, Schäfer ad Demosth. II, p. 666, und die schönen Bilder des Aesehines Mus. Borbon. I. 50 und Sophokles Mon. dell' Inst. arch. IV. 27, während der Bildner des Menander und Posidippus im Mus. Piocl. III. 15. 16 sich sehon grössere Freiheiten genommen hat.

- 10) Aeschin. c. Timarch. 8. 25: 🕏 νυνὶ πάντες ἐν ἔθει πρώττομεν, τὸ τὴν χεῖρα ἔξω ἔχοντες λέγεεν, τότε τοῦνο θραού τι ἐδόπει τίναι
  καὶ εὐλαβοῦντο τοῦνο πρώττειν: vgl. Přůt. V. Nic. c. 8 und dagegen
  das Lob des τὴν χεῖρα συνέχειν ἐντὸς τῆς περιβόλῆς bei dems. Pracc.
  polit. c. 4 mit Sintenis ad V. Perick. p. 79 und Böttiger Opusc. p. 219.
- 11) Vgl. Sokrates bei Xenoph. M. Socr. I. 6. 2, Kleanthes bei Diog. L. VII. 169; aber selbst der Tyrann Gelo erscheint axiruw ir inaria Diod. XI. 26; ebenso Agesilaus bei Aelian. V. Hist. VII. 13, um des Demosthenes im Mus. Piocl. III. 14 und zahlreicher Philosophenbilder zu geschweigen, die vielleicht schon idealisirt zu denken sind, da allerdings nur die Cyniker grundsätzlich den Chiton verschmäheten, vgl. die Erkl. zu Juv. Sat. XIII. 122.
- 12) Wenigstens seit Antisthenes nach Diog. L. VI. 13: πρῶτος ἐδίπλωσε τὸν τρίβωνα καὶ μόνω αὐτῷ ἐχρῆτο: vgl. Anthol. Pal. XI. 158, Stob. Serm. XCVII. 31, p. 272, und mehr bei Walch a. a. O. p. 56 fgg. Etwas anderes aber sind die ἐμάτια διπλᾶ unten not. 17.
- 13) Γυμνός ἐν τῷ χιτωνίσκω, Demesth. Mid. §. 216, vgl. Aristoph. Nubb. 966, Xenoph. Hell. II. 1.1, Plat. Republ. V, p. 474 A, Lucian. Hermot. 23 und mehr bei Cuper. Obs. 1.7, p. 39. Periz. ad Aelian. V. Hist. VI. 11, Böttiger Opusc. p. 343, und d. Erkl. zu Virgil. Georg. I. 299.
- 14) Ίμάτιον τρίβων γενόμενον, Stob. Serm. V. 67, p. 161; dann schlechthin τρίβων für dürftige Kleidung, Plat. Symp. p. 219, Aristoph. Vesp. 1171, Eccl. 881, Isaeus Dicaeog. §. 11, namentlich auch spartanisch Ath. XII. 50, Plut. V. Lycurg. c. 30, Aelian. V. Hist. VII. 13, und daher von den λακωνίζουσι nachgeahmt, Plat. Protag. p. 342, Demosth. Con. §. 34, später aber nach Sokrates Vorgange allgemeine Philosophentracht, vgl. Dio Chr. LXXII. 2 mit Periz. ad Aelian. V. 5 und Wytt. ad Plut. p. 440.
- 15) Varro R. R. II. 11. 11: cujus usum apud antiquos quoque Graecos fuisse apparet, quod in tragoediis senes (oder servi? Poll. IV. 137) ab hac pelle vocantur διφθερίαι, et in comoediis qui in rustico opere morantur; vgl. Hesiod. ἔ. κ. ἡ. 544, Aristoph. Nub. 73, und mehr bei Casaub. ad Theophr. Char. 4, Hemsterh. ad Lucian. Tim. ε. 6, Boisson. ad Philostr. Her. p. 323, auch Paus. VIII. 1. 2: τους χιτώνας τοῦς ἐκ τῶν δερμάτων τῶν ὑῶν, οῖς καὶ νῦν περί τε Εῦροιαν ἔτι χρῶνται καὶ ἐν τῆ Φωκίδι ὁπόσοι βίου οπανίζουσι: und ūber ακυτίνας ἐοθῆτας im Alig. Poll. VII. 70, obgleich hier allerdings wieder zwischen solchen, die nur umgeknüpft (ἐνῆφθαι, Wessel. ad Diodor. I. 11) und die förmlich angezogen wurden (σισύραν ἐνδιδυμένος, Longus Pastor. II. 3) zu scheiden ist; leztere hatten auch wohl Kapuzen, ἐπίκρανα, vgl. Gesner Lex. rust. s. v. cuculki.
- 16) Phot. Lex. p. 25: ἐτερομάσχαλος χιτών δουλικός, ἢν ἰξωμίδα λέγουσι: vgl. Poll. VII. 47 und Gell. N. A. VII. 12: ips substrictis et brevibus tunicis utebantur circa humerum desinentibus, quas Graeci dicunt ἰξωμίδας, mit d. Erkl. zu Lucian. Vit. auct. c. 7 und Wieseler in Gött. Stud. 1847, S. 731; über den Schnitt aber insbes. Hesych. I, p. 1301: ἰξωμίς χιτών όμοῦ καὶ ἰμάτιον την γὰρ ἐκατέρου χρείαν παρείχεν καὶ χιτώνα μὲν διὰ τὸ ζώννυσθαι, ἱμάτιον δὲ ὅτι τὸ ἐτερον μέρος ἰβάλλετο παρ ὅ καὶ οἱ κωμικοὶ ὁτὶ μὲν ἔνδυθι, ὁτὶ δὶ περιβαλοῦ, wogegen Becker II, S. 313 vergebens zweierlei Kleidungstücke unter dem nämlichen Namen verstehen will. Das deutlichste Bild giebt vielleicht der Hirt im Mus. Piocl. III. 34, wo auch ge-

rado die linke Seite ganz nach Poll. IV. 118 offen ist; s. auch Millingen unedit. Mon. I. 39 und Hawkins British Marbles X. 28.

17) Tate ἐπωμίαις περόσαις Lucian. Amor. c. 44; vgl. Theocrit. XIV. 65 und schon Iliad. X. 133 oder Odyss. XIX. 227: αὐτάρ οί περόνη χυυσοτο τέτυκτο αυλούσων σεδύμοισε, mit Spanheim ad Callim. H. Apoll. 32. Himatien dagegen erhalten nur wo sie doppelt genommen in Kriegskleider verwandelt werden, Spangen; vgl. Lycurg. c. Leocr. §. 40: των δε ανθρων τους τοτς σωμασιν απειρηκότας ίδευ ήν καθ' όλην την πόλιν φιπλά τὰ Γμάτια Εμπεποοπημένους, und Polysperchon bei Polyaen. Strateg. 1V. 14.

18) Εννυσθαι, ότε τις χειμών έκπαγλος όροιτο, Odyas. XIV. 522; daher ανεμοσκεπής, lliad. XVI. 224, ούλη, Odyas. IV. 50, παχετα, Poll. X. 124; vgl. Buttm. Lexil. I, S. 184 und Spanheim ad Aristoph. Ran. 1496; auch dess. Av. 493, Thesmoph. 178, Vesp. 1171:

19) Ammon. p. 145: χλαίναν και χλανίδα διαφέρειν φησί Τούχλανίδας δε τας φροουμένας και μαλακωτέρας: vgl. Aesehin. adv. Ti-march. §. 131, Demosth, adv. Mid. §. 133, pro Phorm. §. 45, Ath. XII. 63, und mehr bei Bähr ad Plut. V. Alcib. p. 194, Meineke ad Menandr. p. 128, Wieseler a. a. O. S. 707.

... 30) Ammon. p.1146 : ή μέν χλαϊνα ήρωϊκόν φόρημα, χλαμύς δε μφγὰς μέμνηται τῆς γλαμυδος. καὶ τῷ δχήματι ἡ μὰν χλαϊρα τατομονή γὰς μέμνηται τῆς γλαμυδος. καὶ τῷ δχήματι ἡ μὰν χλαϊρα τατομονή ματιον, ἡ δὲ χλαμυς εἰς τέλειον περὶ τὰ κατο συσήκται τς. Plut. V. Alex. c. 26 oder Plin. Hist, N. V. 10: ad efficient macordonicae chlamydis orbe gyrato laciniosam, dextra lacvague anguloso procursu; anch Suldas s. v. Θετταλικαί πτέουγες und mehr hei Salmas. id Tertuil, p. 111 und Hemsterh. ad Poll. X. 124: οἱ μέντοι Αττικοί τὸ λέπτον χλανίδα καὶ τὸ ἱππικον χλαμύδα ὡς Θετταλίν».

Αττικον το λέπτον χλανίδα και το ίππικον χλαμόδα ως Θετταζον.

[14] Εγγομορίνας και λαβεῖν το χλαμόδιον s. v. a. ele εφήβανε γίννεστας Ath. VI. 37; vgl. Poll. X. 164, Artemid. I. 56, Stuh. Serm. KgVII. 31, p. 273, und mehr bei Jacobs ad Anth. gr. I. I. p. 24 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch St. A. 5. 123, net. 8 mm Hewst. Anecd. ed. Geel p. 219, auch Jene. Anecd. ed. Geel p. 219, Ath. XII. 50) gehören nicht hierher; aber selbst der Chlamys scheint in der έφεστρίς, ein warmerer Ueberwurf entsprochen zu haben; vgl. Xenoph. Symp, IV. 38 und Moeris Att. p. 139: ἐφεστρές το ἐπὶ τοῖς ἰματίοις ἐπὶβλημα, ἢ τὴν (l. ἢν καl) μανδύαν καὶ χλαμύδα καὶ πυοχην καλούοι, wesshalb sie auch gleich jener (Plut. Praec. polit. c. 20) für den obrigkeitlichen Purpur gebraucht wird, Lucian. D. Moet X & Chron et 14. Mort. X. 4, Charon c. 14.

23) Transit, att, grapere, vgl. Harpoer. p. 69 und zur Sache

Aristoph. Vesp. 1167, Theophr. Chur. X. 4, XVIII. 2, Atha XI: 67 mit Beckmann Beitr. IV, S. 28 fgg. und den pompejanischen Bitdern aus der fullonia Mus. Borbon. IV. 49.

- 24) Artemid. II. 3: οὐ γάρ πρός ἔργω ὅντες οἱ ἄνθρωποι . . . λευ-Dass βαπτον εμάτιον kein Feierkleid, erhellt ποτς ίματίοις χρώνται. aus Lucian. Nigrin. c. 14, wonach es bei Strafe verboten war, den Panathenaeen in einem solchen beizuwohnen, und eben so muss es selbst von Aermern getragen worden seyn, wenn eine Verletzung dieses Verbotes damit entschuldigt werden konnte, dass der Uebertreter kein anderes habe.
- 25) Evanthius de Trag. et Com. p. xxxiu: comicis senibus candidus vestitus induitur, quod is antiquissimus fuisse memoratur; adolescentibus discolor tribuitur . . . purpureus diviti, pauperi phoeniceus datur, militi chlamys purpurea; vgl. Poll. IV. 119 und VII. 55: αὶ δὶ ἀπο χρωμάτων ἐσθήτες καλούμεναι άλουργίς, πορφυρίς, φοινικίς καὶ φοινικοῦς χιτών, βατραχίς u. s. w. mit Becker II, S. 344 fgg.

26) Miraooc, thessalisch wie die Chlamys und gleich dieser insbesondere Ephebentracht, Poll. X. 164; doch auch bei Soldaten, Plant. Pseudol. II. 4. 45, Boten, Cic. Fam. XV. 17, Jagern, Gerhard apul. Vasenb. S. 3 u.s.w.

- 27) Κυνη ηλιοστερής Soph. Oed. Col. 315, öfter gegen schlechte Witterung, Aristoph. Nub. 269, Vesp. 445; überhaupt ländliche Tracht, der διφθέρα entsprechend, Odyss. XXIV. 231, Ath. XIV. 74, am Besten in Bocotien, Hesych. II, p. 379; vgl. Schol. Aristoph. Av. 1203, Esttiger kl. Schr. I, S. 263, Panofka Bilder ant. Lebent T. XIV, Wieseler a. a. O. S. 708.
- 28) III.los, wie Nestor auf dem polygnotischen Bilde Paus. X. 25. 4, Polysperchon Polyaen. IV. 14, der Philosoph Ath. XII. 63, auch der Landmann im Winter, Hesiod. E. z. 7, 546, im gewöhnlichen Leben aber nur Kranke, vgl. d. Erkl. zu Plat. Republ. III, p. 406 D, Legg. XII, p. 942 E, Demosth. F. Leg. §. 255, Plut. V. Solon. c. 8, und Ruhnken. ad Rutil. Lup. p. 104, we unstreed tig auch pileolo frigus a capite defendens zu lesen ist; während der Scythe Anacharsis bei Lucian. Gymnas. c. 16 mit seinem einheimit schen ntloc (der macedonischen navota? Valcken. ad Theocr. Augustaz. p. 345) in Athen aufzufallen fürchtet. niaz. p. 345) in Athen aufzufallen fürchtet.
- 29) Dahin gehört der Gegensatz der inglider, die auch bei Isneus de Dicacog. & 11 ala armlich erscheinen, mit den kunwerkate bei Aristoph. Vesp. 1157 oder Eccl. 342 fgg., die zwar auch dalut (Demosth. adv. Con. §. 34), aber doch eleganter geweien seyn massen, zumal wenu es dieselben wie die Auvelades sind, welche Poll. VII. 88 ausdrücklich ελευθεριώτερον υποθημα, wie jene evrelle nennt; ferner der καττύματα των ηλων εμπιπλάμενα (Theophr. Char. 4, Ath. XIII. 19) und der υποδήματα ακάττυτα ήλους ουκ έχοντα bei Steb. Serm. XCVII. 31, p. 271; der καρβατισι, αγροικικόν υποδημά μονδ-δερμον, Hesych. II, p. 147 u. 153, vgl. d. Erkl. zd Long. Pant. II. 3, und der βλάνται, die man zu Mahlzeiten anlegte, Plat. Symp. p. 174, Ath. XV. 8, Aelian. V. Hist. IV. 11 u. 8. w.
- 30) Vgl. die υποδημάτων είδη Poll. VII, 85 fgg. und mehr bei Sperling de crepidis in Gronov. Thes. T. IX und Becker Charlet. 11, S. 366 fgg. Die κρηπτόες, die bei den Römern als crepidae neben dem pallium schlechthin als Bezeichnung griechischer Tracht dienen (Liv. XXIX. 19; Pett. Sat. 1. 127, Gell. N. A. XIII. 21),

gehönen, bei grischischen Schriftstellern zunüchst nur zur Seldatentracht (Theocrit. XV. 6), die starke Sohlen und Nägel verlangte, vgl. Ath. XII. 55 und Bekk. Anecdd. p. 273: κοηπίς δι είδος υποδήματος ἀπθιμεῦ, ὑνηλὰ ἔχοντος τὰ καττύματα: dass es jedoch auch.
nur ein ὑπόδημα, kein Schuh oder Halbschuh war, geht (gegen Becker S. 371) schon aus der völligen Identität beider Ausdrücke bei Theophin Char. 2 herver; und nur selten begegnen uns wie auf der Archemorosvase bei Gerhard in Berl. Abhh. 1836 und in Stakelbergs Gräbern d. Hellenen T. 45 wirkliche Schnürstiefel, die man nach Analogie des tragischen Costūms der Krinyen (vgl. Gerhards arch. Zeit. I. 11—15 mit Diog. L. VI. 102) mit Xeuroph. Requi. XII. 10 und Ath XII. 50 ἐμβατας nennen kann, da die ἐνδοομίδις und πηλοπανίδις (Forekhammer Apollons Ankunte in Belphi,
Kiel 1840. 4, S. 20) doch etwas anderes gewesen zu seyn scheinen.

31) Stob. Serm. I. 84: xal τοῦ γε ὑποδεδέσθαι το ἀνυποδετείν τῷ δυναμένω κρετιτον: vgl. Xenoph. M. Socr. I. 6. 2, Plat. Phaedr. p. 239, und mehr bei Jacobs ad Anthol. gr. II. 2, p. 460 und Voss

mythol. Br, I, S. 138 fgg.

32) Banthola σύμμετρος, Ath. XII. 63; vgl. Casarb. ad Theophr. Char. 5 und St. John III, p. 187. Inshes. in Lacedaemon, s. Meurs. Mise. lacen. II. 17, p. 180, und daher auch hei dun athernischen Lakonisten, Aristoph. Av. 1283, aber gewiss nicht erst daraus hervorgegangen, wie Becker I, S. 394 gegen Böttiger Vasengem. II, S. 61 fgg. richtig bemerkt, obgleich dieses später Ursache geworden seyn kann, dass die feine attische Sitte den Stock unschieklich fand, vgl. Demosth. adv. Pantaen. § 52: Visofoodog dieses wal sexten geget!

§. 99.

- Hinsichtlich der weiblichen Kleidung dagegen int von vorn herein der Unterschied zwischen dorischer und ionischer oder attischer Sitte ins Auge zu fassen, wie er sich nicht allein in den typischen Erscheinungen der alten Kunst ausprägt 1), sondern auch seiner Entstehung much geschichtlich bezeugt ist?); wenn es ung gleich wicht in den Sinn kommen kann die unendliche Mannichfultigkeit des weiblichen Anzugs und Putres therhaupt, die uns theils bildlich theils in dem reichen Sprachgehrauche der Schriftsteller begegnet 3), auf bestimmte Gattungen oder Orte und Zeiten zu vertheilen. Mar so viel dürfte feststellen, dass das doriache Frauengewand im Wesentlichen das homerische war!): ein kürzwes oder längeres 5) Stück Wollenzeug, das zwar nicht sowohl mantelförmig umgeworfen als vielmehr dergestalt um den Köpper gelegt ward, dass es den Auschein ei-

โดยรายไทยีแร้ใ

# 160 Th. IL. C. II. Einzelheiten des täglibhen Lebens.

nes Kleides darbot 6), gleichwohl aber seinen gunzen Schwerpunct in den Spangen oder Nesteln hatte, die es über dem entblössten Arme fosthielten?); während die Ionerinnen einen linnenen bis auf die Füsse reichenden Aermelchiten 8) und darüber jedenfalls noch einen sonstigen Ucherwurf trugen, dergleichen uns freilich auch in der derischen Tracht begegnet 9), ohne jedoch hier so mannichfach wie namentlich in der attischen zu seyn, wo en hald die Gestalt eines förmlichen Mantels annimmt 10), bald wieder nur als flatterndes Umschlagetuch 21) oder anschliessende Mantille 12) erscheint. lesteren Hinsicht wird uns besonders häufig ein Safrangewand genannt 13), woraus zugleich hervorgeht, dass buntfarbige Frauenkleidung von der Sitte nicht so streng verschmäht wurde, wie sie in manchen Gesetzgebungen unfersagt gewesen seyn soll 14); nur als die sittsamste galt fortwährend die weisee Farbe 15), obgleich der Gobrauch hier eben so grosse Abstufungen zugelassen haben mag, wie er sich in den Stoffen 16) his zu der anetössigen Durchsichtigkeit der amorgischen 17) und koischen 18) Gewänder verstieg. Unter diesen Kleidungstücken lag übrigens in beiderlei Trackten noch als Hemd ein kurset Chitom fo) an der bei den staverhatratheten Spittanetinnen leografi ofti dier einzige Bakleidung gewosen zu seyn scheint 29), und üben dem Hauptgemande jedenfalle eit Güntal giebre de shibere un teri der Butut g offerstiefen über den Hüften 31), biemeilen auch doppelt 28) jimmen jedocho nichtymit dan Brustbinde, au serwechseln gudid unten dem Gewande die Stelle unseren Schnünbnüste vertratiff] unds ingefern gleich manchen: anderen Diagen 24) mehri zu den Geheimnissen der weiblichen Toilette gehörte... Auch der Kopfintz lässt höchstenn die Unterscheidung, zu., dass Unverhenrathete sich meistere sitt künstliche. Anordnung: des reigenen. Haares bieschränke ten:25), withrend sonet Hear and Kopf mit Binden 25) Netzen 27), Sohleiern 28) und sonstigem Solimache una geben zu werden pflegte 29); Ashnliches gilt von der Fussbekleidung, die nur der männtichen gegemüben den

Baterschied darbietet, dass wir hier neben den einfachen Sohlen 50) auch wirkliche Schuhe oder Stiefelchen 51) su erkennen nicht verschmähen dürfen; und noch mehr eignet begreiflicherweise dem weiblichen Geschlechte eine ganze Fülle von Schmucksachen, die nicht bloss wie Fücher 52) und Sonnenschirme 55) wirklichen Bedürfnissen. sondern insbesondere der Erhöhung seiner Schönheit zu dienen bestimmt waren 54). Die Fingerringe allein haben beide Geschlechter gemein 55), ja das männliche noch vor dem weiblichen voraus, insofern der praktische Gebrauch derselben zum Siegeln 56) mehr jenem zustand, obgleich diese Versiegelung selbst wieder häufig nur die Stelle des Verschlusses vertrat 57), der gleich der Verwaltung der Schlüssel überhaupt zunüchst dem hausmütterlichen Geschäftskreise anheimfiel 30); als sigentlich weiblichen Schmuck dagegen finden wir nicht nut Ohigehänge 59), sondern auch mancherlel Ringe und Ketten um Hals und Arme 40), ja um die Füsse 41), und was der Grieche sonst unter dem Namen Goldsachen 42) trotz gesetzlicher Beschränkungen als werthes Hunsgut schizte und vererbtes

1) Vgl. ini Allg. Böttiger über den Ründ der Rastandra S. 60, Stachelberg Abollotempel zu Bassae S. 77 und 145, Bröndsted Reisen und Ontersuchungen 41, S. 253 u. i. w.

2) Her. V. 87: την δι δοθητα μετέβαλλον αντίων ες την Ιασα δινόρεον για δη πρό τοῦ αι των Αθηναίων χυναίτες δοθητα Δωρίδα, τη Κοζειθία παραπλησιωντιτην μετέβαλλον ούν ες τον λίντον κιθώνα, επιδη περόνησε τη χρέωνται τοι δι άληθει λόγω χρεωμένοισι ούν Ιας αντη ή βρθης το παλαιδο, αλλά Καιερα, επιε ή γε Ελληνική εθθης κάθο ή αρχαίη των γυναικών ή αυτή ην ην νύν Δωρίδα καλέομεν: vgl. Duris hel Schol. Eurip. Hecub. 915. Freilich für Athen ein ziemlich jühger Ursprung, wesshalb auch Müller Aeg. p. 72 die Gelegenheit bezweifelt; wenn derselbe jedoch Arch. § 370. 3 noch Athenebildern guten Styls aus pentelischem Marmor, wie dem Casteler, dorische Kleidung beilegt, so kann diese auch aus dem dortigen Leben nicht so frühe verschwunden seyn.

3) Vgl. Poll. VII. 59 fgg. und die charakteristischen Stellen Lu-

3) Vgl. Poll. VII. 59 fgg. und die charakteristischen Stellen Lu-3) Vgl. Poll. VII. 39 Igg. und ale characteristics. 33: stat fullo, pkrygio, dirrifez, lanarius, cauphnet, putagiarii, indusiarii, flammearii, pitagiarii, carlharii, carlharii, an manuledrii dut murobathrarii, proplace, linteones, calcoldini, sedentarii silores, diabathranii, seleani astant astant molochinarii, petuni cinsiones, sarcinatores petuni, strophiarii astant astant etnischiarii, textores, littoderii, arcularii incedunt, infectores caltularii etc.; im Allg. aber nuster Müller Arch. § 339 fgg., Becker

Char., II, S. 324 fgg., und was sonst oben §, Al., mos., l'aisirt ais, Winkelmann Werke VI, S. 5 fgg., der sich wenigstens vorzugsweise mit der weiblichen Kleidung beschäftigt, ferner Böttiger kl. Sehr. II, S. 266 fgg., III, S. 25 fgg., und Schäll Mittheilungen

aus Griechenland, Frankf. a. M. 1843. 4, S. 22.

4) Bustath. ad Iliad. V. 734: totl de nenlog and erranda yu-Deiong narappéwy autog els to édagos paiverais auch éappes, et dens, zu XXI. 507 oder XXIV. 229 und dagegen die scharfe Unterscheidung dieses Gewandes von dem wirklichen Mantel ad Odyss. XVIII. 292; πέπλος θε φασί τινες τον ένταῦθα μέγαν μαξ περικαϊλία και πεικ πίλον περιβόλαιον είναι σκέπον τον άριστερον ώμον και ξιπροσθεν και δκέσθεν συνάγον τάς θυο πτέρυμας είς την δεξιάν πλευράν; γυμνήν ίδν द्योंन वेंद्रियोंन प्रवादाय माने ज्लेन क्रांका है है है देवाँके विषय क्रांका माने विश्वकर्द वेंक्रे desa περόνας ίχρην έχειν αὐτὸν μαγθυοείδη δύτα; δομεί δη μάλιστα γυναίκετον εμάτιον είναι δ πέπλος κατά τα Δώρικά, σχιστού επί μόνα na čijngovodej ugli sia vojino negovan edekor nokkaje, "bagi in cina.

5) Darauf scheint wenigstons das specifische Epitheton der rinnen zu deuten, ilxeoinenlos, der of geroves voprot, de elect Trocrimen zu deuten, elneoinenlos, do ol zerweg overol, de elnes daringrates tojs orderes, Bustath. all Iliad. XXII. 105 — decisedite

7) Daher negorarois oder zaranruzes emmgarana hai Theocrit XV. 21. 34; der allgemeinste Ausdruck defür aber scheint aflerdings marior gewisen au seyn, wie ber Her. 1. 'el' wid Plut V! Pyrth. o. 27: ai pin iparios naratopoperas rode zermsforose. 4j. di popozirovec, während Müllers dorischer Chiton (Dor. II, S. 262) Menbar aus diesem until dem zerovior (s. not. 20) verschmölzen ist. Auch die von demselben aufgebrachte Sitte, den Ucherschlag dieses Gewandes mit dem attischen Ausdrucke διπλοίδιον oder ήμιdinigities (e. not, 12) an bezeichnen, gibt einen gang schiefen Be-griff; eher kann man ihn mit Becker S. 326 nach Eur. Her. 553 und Ath. XIII. 87 ἐπωμές nennen, wogegen auch keineswegs das charakteristische Fragment bei Suidas I, p. 671 spricht: την ἐπωμίδα πτύξασα διπλην άνωθεν ένεκομβωσάμην.

8) Vgl. Böttiger III, S. 47 fgg. 53 fgg. und die Bilder altie-nischer Kunst, wie die Kurotrophos aus Zoega Bassiril. I. 41 und andere in Müllers Denkmälern H. I, insbes. aber das Harpyten-monument aus Xanthos in Gerhards arch. Zeit. 1843 T. 4 oder Mon. dell' Inst. IV. 31. Häufig sind allerdings die Aermel anch aufgeschlizt und zusammengenestelt, wie schon Aelian. V. Hist. I. 18: των δε χιτώνων τα περί τους ώμους άχρι των χειρών, ου συνέρρα-πτον άλλα περόναις χουσαίς και άργυραϊςσυ νεχέσι κατελαμβανον: dieses darf jedoch auf keinen Fall mit den homerischen und dorischen περονήμασι verwechselt werden, und wenn der σχιστός χιτών bei Poll. VII. 54 zu zweideutig seyn sollte, so bietet dafür Hesych. II, υ. 1296 συμπορπον.

9) Theoer. XV. 21: all' id., rountyovor nat tar neporarpida λαζευ: vgl. Anthol. Pal. V. 276 und die κόρη αναμπέχονος καλ μονοgiror bei Ath. XIII, 56, was freilich auch geradezu auf das Himation gehn könnte, wie Anthol, Pal. VII. 413 αμπεχόνας περονητίdec: bei Theokrit ist es aber offenbar noch ein drittes ausser negovarois und zerwier v. 31, welches v. 39 zulezt angelegt wird.

- 10) Aclian. V. Hist. VII. 9: ή Φωκίωνος γυνή το Φωκίωνος ίμάτιον ἐφόρει καὶ οὐδὶν ἐδεῦτο οὐ κροκωτοῦ, οὐ ταρακτινοῦ, οὐκ ἀναβολῆς, οὐκ ἐγκυκλίου, οὐ κεκρυφάλου, οὐ καλυπτρᾶς, οὐ βαπτῶν χιτωνίσκων: vgl. Xenoph. M. Socr. II. 7. 5: ἱμάτια ἀνδρεῖα καὶ γυναικεῖα, wo das Folgende: καὶ χιτωνίσκοι καὶ χλαμύδες καὶ ἐξωμίδες zeigt, dass von bestimmten Kleidungstücken die Rede ist; und zahlreiche Denkmäler alter Kunst, namentlich fast alle bei Panofka T. XIX und die Procession am Friese des Parthenon, wo dieses Himation mit den Diplocdien u. s. w. malerisch abwechselt. Was Müller von dem Ausdrucke sagt: ͽἰμάτιον ist fast weniger gebräuchlich als ἐπίβλημα, περίβλημα, und besonders ἀμπεχόνη, ἀμπεχόνιον ε finde ich für attische Frauenkleidung nicht bestätigt; am wenigsten aber darf der πέπλος hierher gezogen werden, der auch im attischen Sprachgebrauche nur ein hemerisch-dorisches Gewand bezeichnet; vgl. Soph. Trachin. 921, Xenoph. Cyr. V. 1. 3.
- 11) Vielleicht έγχυκλον, was bei Aristoph. Lysistr. 114 und sonst als wirklicher Ueberwurf vorkommt und von dem Schol. Thesm. 261 als ἐμότιον der κροκωτός als ἐνδυμα entgegengesezt wird; vgl. auch Rustath. ad Iliad. XIV. 178: ἐστίον δὲ ὅτι καθάπερ ὁ ἐανὸς οὕτω καὶ τὸ ἔκκυκλον ἢ ἔγκυκλον, οὖ καὶ ὁ κωμικός μέμνηται, γυναικείν ηὐ ποτε φόρημα ' φησὶ γοῦν Παυσανίας ὅτι ἔγκυκλον περιπόρφυρον ἰμάτιον καὶ χετών γυναικείς, δὲτα τὸ ἔνδυμα ' λίγεται δὲ, φησὶν; ὑπ ἐνίων ἐπιγονατὶς, δίστι μέχρι γονάτων διῆει: jedenfalls aber iệt das Stück, das ich meine, auf Denkmälern alten Styls häufig und leicht an den herabhängenden oder machfliegenden zigzagförmig gefalteten Enden zu erkennen, die nur freilich mit der Höhezeit der Kunst ziemlich verschwinden, so dass wir nicht sicher sind bei den Schriftstellern dieser den richtigen Ausdruck dafür zu finden.
- 12) Dieses ist nun wohl das διπλοίδιον oder ήμιδιπλοίδιον, Aristoph. Eccl. 310, Poll. VII. 49, das aber weder mit dem vorigen ξγευκλον noch mit dem Ueberschlage des homerisch-dorischen Peplos verwechselt, überhaupt nirgendwie in die dorische Tracht eingemengt werden darf; vgl. schon Böttiger Vasengem. II, S. 89, Amalthea III, S. 149, kl. Schr. III, S. 31. 284, und neuerdings Ruhl a. a. O. S. 100, wo die Selbständigkeit dieses Stücks gegen Müller, Schorn, Becker schlagend dargethan ist.

13) Konntos, crocota, Aristoph. Lysistr. 47; Thesmoph. 251, Eccles. 331 u.s.w. Wo Männer es tragen, ist es nur absichtliche Costumverwechselung, wie bei Bacchus (Ath. V. 28, Tibull. I. 7. 46) oder Herakles bei Omphale; vgl. zu Lucian. Hist. conscr. c. 10 und mehr bei Ruhnken. ad Vell. Paterc. II. 82, Göller ad Plaut. Aulul. p. 92, Panofka Musée Blacas p. 41, Creuxer d. Schr. z. Arch. III, S. 159, Wieseler in Gött. Stud. 1847, S. 711 fgg.

14) Nach der gewöhnlichen Angabe (Suidas I, p. 876, Dieder. XII. 22, Ath. XII. 20, Clem. Alex. Paedag. III. 2) wären bunte Kleider (ἀνθινά, ἀνθίσματα) durch die zeleukische und solenische Gesetzgebung, auch in Syrakus, Laeedaemon u. s. w. auf die Hetmaren besehränkt gewesen; vgl. Welcker ad Theogn. p. Lxxviii und Böttiger kl. Schr. III, S. 44; jedenfalls aber sext Artemid. II. 3 neben die ἰργασία τῶν ἐταιρῶν auch die τουρή τῶν πλουσών als Grund solcher Kleider, deren dann Poll. VII. 55 ausser dem χροκάτιον ποch παραλουργίς, ὀμφάκινον, κίλλιον oder ὀνάγρικον, ύδρο-βαφές, κοκκοβαφές namhaft macht; oder wenn man auch mit Bötti-

# 104 Th. II. C. II. Einzelheiten des täglichen Lebens.

- ger I. S. 213 wieder einfarbige und buntstreifige Stoffe (varis versicoloria) unterscheiden wollte, so fehlt es doch selbst für leztere nicht an Beispielen, die man nicht alle auf Buhldirnen beziehen kann; vgl. Becker Char. 1, S. 127, II, S. 351 fgg., und Roules im Bull. de Brux. XIII, p. 120.
- 15) Vgl. Dicaearch, p. 144 Fuhr und Stob. Serm. LXXIV. 61. p. 85: βετ λευχείμονα ήμεν και άπλοσκάν και άπερίσσευτον έσεται δε τοῦτο, αίκα μὴ δεαφανίεση μηθε δραποικίλοις μηδε ἀπό βέμβικος ύφασμένοις χράται τοῖς περί τὸ σῶμα, ἀλλὰ μετρίοις και λευκοχρωμάτοις κ.τ.λ. Daher namentlich für Jungfrauen, Poll. IV. 119: ἡ δε γυναικῶν ἐσθης τῶν μὲν γραῶν μηλίνη ἢ ἀερίνη ... ἡ δε τῶν νέων λευκή ἢ βυσσίνη ἐπρελήρων δε λευκή κρρσσωτή.
- 16) Neben der Welle seben bei Homer εθόση, feines Linnen, Iliad. III. 141, XVIII. 595; später fedoch κών το λαγούν, κών μη λινούν ή, Hesych. II, p. 720, namentlich also Baumwolle, die dem Linnen auch die Ansdrücke σωνδών und βύσσος streitig macht, vgl. J. R. Forster de bysso antiquorum, London 1776. 8, J. H. Vons mythol. Briefe III, S. 264 fgg., Böttiger kl. Schr. III, S. 261, 371, und was sonst Becker Char. II, S. 333—337 mit grossem Fleisse gesammelt hat, obgleich die neuesten Untersuchungen wenigstens den ägyptischen Mumien wieder die Leinwand vindiciren, s. Thamson im Classical Museum, London 1849. 8, T. VI, p. 163 und Fiedler Reise I, S. 807; ob auch dem einheimischen Byssus (in Elis, Paus. V. 5, Vl. 26, verarbeitet in Patrae, VII. 21, vgl. Plin. XIX. 1: linum byssinum)? Dazu dann später noch Seidenneuge, entweder fertig aus dem Oriente bezogen (αηρικά, vgl. Heeren Ideen I. 3, S. 328 fgg., Hüllmann Handelsgesch. S. 263 fgg., Rössler de poem. Petron. de bello civili, Berl. 1843. 8, p. 56 fgg., Rössler de poem. Petron. de bello civili, Berl. 1843. 8, p. 56 fgg., M. de l'A. d. Inser. 1842. 4, T. XV, p. 265) oder aus Robstoffen in Griechenland verfertigt (βομβίνεινα, vgl. Hesych. s. v. βρύθακες mit Becker Char. II, S. 339 und Gallus III, S. 157), wenn gleich auch hier Verwechselung mit Baumwolle (neugriech. βαμβάκι) nicht gefehlt zu haben scheint, vgl. Salmas. Exerce. Plin. p. 209 fgg. und im Allg. Yates Textrinum antiqu. I, S. 160 fgg.
- 17) Bekk. Anecdd. p. 204: 'Αμόργινα τὰ πορφυροβασζή νήματα και λεπτά: vgl. p. 210: ἀμοργίς τοῦ καλάμου τῆς ἀνθήλης τὸ λεπτότατον ἐοικε δὲ βύσσω, und mehr bei Böckh Staatsh. I, S. 115, Osann Syll. inscr. p. 83, Creuzer in Heidelb. Jahrbb. 1823, St. 18; auch Tournefort Voyage du Levant, Amst. 1718. 4, T. I, p. 89, der zugleich auf einen dieser Insel eigenthümlichen rothen Farbstoff aufmerksam macht.
- 18) Vgl. Pers. V. 135: Intrica Coa, oder wenn dat auf dertigen Wein gehn sallte, jedenfalls die Erkl. z. Horat. Od. IV. 13. 13, Sarm. I. 2. 101, mit Bretler in M. de l'A. d. Inscr. XLVI, p. 452 und Böttiges kl. Schr. H., S. 270. Auf Seide führt Aristot. H. Anim. V. 19: ἐν dò τούνου τοῦ ζώου καὶ τὰ βομβύκια ἀναλύους τῶν γυναικῶν τικὸς ἀκαικρικέμεσκο, πᾶσειτα ὑφαίνους· πρώτη de λέγετας ὑφῆναι ἐν Κῷ Παμφίλη Πλάτεω Ουγάτης: doch glaubt Becker, dass sie auch aus Bysses versentigt wurden.
- 19) Χιτώνιον oder χετωνάριον, der eigenthümliche Ausdruck für dieses welbliche Kleidungstück, während χιτωνίσκος auch für den männlichen Chiton steht, vgl. Ammon. p. 148, auch Lucian. Lexiph. c. 25 und Eustath. ad Iliad. XVIII. 595, mit Ruhnk. Epist. ad

Eriest, p. 185 und Monges in Mi de l'Inst. de Prance 1818, p. 285 fgg.; über seinen Gebrauch über insbes. Theoer. XV. 37 und Ath. XIII. 59 ib wo der Znätts littaqian tehwerlich wieder den von Wieseler and ac Or S. 703 behanpteten Unterschied zwischen Unterhemd und Leibjacke begründen düsste. Bass' es auch in den attischen Tracht wie in der darischen πτέρυγας hatte, die man aufknöpfen konnto, um die (rechte) Brust zu entblössen, zeigt Azistoph. bei Poll. VII, 60: την πτέρυγα παραίνμανα που χντωνίαν και των αποδίσμων (τους αποβέσμονς? s. not. 23) ος Ινχν πα τεπθέσ.

20) Schol. Kurip. Meeub. 9151 rion Ausis paragivar: rel. Jave Sut. III. 943 Ath. XIII. 56, und über die Offenheit dieses Kleidungstücks († Advanta quisippe, Poll. II. 187) Plut. Comp. Lygg Num. c. 3 mit Schneidewin ad Ibyc. p. 208 oder Becker Char. II. S. 313 und Müllers Denkmälern II. 188. 214, woraus zugleich erhelte, dass dasselbe nichts weniger als mit dem oben not. T beasprochener, Himation oder Paplos einerlei ist. Freilich scheinf sehon das gelehrte Alterthum; durch die poroninlos Augis der euripideischen Stelle verführt, zwischen beiden irre geworden zu seyn, wie das Schwänken der Scholien selbst zeigt und Rustath. ad Ilind. XIV. 175 geradezu nachweist: Allso pour Assiviste das eine hat in Ausgescheiden selbst zeigt und Rustath. Auf die harb die harb der Scholien selbst zeigt und Kustath. Auf die harb der harb d

21) Daller givanic stadiculos der satistione Bei Memer und andern Dichtern, was manche Ausleger wie Etym. M. p. 185. 33; wegen thud. MVIII: 123 oder Edym. III. 454 falschlieh auf barburische Franch beschrinkt haben; vgl. Eustath. all Hind: IX: 586; vd de ellawe, yoursunds iniderer, mod and vo sudvinente, and sabbitwee, warnt es Schol: Aeschiewe; wit variatione. Anch die Troddeln, warnt es Schol: Aeschiewe; 153 bei den Percerinnen besicht, die vo ngosowreg inter Lang, finden sich bei der homerischen Hern Iliad. XIV. 181: Ludare die store den der homerischen Hern Iliad. XIV. 181: Ludare die street der der homerischen Hern Iliad. XIV. 181: Ludare die keine der den grosse nelnoe ist heit Homer für stätische Frenten, später für die ionische Tracht ehen Homer für stätische Frenten, später für die ionische Tracht ehenkteristisch, daher auch die Musen bei Pindar Pyth. 1. 12, Isthm. V. 71 u. s. w.

22) Nagosiskal biza zóktór ka Riur kikikara, Apoll. Ahod. IV. 949; vgl. Spanheim ad Callim, H. Dian. 11. Auch über die Schulter; Hawkins British Marbles X. 23.

23) Zzgógior, von Becker II, S. 328 unbegreislicherweise mit torn identificirt, obgleich auch die andern daselbst erwähnten Ausdrücke zawia, μίτρα, ἀποδεσμός, dafür vorkommen; vgl. Catull. LXIV. 65: non tereti strophio lactentes vincta papillas, und mehr bet

Mongez a. a. O. S. 304, Böttiger kl. Schr. III, S. 60, Ann, dell' Inst. arch, 1842, p. 51, Jahn N. Jbb. 1843, B. XXXVII, S. 219.

- 11. 124): Vgl. Aldxis bei Ath. XIII. 23, insbes. die Stelle: οὐκ ἔχει τη: logte: ἐπετέθυο ἐρραμμίο αὐτής, ὥςτε τήν ἐὐπυγίαν ἀναβοᾶν ποὺς εἰςἰσόντας π. γ. λ. mit Jacobs verm. Schr. IV, S. 226:
- 25) Paus. K. 25: ή μεν δή 'Ανδορμάχη και ή Μηδεσικάστη καλύμματα είσιν επικειμεναι.' Πολυξένη δε κατά τα είδισμένα καρδένδις αναπελείκται τὰς εν τή κεφαλή τρίχας: vgl.' Anthol. Pal. V. 276 und über Haarslechten im Alig. Iliad. XIV. 176 und Poll. II. 31 mit Salmasius de coma p. 287 und Stackelberg Grähen T. 175—78.
- 26) Mirous, Aristoph. Thesmoph. 257, Plin. Hist: N. XXXV. 35; Plut. V. Solon. c. 8, Poll. IV. 154; homer. αναθέσμη, Iliad. KKII. 469? Böttiger kl. Schr. III, S. 294.
- 27) Κεκούφαλοι, vgl. ausser Homer u. Aristoph. II., cc. Anthol. Pal. V. 276, VI. 206, VII. 413, mit Böttiger kl. Schr. III, St. 293, Krabinger z. Synes. enc. calvit. p. 200, Becker Char. II, S. 393, Tischbein Vasengem. IV. 31. Πιεπτοί, Aristot. Hist. anim. II. 17.
- 28) Καλύπτραι, Iliad. XXII. 406, Odyss. V. 232, von Böttiger kl. Schr. III, S. 108 und öfter willkürlich als Hauben gedeutet; häufiger freilich noch κρήθεμνα, κεφαλής κάλυμμα παρειμένον μέχοι τῶν ὅμων, Eustath: ad Iliad. XIV. 184; vgl. Terpstra Antiqu. p. 171 und Jahn Beitr. S. 204. über Verschleierung im Allg, aber Köhler descr. d'un Améthyste, St. Petersb. 1797, 8, p. 35 fgg. Sogar der Sitte des heutigen Orienta entsprechen schon die Thebanerinen bei Dicaearch p. 144: τὸ τῶν ἰματίων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καλυμμα τοιοῦτον ἐστιν, ὡςτε προσωποδίω δοκεῖν πῶν το προσωπον κατειλῆφθαιι οἱ γὰρ ὁφθαλμοὶ διαφαίνοτται μόνον, τὰ δὲ λοιπὰ μέρη τοῦ προσωπον κάντα κατέχεται τοῖς ἱματίως: vgl. die παρωπές τῶν χυναικῶν Poll. II. 53.
- 29) Munic nouse the revision and More attractables, on neel the separate of puratives operator, Schol. Burin. Heenh. 460, vgl. Böttiger kl. Schr. II, S. 268; guspast, Iliad. XVIII. 597, vgl. Nitzsch a. Odyss. II, 36; spredien, Eustath. ad Dienyst. Parieg. 7, vgl. Böttiger Vasengem. III, S. 225; und mehr im Allg. hei Poll. V. 96 mit Gerhard Prodr. mythol. Kunsterkl. S. 20, Berl. ant. Bildw. S. 371, und St. John Hell. II, p. 59 fgg.
- 30): Ilifolia, Terpstra p. 175, später auröälia, mit dinnera oder diehern Korksohlen, vgl. Ath. XIII. 23 und Strabo VI, p. 398 mit Vose myth. Br. I, S. 114 und Böttiger kl. Schr. III, S. 73 fgg. Dass sie von den Männersohlen nicht wesentlich verschieden waren, zeigt der Gebrauch beider Wätter, vgl. nuch üher dardeites Fritzsche de Aristoph. earm. myst. p. 82 und die Syuonymie mit βλαύτη Poll. VII. 87; doch werden allerdings leztere bei den Grammatikem vorzugsweise als γυνωνικά ὑποδήματα betrachtet, während εὐμαρίς κοινόν ἀπθράσει πρός γενανικάς ἡποδήματα betrachtet, während εὐμαρίς κοινόν ἀπθράσει πρός γενανικάς ἡποδήματα betrachtet, während εὐμαρίς κοινόν ἀπθράσει πρός γενανικάς ἡποδήματα betrachtet, während εὐμαρίς κοινόν ἀπθράσει πρός γενανικάς μποδήματα betrachtet, während εὐμαρίς δὲ πεποιημένον: vgl. Jácobs ad Anthol. II. 1, p. 76.
- 31) Dahin die περσικαί Aristoph. Nub. 152, Lysistr. 229, Eccl. 319; auch κόθορνο, Eccl. 346, vgl. Böttiger kl. Schr. I, S. 213, Becker II, S. 375, Wieseler a. a. O. S. 634 fgg,; bei geringeren Ständen περιβαρίδες, Lysistr. 45, Poll. VII. 87. 92 u.s.w.
- 32) Pinidec, Poll. X. 94; nregina, Eurip. Orest. 1428, Anthol. Pal. VI. 306; vgl. v. Leutsch in Scheidewins Philol. I, S. 475, Jahn in Ann. dell' Inst. arch. 1845, p. 377, auch Böttiger Sab. II,

St 248 und Bilder beinTischbeit L. 18, Lambeng: H. 28, Milliag Vases 43, Millin Tombenux 13. 14, Mon. dell' Just. arch. L. 32. IV. : 14.112F: : 25 , in Gerhard "Atchemores 2 , .: Raenl -Rechette :: Mone ined. 45. the shows another literally and the entered with the same and the same an : 33) Draiften; Ariatoph., Egy, 1348, Av. 1508, Thermoph, 821; vgl. P. M. Paciandi Zuiadiopognija, sive de umbellas gestatione commentaring Rome 1782. 8. Bergk ad Anacr. reliqu. p. 119, Pa-

commentarius Rom. 1782. 8. Bergk ad Anacr. reliqu. p. 119, Papolia in Bull. dell' Inst. arch. 1832, p. 70, 1843, p. 90, Becker Char. II, S. 73, and Bilder bei Tischbein I. 2, Millingen Vases 26. 53, Millin Tombesaux 13, Mon. dell' Instit. arch. II. 31, Gerhard Trinkschalen 16, Archemoros 1, apul. Vasenb. 11. 14, auch bei Mannern'. Judica Antich. di Acre pl. 31. Wie verhält sich bei Mannern'. Judica Antich. di Acre pl. 31. Wie verhält sich bei Mannern'. Judica Antich. di Acre pl. 31. Wie verhält sich bei Mannern'. Judica Antich. di Acre pl. 31. Wie verhält sich bei Masnern'. Tudica Theocrit. XV. 39, πίλος εἰς ἀξυ ἀπολίγων, ἀδ σειάδουν, Bustath. ad Odyss. XXII. 462, also wie Atalante Mus. Borbon: V. 71 vgl. Poll. VII. 174 and Jahn Beitr. S. 403.

34) Vgl. Poll. V. 97—101, Lucian de domo c. 7. 15, Amor. c. 41—43, Artemid. II. 5, und das Bruchstück des Aristoph. Bei Poll. VII. V3 oder Clem. Alex. Paedag. III. 12, insbes. die Stelle: τα μέγιστα δ΄ οὐκ κίζηκα ... διώπας, δράλουν, πέδας, ὁρουνίδας, μαλάπιον, βοτους, χίλουνα, περόνας, αμφιδίας, διώπος, αμφιδίας, διώπος σειδούδουνα, πεδακαία διώπος, διακονίδας καταγλάσες, αλίστες, σαρδίας κίλικτηρακ, αλλα πολλά διών οὐδ αν 18γων 18τως ε Gerhard die Schmückung der Helena, Berlin 1844. 4 und andere hard die Schmückung der Helena, Berlin 1844. 4 und andere Toilettenscenen bei Jahn in Ann. dell' Inst. 1845, p. 380 fgg. und Roules in M. de l'Acad. de Belgique T. XIX; auch St. John

Hell. II, p. 50.—74, III, p. 145.

-Discolor on prior usus a feminis coeperit, sagt Plin. XXXIII. 4;

danta letter i lete diel dege, vielmehn vinn i frauenthene growth Melekad
aeschyl. Tril. S. 51, med dass sie gewöhnlich eisern, such Arietot,
Rhetor. I. 13. 15; über den Ringfinger der linken Hall Gell. W.

sidx., 163; Ringhant Nateg: lett. 45; paralt mehr im Allg. that Gri. Kinnla mana de appelia, Leiden 1672/8, und was songt in Fabric. Bibl. antiqu. p. 853 fgg citirt, ist, auch Pietro di Lama in Atti dell' Read Tomica archeol. II; 3. 22 fgg. 7 Beckes 129 61:398.

o: 66) [Applum Capita abai/Muodab & Saitum NII.01840 idines von arts natus sed signandi causa annulum vecum circumferebant; ygl. Gurlitt archaol. Schr. S. 97 fgg., Facius Collect. z. Alterthumskunde 8. 38/ fgg., Riverine Vorfregum tüben: Humbrics: St. 2051 und hone

Müller Arch. 6, 97, und 315 weiter anführt.

27) Statt der Knoten, auf die sieh der homerische Gebrauch noch allein beschränkt; vgl. Odyss. VIII. 445 mit Plin. 1. c. und Büttigde Mungahyuhol. 7, S. 272; über das Venziegeln nichtst aber Aristoph. Thesmoph. 431, Ath. L. 61, Diog. L. IV. 59, Stob. Serm. VI. 33.

38) Vgl. oben §. 10, not. 13 und über die Schlüssel selbat

Bittiger bit. Schr. III, Sc. 199-143 g vio ührigens, richtig hemerkt ist, dass Verschliessen und Versiegeln neben einander fortwährte; ja bisweilen verwahrte man die Schlüssel wieder in einem versieguited alsocolyster, with bei Throphy. Charact. 18 mach desti schonen Emendation von Sylburg; oder man trug auch den Schlüssel am Ringe selbst, wie sich dergleichen bei Beger thes. Brandenb. 111; p. 413, Salman exerces Phin. p. 642 u. A. abgebildet finden.

1 39) Hinds KIV, 182 iii ir d'i dha shara huar direntaga shakata

condiffic medierra: dadar duck Ellopin biev. niedravis; vyl. Buttath. 28 XVIII. 180, Poll. II. 83, und nicht bei C. Barthelinus de insersius veterum framit. 1676. 123 Bildhehes, bei Winkelmann V, S. 53. 363, Judica a. a. O. p. 17, Micali Mon. inede 90.64 densi

40) Ψελία, δομοί, περιθέραια, Eustich. ad Odysé. XVIII. 191; vgl. Hisa. XVIII. 401: πόβπας τε γεαμπτίς ο ελέπας κάλυνας τε καθ δόμους, Plut. V. Phoc. c. 19, and im Allg. Th. Brittiuffinus de ármillis veterum, Ropenh. 1647. 8; über die schleitgenförungen Armbänder, ελέπας, aber insbes. Böttiger kt. Schr. 111, S. 54, Jacobs verm. Schr. V. S. 421, Judica a. a. O. p. 81.

41) Regionelides oder negloguoa, att. nedat, vel. Moeris p. 331 und mehr bei den Erkl. zu Horst. Epist. I. 17. 56 und Boisse-

nade ad Nicet. Eugen. I. 156.

42) Χουσία; vgl. oben 6. 14, not. 15 upd Steb, Serm, LXXIV, 62, hinsichtlich gesetzlicher Beschränkungen aber nicht nur Lacedaemen bei Heracl. Pol. c. 2, sondern auch Ephesus bei Aristot. Oeconom. II. 20: Εφέσιοι δερθέντες χρημάτων νόμον εθέντο μη φορείν χρυσόν τας γυναϊκας, όσον δε νῦν εχουσάι δανείσαι τη πόλει, obgleich es anderswo gerade als Recht freier und ehrbarer Bürgerinnen im Gegensatze der θεράπαιναι und εναίζαι betrachtet wird, Walz Rhetor. gr. 1, p. 255, III, p. 62, Pachym. Decl. 10, p. 186 fgg.

Zur Erhöhung der weiblichen Schönheit diente endhigh attch nach griechischen oder wohl richtiger mer genlandischen Begriffen, die nur back und nach auf esnen grossen Theil von Griechenland übergingen, die Schmittke 1), die theils aus Bleiweiss 2), theils aus rothem Meertang 5), oder sonstigen Farbstoffen bereitet das wesentlichste Ingrediens der Verschönerungskunste ausmachte, die mit einem Worte kongidelith hiersen und verbunden mit den mancherlei Wohlgerüchen, wozu der Luxus das einfache Salbol der homerischen Zeit zu steigern wusste b, der Gefallsucht einen reichen Zufluss von Mitteln eröffneten 6). Fast allein in Sparta theilte statt dessen auch die weibliche Jugend die Leibesübungen der männlichen?); anderswo waren diese vielmehr im Gegensatze weiblicher Verweichlichung der Brennpunct für die Körperpflege des mannlichen Geschlechts, das ihnen den Vorzug seiner kernhaften Gesundheit, evelia, verdankte "); und erst als die Beimischung sonetigen diactetischen Raffinements, namentlich des täglichen

Gebrauchs wermer Büder, die Gymnastik in der Gestalt

den bereitakerseinis su einem Bedünftliege Museir Liebines verfeindruitg gemacht hatte 9), komite auch sie dem Vorwurfe überflüssiger Sorgfalt für des Achssere andreime fallen 49), der das altere Guienhenbind houlestens in Bei siehang auf Hair und Bart tref. Was das Haur bes trifft; we sollen es die Athelier meck his hanz bes desi Persenhriege in einen Schopf geflochten und mit eineb goldenen Cicade stiennimengehalten haben 12), and adels sonst liieten die Denknidler des älleren Stile sine so sorgfaltige Behandhung des Maurschlage dar, wie sie nits aus den wirhlichen Loben auf die Runtt übergegangen seys kann 19) ; überulk aber galt reiches und wehlge pflegtes Hans als ein Hauptschmuck des freign und gebildeten Mannes im Alterthume 15) ; und veens es atch Breuch war, duselbe mit dem Eintritte des Jünglingealters dem Schutzgette der Knubenzoft zw Bhren abzulegen 14), so blieb dock bei Erwachsenen kinze Ham; sehnr ein Zeichen, wie micht der Dieftigkeib wiede des Grizes 16) , dood athletischer oder philosophischer Street guilly, walkend das gewithinkeho Lieben bich and chiene nitivipin Solinitte begulägie 14) zude sellist an ellisevui chernder Fülle nitt den Ambioseder Veltertreibung auhm Auch den Bart 19) hielt man wohl unter dem Messer, oune ihut jedoch ganz zu vertilgen, was höchstens bei den Spartanem hinsichtlich den Schuurharten gelten könnte 20); im Gegentheil waren die oben (§ 17, not: 22) dwähnten offentlichen Barbierstuben nur der Ort, wo man Hause, Bart, Nägel u. sunv. den Foderungen der guten Sitte gemäss reinigen und verschneiden liess 177; und grat die macedonische Zeit machte die glatte Schur eder das Rasiron, das früher für weibisch ingepolten hatte 32), zur herrschenden Gewohnheit 25), so dass zur lext fast mus mech die philosophische Opposition das mgestorte Wachsthum des Bartes Beillehielt 200 Hlnsichtlich der übrigen Körperpflege dagegen seheint sieh der ältere Grieche auf die tägliche Leibesbewegung und die kalten Fluss- oder Seehader beschränkt zu haben, welche schon die Jugend das Schwinimen also proce-

### Th. II. Geller Barelhoiten des Aglighen Lebens.

lässlibht Vanillinge hetribh 9 ) 4 wierme Bäder, in Wennen: (So 20 noti 27) dienten nur zu ausserordentlichen Erquicking 36), his allmälig die künstlichen Budeanstälten in Häusern; utd Städten aufkamen, die anfäuglich swiet alsi varniteichlichend augesochten 27), sehn bald jedoch derpestalt angeeighet and alleinein venbreitet; wurden dass : ihr. Gebrauch . . numal 'ivor Tiache (8. 27, met. 4) sieh zu einem regelmässigen Bestandtheiles des griochischen: Lebens erhob(28). ! Unabhängig währte daneben: allerdings auch noch das blosse Einselben mit Gel fort, wie es zur Schmeidigung des Körpers von jeher die. gymnastischen Uchungen zue begleiten pflegte 28); aber sehr häufig wurden die Badehäuser gestadezu mit den Uebungsplätzen (§. 18, not. 28) verbunden, mit welchen sie ahnehin einen grosten Theil der baulichen Erfedernisse, wie Auskleidezimmer, Spazierhallen u. s. w. gemein hatten 50); der palaestrinche Apparat von Salbflanche und Striegek ward zugleich Badegerüh 5/3); und nur grosse Einthaltsankeit oder Vernischlässigung seiner selbet hannte die Trockenheit des Haates und der Haut berheiführen, die nach griechischen Begriffen siemlich gleichhedeutend mit Unreinlichkeit ist 58) : alle hashure

<sup>1)</sup> Resqueen, Poll. V. 10t; vgl. Rondelet de fucia, Leiden, 1583. 8 und Becker Charikl. II, S. 232 fgg., auch die Roye. apparent 1840; p. 330; Judius Autich, di Aure pu di vand aus Mashidlichung Tischhein Vasengem. II. 58.

Venbildlichung: Tischhein Vasengem. II. 58.

2) Wavoog oder vision, corussa; vgl. Aristaph. Plut. 1065.

Authol. Pil. XI. 374: 408, Siob. Serm. LXXIV. 62 und mehr bei Bengler mit Aleiphu. III. 11 mnd. Bahr ad Plute V. Arish. c.: 39.

Auch Gips, Anthol. Pal. V. 19; Kreide, Nanius s. v. parmaris-

Dikec oder φύκιον, daher lat, fucus für Schminke schlecht hint abgleich distoben auch noch dygensis oder γραίσα, Kenopha Occ. X. 2. Dio Chr. VII. 117, παιδέρως Ath. XIII. 23, Alciphr. I. 33, δυκαίνου, Ath. XIII. 6, Phot. Lex. p. 547, ja Medalig kenopha dien in. 5 und siege spana rubentis Oridamed. het II kenopha welche lexterga, Stoffe, Becker bei, der Behauptung, alle rothe Schminkfarben stammen aus dem Pflanzenreiche, über dein lauptugt. Valchen ad Theoperti XV. 40 maid mehr im lang, bei, Spanheim ad Callim. H. Dian, 208.

Mivgl. m. Note zu Lucian, Hist. conser. p. 61 fgg. und die mala res Muliebris bei Bentley ad Terent. Heautout. 11.4. 45; auch Bottigere Bahhmung. & die fgg. und Bir Vohns Historia : 18 in 18 i

Mittel derselben sind das Färben des Haares und Wer Augen brauen so wie die Untermalen, dirofouper, unultiper, der Augen aberhaupt, vgl. Xenoph. u. Plut. Il. cc. und mehr bei Dorv. all Charit. p. 231, Barker in Wolfs Analchten I., S. 392 fgg1, Boisson, ad Philostr. Here p. 548 and Rpist. p. 142, we sugleich ther falscher Haar, peraxy oder wyrdyn; Lucian. Dist., meretr. V. 3, XI. 4, XII, 5, Poll. II. 30, X. 170. Allerdings gebrauchten auch Manner Ahnliche Münste, , wie selbst : Demetrius bei Ath. : XII. 60) dann aber galt es als cinacdisch, Lucian. merc. cond. c. 33, adv. indoct. ci 23 u.s. w.

5) Ath. I. 33: "Ομηρος 31 την του μύρου φύσων είσως σύπ είση-γαγο μύροις αλειφομένους τους ήρθως, πλην τον Πάριν εν οίς φησίν πάλλει στίλβων, ως καλ Αφροδίτη πάλλει τα πρόσωπα καθάίρει: ja selbst diese Stellen brauchen nichts weniger als mit den Grammatiliern (vgl. Eustath. ad Odyss. XVIII. 178, 192) and eine besone dere Salbe des Namens zallos bezogen zu werden, und höchstens kann men das foder Masor Iliad. XXIII. 186 mit depuspateren progadorota und program regregata vergleichen, die ja num grösseren Theile in der Mischung des Oels mit Blumenessenzen un delle heistand, vgl. St. John III, p. 132 fgg. Der strengeren Sitte gilt sie daher auch fortwährend als Verderbniss des Ods, vgl. Att. XV. 34 und Pere. Sat. di 64: have sibi corrupto easiam disselbit olivo, Franci gystattet sie jedoch selbst Xenoph. Symp. H. 3, und bis zu welcher Mannichfaltigkeit sie allmälig stieg, zeigt Poll. VI. 194, Atha XII. 78, XV. 38-46, Phot. Bibl. c. 279, p. 532 Bekh., auch die wygonwieta oben §. 17, not. 22, und mehr bei Salmas. exerce, Plin. p. 749 fgg., Spanheim ad Callim. H. Apoll. 38, Eschen; hach Digg, agad, p. 406, fgg.

6) Vgl. Ariatoph. Lysistr. 46 fgg. 149 fgg., Lysias de caede 0) vgic Aristoph. Lysistr. 40 tgg. 144 tgg., Lysiss de caede Bratosth. 6, 14; und die Gegensätze hei Stob. Serm. LXXIV. 61 und Plut. gu. symp. VI. 7. 2: και γαρ αι γυναίκες φυπούμεναι και μυριζόμεναι και χρυσόν φορούσαι και πορφύραν περίεργοι δοκούαι, λουτρόν δε και άλειμμα και κόμης θρύψιν ουθείς αιτιάται, mit Huschke Anal. crit. p. 61.

1) Xenoph. Rep. Lac. 7. 4: δ δε Δυκούργος... σωμασκείν έταξεν ουθείν ήττον το δήλο του Γρόγος φύλου, επείτα δε δρόμου και Ισχίος αιτιάται.

Schei kiel tote aldodow obito nut rate Onleiace dravas noos allihat inclinate; yell: Cic. Tuscult II. 15; Plat. V. Lycurg. c. 14, and mehr bei Miller Dor. 11, S. 314 und Becker Char. 1, S. 321 fgg. Gy mnischen Wettlauf von Mädchen finden wir auch ih Elis (Paus. V. 167 und Cyrene, vgl. Visconti Mus. Pioclem, III. 27, Bockh ad Pind. Pyth. IX, p. 328; Ringkämpfe zwischen Jinglingen und Jungfräuen aber, wie sie die Sage allerdings mehrfach kennt [Dionysus und Pallene Bei Nongus XLVIII. 115; Peleus and Atalante bei Apotlod. III. 9. 2; vgl. Gerhard Vabenb. III, S. 66), tibte in Wirklichkeit wohl nur Chios; vgl. Ath. XIII. 20 mit Jacobs verm: Sellr. 111, S. 202.

8) Aeschin. c. Timarch. §. 189: τους γυμναζομένους τές τας ενέξας αὐτῶν ἀποβλέποντες γυγνώσκομεν: vgl. c. Ctesiph, §. 255, Plat. Gorg. p. 450 A. Clem. Alex. Stromat. VI. 17, und mehr im Allg. bei Hier. Mercurialis de arte gymnastica, Ven. 1573. 4, 30 Hr. Krause Gymnastik u. Agonistik d. Hellenen S. 16 igg. 45 igg. G. Löbker die Gymnastik d. Hellenen, Munster 1835. 8, F. Lindemann de utilitate artis gymnasticae apud Graccos, Zittau 1841:4,

- F. Hense in Hall Encycl. Sect. M. B. IX. S. 375; fag., Q. Ha Jägar die Gymnastik d. Hellenan in ihrem Einfluss aufs gesammte Akterbum, Reslingen 1850, 8, S. 83 fgg.
- 9). Plin. Hist. N. XXIX: 24 Horodicus Solymbriae status ... interiors quam vocchit intraliptibed unctoribus quante medication et modissinis vertigal idevenit; vgl. Celsus L. 1. Plin. Epist. X. 4 mud mehr bet Wytt. ad Plut. pt 850, Thorlacius Opusc. I, p. 57—66, C. J. vén Odoth in Dinetetitéam veterum, Utrecht 1825. 3. Greener s. Archaol. III, S. 43; üben Herodikus über insbet. m. Note su Lucian p. 218 und Krause S. 21. 75 oder sold min die Pythagoreer als Urheher dieser Methode ansehen? Ismbl. V. Pythag. §, 264, Hecker Gesch. d. Heilkunde, Rerl. 1822. 8, S. 107 fgg.
- 10) Περιεργία και τρυσή, vgl. oben h. 6, not. 17 und Plut. qu. rom. c. 40: τοις Ελλησιν οδονται μηθέν οδυκα άδτισο δουλείκη γεγονίστο και μιλακάτας, ώς τα γυμνάσιο και τοι παλείστασης, πολεύ αλλίπ και το διαφθείρεση τα σύματα των είναν ύπνοις και περικάτως και κινείστασης και διαφθείρεση τα σύματας άπριβείν, υφ' ών δλακόν λαρυέντες των επιλωκ και αγακήσωντες ώνθ' όπλακών και ίπετων αγαθών εὐδρώντελει και καλοι λίγεσθαι, mit Becker Chán. I. S. 312 fgg., ja bereits Aristot. Politic. VII. 14. 8, VIII. 2. 3... dama Goldm. T. V. p. 874 Kühn und was soust Meinens in Commi. Soc. Gotta XI. p. 269 fgg. und Pauly Proleg. ad Luc. Anachari. p. πνι. fgg. antalpren.
- 11) Thuryd. I. O. και οι πρεσβύτεροι αυτούς των εθδαιμόνων δια το διβροδίαιτων ου πολός χρόνος επειδή χιτώνας τε λινούς επαυσαύτο ψόροθνες και χρυσών τεττίγων ενέρσει κρωβύλον αναδούμενοι των εν φαλή τριχών: vgl. Aristoph. Equ. 1336, Nab. 984; auch Adii XII. I and mehr bei Thiersch in Acc. Philol. Mou. III, p. 273 agg.
- 12) S. Winkelmann Werke IV, S. 218 fgg, Müller Arch. §. 330, und Ross Rönigsreisen I, S. 152, der damit Iliad. XVII. 51 und Paus. I. 19 vergleicht: πεπλεγμένης λς εὐπρεπές οἱ τῆς κόμης: insbes. aber die Ionier bei Ath. XII. 30. 31: ὅτι ἐβάθιζον ἐκτενισμένω τας κόμας ἐπὶ τὸ μετάφρενον καὶ τοὺς ὅμους, mit Näke de Choerilo p. 74.
- 13) Solum formae decus, Petron. c. 109 mit den Erkl.; vgl. schon die καρηκομόωντες Αχαιοί bei Homer und im Gegensatze damit die ανθραποδώσης θείξ der Sclaven oben §. 13, not. 13, inst. bes. auch die attischen Ritter bei Axistoph. Equ. 583, Nah. 14, Eccl. 561, die Lacedämonier Herod. I. 82, Aristot. Rhet. I. 9. 26, Plut. V. Lycurg. c. 22, V. Nic. c. 19, die Thurier, Tarentiner, Melier bei Philostr. V. Apollon. III. 15, und mehr im Allg. bei Hadr. Junius de coma in Gruteri Lampas IV, p. 505 fgg., Ch. Salmasius de caesarie virorum et mulierum coma, Leiden 1644, 8, J. Henning Trichologia, Magdeb. 1678, 12, und Becker Chap. II. S. 381 fgg.
- S. 381 fgg.
  14) Vgl. Hesych. s. v. ολυστήρια mit G. Alt. §. 25, not. 5 und
  Wachsmuth II, S. 558. Daher das kurze Haar der Epheben auf
  Denkmälern, Müller Arch. S. 475.
- 15) Theophr. Charact. 10. 4: τους μικρολόγους έστεν ἰσεῖν ἐν χρῷ κειρομένους: vgl. Schmid zu Horat. Epist. 1. 7. 50. und Lobeck ad. Phrynich. 60: ἐν χρῷ κουρίας. Anders hei Trauer, s. unt. §. 40.
- 16) Er χρφ καθάπερ οἱ οφόδρα ἀνδρώδεις τῶν ἀθλητῶν, Lucian, Dial, meretr. V. 3; vgl. Philostr. Her. X. 9, p. 715 und über die

Philosophen d. Bral. zu Herat. Epist. I. 18. 6, Juv. Sat. H. 15, Lucian. Vit. auct. c. 20, obgleich auch das zunächst nur für die Mehrzahl der Cyniker (Djog. L. VI. 31) und Stoiker gilt; andern ward vielmehr das Gegentheil als vernachlässigte Körperpflege vorgerückt, Aristoph. Av. 1282, Seneca Ep. 5, Gell. N. A. IX. 2; eder sie suchten sieh gerade durch langes Haar ein chrwürdiges, gleichsam priesterliches (G. Alt. §. 35, not. 18) Ansohen au geben, vgl. Arrian. Diss. Epict. IV. 8. 4, Lucian. mert. Peregr. c. 15, Artemid. I. 18, und mehr bei Heyler ad Julian. Ep. 38, p. 347. Was ist alier von dem ἐν χρῷ κεκάρθαι der Lacedaemonier zu halten? S. Wytt. ad Plut. p. 445 und dagegen Bocker II, S. 382.

- 17) Κουρών κείφεσθαι, das Haar auf eine bestimmte Art tragen, Aelian. V. Hist. III. 19; vgl. Strabe: απλώς δε ή περί τας κόμας φιλοτεχνία συνέστημε περί τε θρέψιν και κουράν τριχός, and Poll. II. 29 : πουράς δε είδη κήπος, σκάφιον, πρόκοττα, περιτρόχαλα, mit Schol. Aristoph. Av. 806 und Eurip. Troad. 1175; auch den oliyaquos μέσην κουράν πεκαρμένος bei Theophr. Charact. 26.
- 18) So Hippodamus hei Aristot. Politie. II. 5, γενόμενος καλ περλ τον άλλον βίστον περιττότερος δια φιλοτιμίαν, ώςτε δακείν ένίοις ζην περιεφγότερον τριχών τε πλήθει και κόσμω πολυτελεί: vgl. die σφραγι-δονυχαργοκομήται bei Asistaph. Nub. 330 oder den πύκτης έπὶ μαλαnia σπωπτόμενος, ἐπειδή κόμας είχεν, bei Plut. Prev. II. 8; auch Lucian. Nigrin. c. 13 und über den metmphorischen Gebrauch von κομάν für υπερηφανεύεω Valck. ad Ammon. p. 128, Jacobs ad Philestr. Imag. p. 231, Hemsterh. Anecd. ed. Geel p. 104 u.s. w.
- 19) Πώγων, γένειον, ὑπήνη, Poll. II. 80; vgl. Winkelmann Werke III, S. 48 fgg. 183 fgg., Becker H, S. 388 fgg.
- 20) My rotoris moorasa, Plut. V. Cleom. c. 9; vgl. Wytt. ad S. N. V. p. 25 und Müller Dor. II, S. 125.

21) Poll. X. 140: πουρέως δε σπεύη πτένες, πουρίδες μάχαιραι, μαχαιρίδες . . . και ψαλίς δε ην και μίαν μάχαιραν καλούσο, και ξυρον xal ξυροδόχη . . . xal δευχιστήρια leπτά: dazu κάτοπτρα, Lucian. sdv. ind. c. 29, σιεδόνες, Diog. L. VI. 90 u.s. w.: vgl. Anthol. Pal, VI. 30 und mehr bei Böttiger Sabian II, S. 57—64 und St.

John III, p. 138 fgg.

22) Zuger, radere, im Gegensatze von zelger, tondere, wie Aristoph. Thesmoph. 218, wo es dann aber ganz mit der cinaedischen Glättung des übrigen Körpers (lealreodai, wilwoic) gleichgestellt ist, obschon zu lezterer nicht bloss Scheermesser, sondern auch Pechphaster (σρώπακες, Krabinger ad Synes. enc. calvit. p. 17.8) und Rupfzangen gebrucht wurden; vgl. Ath. VI. 77, XII. 14. 23, XIII. 19, Clem. Alex. Paedag. III. 3, und d. Erkl. zu Pers. IV. 35 oder Juv. 11. 12; auch Lobeck ad Phrynich. p. 405: δρωπακίζειν άδύκιμον, άρχατον δε τό παρατίλλεσθαι ή πιττούσθαι.

23) Chrysippus bei Ath. XIII. 18: τὸ ξύρεσθαι τον πώγωνα κατ' 'Aλίξανδρον προήκται, των πρώτων ου χρωμένων αυτών . . . εν Ρόδω δε νόμου δυτος μή ξύρευθαι, ουδε ό επιληψόμενος ουδείς έστι διά το πάντας ξύρεσθαι, εν Βυζαντίω δε ζημίας επικειμένης τω έχοντι κουρεί ξυρόν, οὐδὲν ήττον πάντες χρώνται αὐτῷ: vgl. Plut. V. Thes. c. 5, Dio Chr. XXXIII. 63, und Winkelmann Werke VI, S. 133.

24) Dio Chr. LXXII. 2: ὅτι τοῖς παλουμένοις φιλοσόφοις ξυνήθης

Icarom. p. 5, Gell. N. A. IX. 2, Aelian. V. Hist. XI. 10, Stob. Serm. VI. 62, und mehr bei Wytt. ad Plut. p. 439 und Jacobs ad Anthol. II. 2, p. 425; auch Julians Misopogon und christliche Parallelen bei Junius de coma c. 2 und Fabric. Bibl. antiqu. p. 850.

25) Diogen. Prov. VI. 56: μήτε νεῖν μήτε γράμματα ἐπὶ τῶν ἀμαθῶν ταῦτα γὰρ ἐκπαιδόθεν ἐν ταῖς ᾿Αθηναις ἐμάνθανον: vgl. Rhetor. gr. ed. Wals II, p. 45. 439 und über das ψυχρολουτεῖν der Lacedaemonier Schol. Thucyd. II. 36: οἱ δὲ αὐτοὶ οὕτω ἐκιπόνως ἤσκουν, ως μηθὲ λουτρῶν ἀνέχεσθαι, ἀλλ᾽ ἀρκεῖοθαι τῷ Εὐρωτα ποταμῷ πρὸς τὸ λούσασθαι, mit Wytt. ad Plut. p. 446; über Sechäder Ath. I. 44, Aristot. Problem. XXIII. 10 fgg., und mehr im Allg. bei Krause S. 625 fgg.

26) Plut. V. Lycurg. c. 16: πλην όλιγας ημέρας τινάς τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς τοικύτης φιλανθρωπίας μετείχον: vgl. Artemid. I. 64: πάλαι μὲν γὰρ εἰκὸς εἶναι πονηρὰ τὰ βαλανεῖα, ἐπεὶ μὴ συνεχῶς ἐλούοντο οἱ ἄνθρωποι, μηθὲ εἶχον τοσαῦτα βαλανεῖα, ἀλλὰ ἢ πόλεμον καταστρεψάμενοι ἢ μεγάλου παυσάμενοι πόνου ἐλούοντο, mit Becker Char. I, S. 140; auch Nägelsbach homer. Theol. S. 218 fgg.

27) Ath. I. 32: προσφάτως δὲ καὶ τὰ βαλανεῖα παρῆκται, τὴν ἀρχὴν οὐδὲ ἐντὸς τῆς πόλεως ἐώντων εἶναι αὐτά: vgl. schon Hesiod. ἔ. κ. ἡ. 746, dann Aristoph. Nub. 1045, Demosth. Polycl. §. 35, Polyaen. Strateg. IV. 2. 1, Paroem. Gott. p. 384 u.s.w. Nur für Kranke und Schwache lässt Plato Legg. VI, p. 761 D γεροντικά λουτρά θερμά zu; über natürliche Heilbäder s. oben §. 2, not. 15.

28) Xeneph. Rep. Ath. II. 10: καὶ γυμνάσω καὶ λευτρά καὶ αποδυτήρια τοῖς μὲν πλουσίοις ἐστιν ἴδια ἐνίοις, ὁ δὲ δήμος αὐτὸς αὐτὸς οἰκοδομεῖται ἰδία παλαίστρας πολλάς, ἀποδυτήρια, λουτρῶνας, καὶ πλείω τοὕτων ἀπολαὐει ὁ ὅχλος ἡ οἱ ὀλίγοι καὶ οἱ εὐδαίμονες: vgl. Isaeus de Dicaeog. Ş. 22, de Philoet. Ş. 33, Theophr. Char. IV. 4, VIII. 4, IX, 3, XI. 4, XIX. 2, XXVII. 2, Plut. V. Phoc. c. 4, Demetr. c. 24, und die μέση und ἀγγεῖα τῶν βαλανείων hei Poll. VII. 166—168; im Allg. aher, ausser Schertz de lotionibus et balneis Graecorum, Strassb. 1695. 4, Casalius de thermis et balneis in Gronov. Thes. T. IX und was sonst Fabric. Bibl. antiqu. p. 1006 eitirt, namentlich Becker Char. II, S. 135 fgg. Ueber Günther de balneis veterum, Berl. 1844. 8 steht mir kein Urtheil zu.

29) 'Αλείφεσθαι, insbes. ξηραλοιφείν, το ἄνευ λουτροῦ άλείφεσθαι, ἐπεὶ καὶ ξηρὸς ίδρως ὁ μὴ ὑπὸ λουτροῦ άλλὶ ὑπὸ γυμνασίων καὶ πόνων γινόμενος, Eustath. ad Iliad. IX. 463; vgl. Plat. Phaedr. p. 239 E und mehr bei Wessel. ad Petiti Leg, att. p. 378 und Wytt. ad Plut. p. 950; aber auch Etymol. M. p. 612 oder Bekk. Anecdd. p. 284: τὸ ἐν ταῖς παλαίστραις γυμναζόμενον κόνει χρῆσθαι, insofern Cel allerdings auch bei Bädern gebraucht ward, der Gebrauch des Staubes aber bei diesen trockenen Einreibungen dem des Wassers specifisch entgegensteht; vgl. Lucian. Anach. c. 28 und im Allg. Krause S. 230 fgg. 871.

30) Vgl. Vitruv. V. 11 und Lucians Hippins s. Balneum mit Ignarra de Palaestra Neapolitana, 1770. 4, Stieglitz Baukunst I, S. 243—276, Müller Arch. §. 292, Krause S. 93 fgg.

31) Λήπυθοι (§. 20, not. 20) und ξύστραι oder στλεγγίδες, strigiles, auch verbunden ξυστρολήπυθον, Hesych. II, p. 710; vgl. Poll. III. 154, X. 62, und mehr bei Minervini im Bull. dell' Inst. arch, 1841, p. 29 und Becker Gallus III, S. 86; Bilder im Mus. Pioch.

III. 35, Millin Tembeaux 7, Mus. Gregor. II. 80. 85. 87, und m. Abb. der Knabe mit dem Vogel, Gott. 1847. 4.

32) Αὐχμεῖν oder αὐχμᾶν, Poll. II. 33, allerdings schon Odyss. XXIV. 250, häufiger aber erst seit Verallgemeinerung der Bader, deren Nichtgebrauch trotz aller sonstigen Körperpflege selbst die Spartaner bei Plut. V. Lycurg. c. 16 αὐχμηρούς τὰ σώματα macht; vgl. Burip. Orest. 216, Aristoph. Nub. 442, Xenoph. M. Socr. II. 1. 31. Plat. Symp. p. 203 C, Plut. Apophth. Epam. 11, p. 193 A, Lucian. Somn. c. 6, Timon. c. 7, Necyom. c. 4, und mehr bei Jacobs ad Philostr. Imag. p. 337.

# **↑§. 24.**

Wann und wie oft der Grieche seine täglichen Mahlzeiten einzunehmen pflegte, ist bereits oben (§. 17, not. 25 fgg.) erörtert; werfen wir also nun noch einen Blick auf die Bestandtheile derselben 1), so bildete begreiflicherweise den ersten und hauptsächlichsten darunter das Erzeugniss des Ackerbaues, obgleich auch in dieser Hinsicht die verschiedenen Arten der Brodbereitung nicht unter einander verwechselt werden dürfen 2). Nur die mechanischen Vorbereitungen sind bei dem grösseren Theile von Getreide und Gebäck gleich: das durch Ochsen auf der Tenne ausgedroschene 5) Korn ward durch Schwingen und Worfeln von der Spreu gereinigt 4), sodann geröstet um die Ablösung der Hülsen zu befördern 5), und darauf entweder im Mörser zerstossen 6) oder mittelst der Handmühlen gemahlen?), die wenigstens ursprünglich von dem weiblichen Hausgesinde selbst gedreht wurden 8), bis später eigene Werkstätten dafür entstanden, wohin man nur widerspenstige Sclaven zur Strafarheit schickte<sup>9</sup>) während sonst Esel und andere Thiere zur Triebkraft dienten 10). Hinsichtlich des Mehles selbst aber ward nicht allein der natürliche Unterschied zwischen Gersten - und Weizenmehl gemacht, dass jenes mehr gröbere, dieses feinere Kost gab 11), sondern auch die ganze Behandlung war verschieden 12), insofern in der Regel nur lezteres zu wirklichem Brode verbacken, ersteres zu einem einfachen Teige geknetet und in einer Form getrocknet ward, um dann mit Wasser angeseuchtet verspeist zu werden; und dieses war

dann eigentlich die Ailtagsnahrung des gemeinen Griechen 15), wogegen das Brod schon als Festkost oder beverzugte Speise galt 14). Zwar konnte dieses selbst wieder sehr verschiedener Art seyn, je nachdem es gesäuert oder ungesäuert 15), mit oder ohne Kleien 16), am Spiesse oder im Ofen gebacken war 17); auch werden Brode von Gersten - oder Hirsenmehl erwähnt 18); für das Weizenmehl aber lässt sich im Ganzen annehmen, dass es schon an sich sorgfältiger behandelt, feiner gemahlen und gesiebt wurde 19); und jedenfalls bedurfte man solthes für das feinere kuchenartige Backwerk, dessen Griechenland gleichfalls eine grosse Mannichfultigheit von Gattungen kannte 20). Namentlich war Attika in dieser Hinsicht berühmt, wozu ausser der allgemeinen Güte seiner Stoffe 21) insbesondere auch die Vorzüglichkelt seines Honigs beitragen mochte, ohne welchen im Alterthume kein süsses Backwerk denkbar war 22); doch wärzte man dasselbe auch wohl mit Käse, Mohn und andern Stoffen 25); und insofern seine Verfertigung ursprünglich mit zahlreichen gottesdienstlichen Veranlassungen zusammenhing 24), darf es vielleicht von keiner Gegend ganz ausgeschlossen werden. Was dagegen die geringere Kost des alltäglichen Lebens betrifft, so war von sonstigen vegetabilischen Naturproducten des griechischen Bodens, die ohne weitere Zubereitung zum Brode genossen werden konnten, schon früher (§. 15, not. 13) die Rede; unter den zubereiteten dürften an erster Stelle die Hülsenfrüchte zu nennen sevn, welche theils als Suppe oder Brei 25) theils auch gerüstet 26) verzehrt wurden; ausserdem scheinen inzwischen auch Krautgemüse und andere Erdfrüchte gekocht 27) oder salatähnlich mit Oel u. s. w. behandelt worden zu sevn; und weit entfernt als blosser Nothbehelf für die Armuth zu dienen, lieferte dus Pflanzenreich noch eine grosse Reihe seinerer Speisen, die die Kochkunst sputerer Zeiten frisch oder eingemacht auch für leckere Tafeln als Zukost zu verwenden verstand 28).

1) Vgt. Cornarius de conviviis veter. Grace. und anderes Acha-

liche in Gronov. Thes. antiqu. T. IX; ferner G. Stuckii Antiqu. convivales, Zürich 1582 oder Leyden 1695 fol. und was Fahrie. Bibl. antiqu. p. 871 weiter citirt; dann Wellauer über die Essnud Kochliteratur der Griechen, in Jahns Archiv X, S. 176 fgg. und insbes. Becker Char. I, S. 434—450 und St. John II, p. 125 fgg. III, p. 107 fgg.

- 2) Vgl. F. L. Götzius de pistrinis veterum, Zwickau 1730. 8, und Heyne de origine panificii in s. Opusc. acad. I, p. 363-383; anch O. Jahn über das Monument des Bäckers Eurysaces in Ann. dell' Instit. arch. 1838 T. X, p. 244 fgg.
- 3) S. oben §. 15, not. 6 and Longus Paster. III. 20: περιηλαινε τὰς βοῦς και ταῖς τριβόλοις κατειργάζετο τὸν στάχυν, we dann freilich auch die den Ochsen angehängte Schleife, tribulum, zu harmerken ist; vgl. Varro R. B. I. 52: id fit a tabula lapidibus aut ferra exasperata, quae imposito auriga aut pondere grands trahitur jumentis junctis, ut discutiat a spica grana u. s. w. Ausserdem erwähnen Hesych. II, p. 1436 und Eustath. ad Iliad. XIV. 65 τυτάνη oder τυκάνη als δργανόν τι διχρώνται εἰς τὸν άλοητὸν τοῦ αίτου: ab τυπάνη Dreschflegel?
- 4) Xenoph. Oec. XVIII. 6: ἐκ τούτου ởἢ καθαροῦμεν τὸν σίκον λικμῶντες: vgl. Iliad. V. 499, XIII. 588, und mehr bei Spanheim ad Callim. H. in Cer. 127; über πτύον oder πτίον, vensilabrum, aber die Erkl. zu Theper. VII. 156 und Poll. X. 128.
- 5). Plin. Hist. N. XVIII. 10: far, milium, panieum, pimgari nisi tosta man podeunt, und van der Gerste c. 14: Gracci perfusum apus hordeum nocte siccant una ac poptero die frigunt, deinde moßie frangunt; mit der detaillirten Nomenclatar aus Pherekrates bei Eustath. ad liad. Χ. 249: νῦν ở ἐπιχεῖσθαι τὰς πριθὰς det, πτίσσειν, φρέγεικ, ἀναβράττειν, αντειν, ἀλέσμι κ.τ. λ. Nur der Weisen hedurste dessen nicht, daher Thuc. VI. 22: πυρούς και περρυχμέχας κριθάς, und das Gegentheil Lucian. Asin. c. 28: πυρούς και περρυχμέχας κριθάς, und das Gegentheil Lucian. Asin. c. 28: πυρούς και πριθὰς δλας, d. h. εξ αρρύκεψν κριθάν άξειτα, Poll. VI. 77; die also geschälte (λελεπαμένη, Solon. c. 25., und das Werkzeug dazu πρύγεραν, ὰ τὰς κάχους έρρυγον, Poll. I. 246, gleichwie πατάλια, μές παρ κριθάς φρύγονες μετέβαλλον ἢ και τούς κυάμους, Χ. 108.
- 6) Serv. ad Aeneid. I. 179: quia apud majores molarum usus non erat, frumenta torrebant et in pilas missa pinsebant; et hoc erat genus molendi; vgl. G. Inser. n. 1868: μήτε μίλην μήτε δλμον, und Aristoph. Vesp. 238: τῆς ἀρτοπωλίδος τὸν δλμον ob selbst verwandt mit ἀμέν? Βuttm. Lexil. I, S. 195.
- 7) Múlai, näher χειρομύλαι, Xenoph. Cyr. VI. 2.31; vgl. Poll. VII. 180 und mehr bei Götz 1. c. p. 119 fgg., auch C. L. Hohèisel de molis manualibus veterum, Danzig 1728. 4, G. H. Ayrer de molarum initiis et progressibus, Gott. 1772. 4, Beckmann Beitr. II, S. 1 fgg., Mongez in M. del' Inst. 1618 T. 111, p. 441 fgg.
- 8) Schon Odyss, VII. 104, XX. 106, and mohr hei d. Echl. su Aristoph. Nub. 1362 und Theophr. Char. 4: inches much das Lied (inches & Anavilsos & School, Ath. XIV. 14) hei Plut. sept. sapconv. c. 14 oder Aelian. V. Hist. VII. 4., and das die Erstadung der Wassermühlen begrüssende Epigramm Anthol. Pal. IX. 418 mit Boivin in M. de l' A. d. Inscr. III, p. 391.

Digitized by Google

### 118 Th. II. C. II. Einzelheiten des täglichen Lebens.

- 9) Μαστιγωθείσαν εἰς μύλωνα ἐμπεσεῖν, Lysias de caed. Eratosth. §. 18, vgl. Demosth. c. Stephan. I, §. 33 und im Allg. Poll. III. 78 oder VII. 19: καὶ ἵνα μὲν κολάζονται οἱ δοῦλοι, μύλωνες καὶ ζητρεῖα καὶ ἀλφιτεῖα καὶ χονόροκοπεῖα καὶ ζωντεῖα. . . τό γε μὴν τοῖς οἰκέταις τοῖς ἐνδον ἐργαζομένοις ὑπὲρ τοῦ μὴ κάπτειν τῶν ἀλφίτων περιτιθέμενον παυσικάπη ὀνομάζεται. Wohl verdangen sich auch Freie dahin um Lohn, wie Anthol. Pal. XI. 251 und Gell. N. A. III. 10; sonst aber war es nicht erlaubt solche zu dieser Arbeit zu gebrauchen; vgl. Dinarch. c. Demosth. §. 23: ὑμεῖς Μένωνα τὸν μυλωθρὸν ἀπεκτείνατε, διότι παϊδα ἐλεύθερον ἐκ Πελλήνης ἔσχεν ἐν τῷ μύλωνε.
- 10) S. Anthol. Pal. IX. 309 und Lucian. Asin. c. 28 oder Appul. Metam. IX. 11 fgg. mit C. Barth. Advers. XXIV. 5; nur ist dabei zu bemerken, dass auch der obere Mühlstein övog hiess, vgl. Hesyeh. II, p. 763 und Moeris Att. p. 262: μύλος ἡ τράπεζα τοῦ μύλου, ὄτος τὸ ἄτω τοῦ μύλου: daher ὄτος ἀλέτης Xenoph. Anab. I. 5. 5 oder ἀλέτων Poll. X. 112, woraus freilich schon im Alterthume Verwechselungen entstanden zu seyn scheinen; s. das Sprichwort ἀντρώνιος ὄτος Paroem. Gott. p. 185.
- 11) Odyss. XX. 108: ἄλφιτα καὶ ἀλείατα μυελὸν ἀνδοῶν, wozu Bustathius: ἄλειαο τὸ ἀπὸ πυρῶν ἄλευρον, καθάπες ἄλφιτον τὸ ἀπὸ κριθής: vgl. dens. zu Iliad. XI. 630: οὐχ ἀπλῶς ἄλφιτον ἄλτὸ ευρον, ἀλλὰ κυρίως τὸ κρίθινον, und zu Odyss. II. 290: δοκεί δὶ τὸ ἄλφιτον εὐτελέστερον ἀλεύρου εἶναι: ja auch wo ἄλφιτα im weiteren Sinne καντὸς ἀληλεσμένου καρποῦ τὸ σύμμετρον τῷ μεγέθει θραῦμα bezeichmete, war immer ἄλευρα das feinere im Gegonsatze der gröberen Graupe, κρίμνα, Galen. gloss. Hippocr. p. 424; vgl. χίδρα bei Schol. Aristoph. Pac. 595: τὸ ἐκ πυρῶν ἀληλεσμένων βρῶμα καὶ τὰ ἐκ νεαρῶν κριθῶν ἄλευρα.
- 12) Plat. Republ. II, p. 372 B: θρέψονται δὶ ἐκ μὶν τῶν κριθῶν ἄλφιτα σκευαζόμενοι, ἐκ δὶ τῶν πυρῶν ἄλευρα, τὰ μὶν πέψαντες, τὰ δὶ μάξαντες, μάζας γενναίας καὶ ἄρτους, worn der Scholiast: πέψαντες ἀρτοποιήσαντες, μάζαντες φυράσαντες ζυμώσαντες: dass dann aber auch ἄρτος auf ἄλευρα, μάζα auf ἄλφιτα geht, zeigt nicht nur der Gegensatz zwischen ἀλφιτοσιτεῖν und ἀρτοσιτεῖν bei Kenoph. Cyr. VI. 2. 28, sondern auch was Herael. Pol. c. 2 extr. von den Spartanern berichtet: πέττει δ' ἐν αὐτοῖς σῦτον οὐδεἰς οὐδὲ γὰρ ἄλευρα κομίζουσι, σιτοῦνται δ' ἄλφιτα, mit Olear. ad Philostr. p. 409 und Müller Dor. II, S. 275, woraus auch hervorgeht, dass es gewagt ist, in obiger Stelle des Pherekrates (not. 5) mit Bergk Com. att. reliqu. p. 306 πέψαι nach μάξαι einzuschiehen.
- 13) Μάττειν, woher μᾶζα: vgl. Ath. XIV. 83: κατ' ἀρχάς μεν ούν την δημοτεκήν και καινήν ταύτην τροφήκ την εκ τῶν ἀλφίτων μᾶζαν ἀνόμαζον και ματτειν το παρασκευάζειν αὐτήν: vgl. Plin. XVIII. 8 und das Sprichwort: ἀγαθή και μᾶζα μετ' ἄρτον ἐπὶ τῶν τὰ δευτερετά τιση διδόντων, Zenob. 1. 12. Uchrigens gab es anch davon wieder verschiedene Arten, Poll. VI. 76, Ath. III. 82, namentlich die φυστή μᾶζα, Ath. IV. 31, ἡ ἐξ ἀλφίτων και οίνου Schol. Aristoph. Vesp. 610; womit Becker I, S. 434 auch Thượd. III. 49 vergleicht: ἡσθων ἄμα ἰλαύνοντες οίνω καὶ ἐλαίω ἄλφετα πεψυρμένα— oder würe das doch nur schlechthin der weiche Teig t vgl. Μοστίς p. 384: φυστή περισπωμένως τὸ φύραμα τῶν ἀλφίτων, ὅτων μὴ γένητων μᾶζα: Είγμοι. Μ. p. 603: φύστη ἡ ἐν ταῖς σκάφαις τριβομένη καὶ ἡρέμα ἀναδευομένη μᾶζα.

- 14) Ath. IV. 14: Σόλων δε τοις εν πρυτανείω σιτουμένοις μάζαν παρέχειν κελεύει, άρτον δε ταις έορταις προςπαρατιθέναι.
- 15) Ζυμίτης und ἄζυμος, Plut. qu. symp. III. 10. 3, Poll. VI. 32, Ath. III. 74, obgleich es bemerkenswerth ist, dass ζυμίται ἄρτοι ausdrücklich mehr in barbarischen Gegenden erwähnt werden, Xenoph. Anab. VII. 3. 10, Philostr. V. Apollon. I. 21, während Thomas Mag. p. 903 auch ungesäuerten Weizenteig kennt: φυραθέντα ἄλευρα οὐκ ἐζυμωμένα.
- 16) Αὐτόπυξος und καθαρός ἄρτος Stob. Serm. XVII. 16; vgl. αὐτοπυρίτης Ath. III. 25 und dagegen σητάνειος Plut. tranqu. c. 3, Rustath. ad Odyss. XVI. 8, oder λευκός Lucian. mere. cond. c. 10, Ath. IV. 13 mit Artemid. 1. 63: κατάλληλο, γὰρ πένητι οἱ ξυπαροί, πλουσίω δὶ οἱ παντελῶς καθαροί, auch Galen. τροφ. δυναμ. I. 2 und Schol. Apoll. Rhod. I. 1077: φησὶ δὲ νοὺς ἀκαθάρτους καὶ εὐτελεῖς ἄρτους, οὕς Θεόκριτος Δωρικούς φησι, Idyll. XXIV. 136.
- 17) 'Οβελίας und πριβανίτης, Poll. VI. 33, vgl. Ath. III. 76: δ δελίας ἄρτος πέκληται... ὅτι ἐν ὀβελίακοῖς ώπτᾶτο, und mehr bei Galen. τροφ. δυναμ. p. 489 Kühn. und de consuetud. p. 118 Diez.
- 18) Καχουδίαι, οἱ δ' ἔτι φαυλότεροι πιτυρίαι εἴποι δ' ἄν τις καὶ ἄρτον πύρινον πρὸς τὸν ἐκ κριθῆς διαιρῶν, Poll. VI. 72, Galen. I. 10; doch mehr barbarische (Lucian. Macrob. 5) oder Sclavenkost, vgl. Hipponax bei Ath. VII. 67: καὶ κρίθινον κόλλικα, δούλιον χόρτον. Hirsenbrod, κεγχριδίας ἄρτος, Poll. I. 248, Galen. I. 15.
- 19) Bekk. Aneedd. p. 382: ἀλευρόττησις ὁ τὰ ἄλευρα διαττῶσιν οἱ δὲ τηλίαν αὐτὸ καλοῦσιν, ἔνιοι δὲ καὶ σηλίαν καὶ κόσκινον: vgl. Plut. qu. symp. VI. 7. 2, Poll. VI. 74, und die Abstufungen von κόσοξος; alica, σεμίδαλις, εἰνιία, γνόξε, pollen, bei Ath. III. 83, obgleich χόνδρος allerdings mehr von ζεία, Spelt, gewonnen ward, vgl. dens. c. 74; doch auch von Weizen, Strabo V, p. 371, Plin. Hist. N. XVIII. 29, Galen. I. 6.
- 20) Πέμματα, πλακούντες, vgl. Poll. VI. 75-79, Ath. XIV. 51-58, Artemid. 1. 72, und Einzelnes mehr bei H. Hase Paläologus, Lpz. 1837. 8, S. 161 fgg.
- 21) Sethet sciner Gerste gibt Theophr. Hist. Pl. VIII. 8. 3 vor andern den Vorzng; wenn aher auch dieser zweiselhaft wäre, so galt doch attisches Brod für das beste, vgl. Archestratus bei Ath. III. 77: vor 8 ele dyoede nosouperor apror ai nheirai nagenous poroie; nahlistor Abhras.
- 22) Διὰ μέλιτος ἐφθοῦ, Poll. VI. 108 ε vgl. Isidor. Orig. XX. 2.8: dulcia sunt genera pistorii operis a sapore dicta, melle enim asperso sumuntur; daher μελέπηπία, Lucian. Asin. c. 46 und mehr bei Bergler ad Alciphr. I. 39.
- 23) Τετυρωμένοι πλακούντες, μηκωνίδες άρτοι (Aleman bei Ath. HI. 75; Philostr. gymnast. c. 3), insbes. auch σησαμίται oder σησωμέντες (Dur. άρτο) δεά σαάμων, C. Inscr. n. 1464), vgl. Schol. Aristoph, Equ. 277 und d. Erkl. zu Hesych. II, p. 1176 fg.
- 24) Lobeck de Graecorum placentis sacris, Regiom. 1828. 4, eder Aglaoph. p. 1060 fgg.
- 25) Εττος το εκ τον ερεχθέντων οσποίων τε και χεθορόκων σκυαζόμετον, Galen. a. a. O. VI, p. 529 fgg. und 782 Kuhn; also κυάμινον, Ath. IX. 74, φάκιναν, Hippoer. T. II, p. 94, überhaupt κατερικτών, Aristoph. Ran. 505; vgl. Ruhnken. ad Tim. Lex. p. 124

und m. Note zu Lucian. Hist. conser. c. 20, p. 136. Mūζu zai  $g\alpha z\gamma'$ , Plut. adv. Epic. c. 16.

26) Aristoph. Pac. 1138: ἀνθραμίζων τοῦ ἐρεβίνικου τήν τε φηγον ἐμπυρεύων: vgl. Theocr. IX. 19, Ath. II. 44, und die bei den späteren Cynikern sehr beliebten θέρμοι, Lucian. D. mort. XXII. 3. Stob. Serm. V. 67, p. 160, XCVII. 31, p. 274, Diog. L. VI. 86 u.s.w.

27) Plat. Republ. II, p. 372 C: καὶ βολβούς καὶ λάχανα, οἶα ởη ἐν ἀγροῖς ἐψήματα, ἐψήσονται: vgl. Ath. II. 64—67 und IX. 8—14; aber auch εἰμὰ λάχανα, Plut. qu. symp. VIII. 9. 3; mit Oel Galen. II. 39. 40. 55.

28) So Schwämme, μυπήτες, Ath. II. 56—61, und νόνα, Trüf feln, Plut. qu. symp. IV. 2, vgl. Galen. II. 67. 68; ferner ελάω και καππάραι ἀπόθετοι, Ath. 16. 47, XIV. 60, εν ἄλμη, Polyaen. IV. 3. 32; δα τεταριχευμένα, Plat. Symp. p. 190 D, vgl. Ruhnken. ad Tim. Lex. p. 188 u. s. w.

### §. 25.

Wenn übrigens auch im weiteren Sinne des Worts alles was der Grieche ausser und zu seinem Brode genoss — höchstens mit Ausnahme des Nachtisches 1) unter dem Namen őwov, Zukost, begriffen ward 2), so fand dieser doch als Bezeichnung reicherer und gewählterer Speise 5) vorzugsweise seine Anwendung auf animalische Nahrungsmittel, die ohnehin nach ursprünglicher griechischer Sitte durchgebends als ausserordentlich betrachtet wurden 4). Frisches Fleisch wenigstens genoss das frühere Alterthum nur entweder als Jagdbeute, was dann aber selbst wieder nur aus dem Mangel anderer Speisen erklärt wird 5), oder von zahmen Thieren in Folge eines Opfers 6), und auch wo man allerdings schon zeitig ansing dieselben zum blossen Genusse zu schlachten, blieb der Ausdruck iepela für dieses Schlachtvieh im Gebrauche 7), bis späterer Tischluxus allmählig auch solche Thiere in seinen Bereich zog, die wie Wildpret und Geflügel zu Opfern selten oder nie geeignet oder üblich waren 8). Ochsen-, Schaaf-, Ziegen- und Schweinesleisch kann folglich als die früheste animalische Kost in Griechenland gelten, wovon dann das zuleztgenannte insbesondere auch gesalzen 9) oder gehackt und zu Würsten verwendet 10) worden zu seyn scheint; auch Eselfleisch wurde wenn gleich selten doch hin und wieder genossen 11); unter dem Wildpret aber räumte

der spätere Geschmack dem Hasen 12), unter dem zahmen Geffügel den Hühnern 15), unter dem wilden der Drossel 14) den ersten Platz ein; und dazu kamen dann vor Allem noch die zahlreichen Fischarten, die sethst dem Fleische dergestalt den Rang abliefen, dass der Name owov im engsten Sinne des Worts eich sulest gans allein auf sie beschränkte 15). Flussfische wurden zwar meistens gering geschäzt 16), wovon höchstens die kopaischen Aale aus Bocotien 17) eine Ausnahme machten; dagegen diente die See der griechischen Küche als eine unerschöpfliche Fundgrube, und während das nahe Meer den Reichen mit frischen Fischen der manuichfaltigston Art versorgte 18), fand auch der Arme an den Tausenden von Häringen und Sardellen, die von den Küsten des Pontus gesalzen eingeführt wurden 19), eine ebenso wahlfeile als beliebte und willkommene Nahrung 20). Auch Schildkröten 21) und allerlei Schalthiere, wie Krebse. Austern u. s. w. waren dem griechischen Gaumen nicht fremd 22); doch gab derselbe im Ganzen solchen Seethieren den Vorzug, deren Textur sich der des Fleisches näherte 25), und legte überhaupt das grösste Gewicht auf die Zubereitung, die dann auch zulezt die Höhe einer formlichen Kunst erreichte 24). Was die Zubereitung des Fleisches selbst betrifft, so kannte die homerische Zeit nur das Braten am Spiesse, das der kräftigen Einfachheit des damaligen Lebens am meisten zusagte 25); erst allmählig stellte sich daneben das Rochen oder Backen in Oel, welches leztere durchgehends die Stelle unserer Butter vertrat 26); von der Milch der Hausthiere ward fast nur Käse gewonnen, der dann aber allerdings auch gleich den Biern 27) sowohl für sich allein als unter den Bestandtheilen anderer Speisen kein unbedeutendes Nahrungsmittel des griechischen Alterthums ausmachte 28).

<sup>1)</sup> Τραγήματα und δψα scheidet Ath. XIV. 60, δψον und πέμμα Plut. presc., senit. c., 4; vgl., qn. sympos. VI, p. 686 D und Plat. Republ. II, p. 372 B.

<sup>2)</sup> Ensteth, ad Iliad. XI. 638: Suer anles quair el malaiel mar

τό συνάμα σιτίοις ໄσθιόμενον: vgl. Xenoph. Occ. V. 3: δυα πολλά τὰ μὲν φύει τὰ θὲ τρέφει ἡ γῆ, und im Kinzelnen τυρός καὶ αῦκα Herael. Pol. c. 24, κράμβη Galen. τροφ. δυναμ. II. 44, μαλάχη καὶ ἀνθέφικος Plut. sept. sap. conv. c. 14; auch πετραϊα ἀμάρια Stob. Serm. LVII. 6, und mehr bei Böckh Staatsh. I, S. 111.

- 3) "Οψα δ' οία έδουσι διοτρεφέες βασιλήες, Odyss. II. 480, vgl. Nitzsch I, S. 226. Später freilich galt es schon als sehr einfach, wenn Dicacarch bei Ath. IV. 19 von Sparta erzählt: δψον ταθτόν αἰεί πατε πασιν ήν, νειον κρέως ἐφθόν!
- 4) Vgl. Plat. Legg. VI, p. 782 C, Plut. qu. symp. VIII. 8.3 und dessen zwei Abhh. περί σαρκοφαγίας, Porphyrius περί αποχής έμφύχων (ed. de Rhoer, Utrecht 1767. 4) und im Alig. P. Castellani κρεωφαγία s. de esu carnium in Gronov. Thes, IX, p. 362 fgg.
  - 5) Vgl. den Hirsch Odyss. X. 157 und mehr oben §. 3, not. 20.
- 6) Ath. V. 19: πασα δε συμποσίου συναγωγή παρά τοις αρχαίοις τήν αιτίαν εις θεών ανέφερε: vgl. II. 11 und Porphyn. 1. v. II. 27; auch Juv. Sat. XI. 85: accedente nova, si quem dabat hostia, carme.
- 7) Enstath. ad Odyss. II. 56: ὅτι ἱερεύειν οὐ μόνον το θύειν, αλλά και τὸ ἀπλῶς σφάζειν ἱερεῖον γὰρ ἀττικῶς (l. ἀπλῶς) τὸ σφαγιαζόμενεν ζῶεν vgl. zu XIV. 74, XXIV. 215, und Chranb. zn Ath. I. 10, p. 13. Daher θήρα και ἱερεῖω, Wildpret und Schlachtviele, bei Xenoph. Cyr. I. 4. 17, ἱερεῖον τὸ πρόβατον, Etymol. M. p. 468. 39 u. s. w.:
- 8) Vgl. G. Alt. §. 26, not. 11 fgg. Χήνεια πρία, Artemid. I. 70, Plut. V. Ages. c. 36, Ath. IV. 19, XIV. 46; περιστερίδια XIV. 69; doch im Ganzen spät und selten, s. auch IX. 32.
- 9) Ταριχευτά και ύφαλμυρίζοττα, Plut. quaest. nat. 3; vgl. Galen. τροφ. δυναμ. III. 41, auch Geopon. XIX. 9 und Ovid. Mot. VIII. 650 oder Juv. Sat. XI. 82: sicci terga suis rara pendentia crate. Inshes. Schinken, κωλήνες τεταριχευμένοι Poll. VI. 52, und Euter, ούθαρ oder ὑπογαστριον, sumen, s. zu Lucian. Hist. conser. c. 56, p. 328 fg.
- 10) Vgl. Aristoph. Equ. 150 fgg. mit Schol. zu v. 155: ἀλλᾶς είδος ἐντέρου κατεσκευασμένου, und zu v. 198: τα γάρ ἔντερα καλ τοὺς ἀλλᾶντας μετὰ αϊματος καὶ πιμελῆς καὶ ἀλφίταν φυρῶντες πληροῦσι.
- 11) Schol. Aristoph. Vesp. 194: ὅτι ὅτους ἔτρωγον ἐτ Δθήταις: vgl. Poll. IX. 48: μεμιότεια δὲ ἐκάλουν, οῦ τὰ τῶν ὅτων κρέα ἐπιπράσκετο, wenigstens für ἐργάτας, Lucian. Asin. c. 33.
- 12) Martial. XIII. 92: inter aves turdus, si quid me judice certum, inter quadrupedes mattea prima lepus; vgl. Ath. IX. 61, auch Aristoph. Equ. 1200, Ach. 1006, Pac. 1150, Eccl. 843, und das Sprichwort ζήν ἐν πᾶσι λαγώσις Vesp. 729 mit m. Note zu Lucian p. 135.
- 13) Ogrifica xota, Hühnersleisch, Ath. IX. 15; vgl. d. Erkl. zu Aristoph. Vesp. 528 und Ran. 513, auch Lucian. Hist. conscr. c. 20, Saturn. c. 23, und die Zubereitung bei Plin. Hist. N. X. 71: gallinas saginare Deliaci coepere, unde pestis exorta opimas aves et suopte corpore unctas devorandi. Ueber Kapaune s. Beckmann Beitr. V, S. 485 fgg.
- 14) Kizlu und zoovovos oder zoozo, womit freilich Ath. II.71 und Poll. VI. 52 noch manche andere verbinden: σπωίδια, πέρδικες, νήστω, φάντω (Aristoph. Ach. 1104), κουνώνες, φάρες, δριν-

yeç, nlovas u. s. w.; doch vgl. Schol. Aristoph. Pac. 581: donovos δε χίχλαι πρώς τροφήν έχ των αλλων πτηνών περισπούδαστοι είναι μαλλον, ferner Nub. 338, Ath. II. 68, VII. 71, XIV. 49, und d. Brkl. zu Pers. Sat. VI. 34.

- 15) Plut. qu. symp. IV. 4: πολλών δντων διμων έκνενίκηκεν δ ίχθύς μόνον ἢ μάλιστά γε διμον καλείσθαι, θιά τὸ πολύ πάντων άρετῆ κρατείν κ ὶ γὰρ διμοφάγους καὶ φιλόψους λέγομεν οὐ τοὺς βοείοις χαίροντας οὐθὲ τὸν φιλόσυκον άλλα τοὺς περί τὰ ἰχθυοπώλια ἀναθιθόντας éxacrore: vgl. Poll. VII. 26 und Ath. VII. 4 fgg.
- 16) Artemid. II. 14: 1x0vc de of liprator ayabol per, focor de και γάρ ήσσον είσι των θαλασσίων πολυτελείς και τρέφουσιν ούχ δμοίως: vgl. Ath. VII. 32: 1/90ς ποταμίους ἐσθίοντας βόρβαρον κ.τ. 1.
- 17) Τερπνότατον τέμαχος ανθοώποις, Aristoph. Ach. 881; vgl; Lysistr. 36 und Ath. VII. 50 56, auch Paus. IX. 24. 2 mit Ülrichs Reisen und Forschungen S. 200. 204.
- 18) Was Plut. qu. symp. IV. 4 von der enhoeisehen Baste schreiht, mochte wohl von einer jeden in ihner Art gelten : nollor δε και πτηνών και χερσαίων άλισκομένων ούχ ήττον ή θάλαττα παρέχει την αγοραν ευτράπεζον, εν τόποις καθαροίς και αγχιβαθέσι γενναίον έχ-Dur nal notive responses: vgl. Ath. VII. 15-139 und Becker Gallus III, S. 184 fgg.
- 19) Daher auch diese vorzugsweise ταρίχη oder ταριχεύματα, vgl. Poll. VI. 48, Ath. III. 84 fgg., und mehr bei Köhler ταριχες ou recherches sur les pecheries de la Russie méridionale. Petersh. 1832: auch d. Erkl. zu Pers. Sat. V. 134.
- 20) 'Αφύη πτωχικόν δύον, Ath. VII. 23; vgl. Aristoph. Equ. 750, σαπέρθη Diog. L. VI. 36, und im Alig. das Sprichwort für höchete Wohlfeilheit ταρίχους αξιώτερα, Aristoph. Vesp. 511 mit Schol. Equit. 1247: ταριχοπωλείον οπου τα ευτελή πωλείται, und d. Erkl. zu Plat. Charm. p.163 B, Theophy. Charact. 4, Lucian. Hist. conser. c. 20 u. s. w.

21) Athen. VIII. 17, Zenob. IV. 19. Abgebildet in Expéd. de

Morée Zool. pl. 6-9.

- 22) Ath. VI. 30 36.; vgl. Poll. VI. 47 und Stob. Sermi LXXXII. 7: καρκίνους μασώμενοι, οι δι άλίγον τρόφιμον περί πολλά όστα ασγολούνται.
- 23) Philostr. gymnast. c. 3 : xozwdeig de el neldyioi. Fische wie Fleisch zubereitet, Eustath. de Ismen. amor. p. 64.
- 24) Plut. fort. c. 5: περὶ ἄρτυσιν ὄψων, ἢν μαγειρικὴν καλούμεν: vgl. Plat. Republ. I, p. 332 D; auch ὀψοποιϊκή, Gorg. p. 464 D, eder ὀψαφτυτική, Poll. VI. 171, obigleich μαγειρική noch einen weiteren Umfang hat, Ath. IX. 69, XIV. 78 fgg. Sie ward förmlich theoretisch betrieben, Ath. VII. 81, und hatte eine ausgebreitete Literatur, μαγειρικά συγγράμματα, Ath. XIV. 81, Stob. Serm. XVII. 43; vgl. Wellauer in Jahns Archiv X, S. 186 fgg. Am berühmtesten darin waren Sybaris, Chios, Syrakus, Ath. I. 46.

25) Ath. I. 15; vgl. XIV. 80, Artemid. I. 70, und Vario L. L. V. 109: hanc primo assam, secundo elixam, terrio e jure uti coepisse

natura docet.

26) Vgl. Hier. Mercurialis var. leet. I. 16, p. 37 und Beckmann Beitz. III, S. 270 fgg. Butter heisst clavor in yalantoc, Ath. X. 67, Phot. Bibl. c. 72, p. 48 Bekk.
27) Ath. XIV. 49: edidoro de nal wor er if deviena reanily,

ભદારત માર્ચ ત્રેમજંદન માત્ર માંદ્રાંત કરાવનું μετά મુખ્ય μελικήκτων εξειφέρετα; vgl. das Eigelb (χουοά των ώων) das. IX. 19, und mehr bei d. Brkl. zu Horat. Satir. II. 4. 12.

28) Ath. VII. 32: τυροίσι πεφαρμακευμίνου: vgl. IV. 31 and St. John II, S. 288. Νησωντικός τυρός, Ath. ΧΙΙ. 60.

§. 26.

Auch als Getränke soll die Milch in frühester Zeit die erste Stelle eingenommen hahen 1); später jedoch gehört diese unbestritten dem Weine, den das Land fast in allen seinen Theilen wenn auch von verschiedener Beschaffenheit und Güte erzeugte 2). Der Farhe nach unterschied man namentlich drei Gattungen, den schwarzen oder dunkelrothen, der als der stärkste angeschen ward, den weissen, der als dünn und schwach galt, und den hellgelben, der besonders der Verdauung forderlich seyn sollte 5); unter den Heimathen zeichneten sich auß dem Restlande Sieven und Phlius4), ungleich mehr aber die Inseln und Rüsten des aegaeischen Meeres, namentlich Chios, Lesbos, Thasos 5) und wenigstens nach der Sagengeschichte auch Ikaros aus, wohin der aus Homer bekannte pramneische Wein verlegt ward 6). Ausserdem hören wir noch von mancherlei Zubereitungen durch die Kunst, welche gleichfalls durch eigene Namen ausgedrückt werden: man kochte ihn ein, um ihn länger zu erhalten und seine berauschende Kraft zu schwächen?); man mischte ihn mit Salben 8) und anderen aromatischen Stoffen, um seinen Wohlgeschmack zugleich durch den Geruch zu erhöhen 9); andererseits verfertigte man aus den Trehern noch eine Art von Nachwein, der zum Getränke der Sclaven oder als Essig diente 10); und was die überseeischen Weine betraf, so scheint es sogar ein ganz allgemeiner Gebrauch gewesen zu seyn, sie mit Seewasser zu versetzen, um sie, wie man glaubte, zur Versendung geeigneter zu machen 11). Die Versendung selbst scheint gewöhnlich in bocksledernen Sehläuchen geschehen zu seyn 12); zur häuslichen Aufbewahrung dagegen gebrauchte man verpiehte Krüge oder Fässer von Thonmasse 13), von deren möglicher Grösse die Gelegenheiten, wo sie Menschen zum Obdache dienten, Zeugniss ablegen 14); obgleich von der Ablagerung und sonstigen Behandlung der Weine nach der Kelterung wenig mehr bekannt ist 15), als dass allerdings auch das Alterthum den Werth derselben nach der Zahl ihrer Jahre schäzte 16). Aber erst wenn der Wein getrunken werden sollte, scheint er Gegenstand einer grösseren Sorgfalt geworden zu seyn: man klärte ihn durch einen Filtrirsack 17), man kühlte ihn durch Schnee 18), und auch we diese Erfindungen späterer Uenpigkeit nicht in Anwendung kamen, brachte es schon die gute Sitte mit sich, dass er, wo er irgend in grösserer Menge genessen werden sollte, eine bedeutende Beimischung von Wasser erhielt 19): die Mischung beider zu gleichen Theilen galt als das höchste was sich ein griechischer Trinker erlauben dürfe 20), und das gewöhnliche Verhältniss war sogar nur drei Theile Wasser und ein Theil Wein oder fünf Theile Wasser und zwei Theile Wein 21), wesshalb denn auch die Beispiele grober Trunkenheit in Griechenland wenigstens nicht so häufig sind, als man es nach der Verbreitung und Ausdehnung des Weingenusses erwarten könnte 22). Freilich war auch die Frucht der Rebe nicht die einzige. aus welcher der Grieche Wein zu gewinnen pflegte, und es wird solcher aus Aepfeln, Feigen, Datteln und sonstigem Obste erwähnt 23); eine grosse und allgemeine Anwendung scheint jedoch keine dieser Arten irgendwe gefunden zu haben; und Aehnliches gilt von dem bierartigen Gerstenabsude, den man mehr zu allerlei technischen Zwecken bereitete, als dass er als eigentliches Getränke im Gebrauche gewesen wäre 24).

<sup>1)</sup> Ο γάρ παλαιοί εγαλακτοτρόφουν πρό τοῦ εὐρεθήναι τον Διονυσιακόν καρπόν, Etymol. M. p. 618. 28, Cramer Anecdd. Oxon. I, p. 322. Anders freilich später; vgl. Plut. praec. sanit. e. 19: τῶν δὶ ὑγρῶν γάλακτι μὲν οὐχ ὡς ποτῷ χρηστέον, ἀλλ' ὡς σιτὶω δύναμιν ἐμβριδή παὶ πολύτροφον ἔχοντι. Jedenfalls aber zunächst Schrafteder Ziegenmileh; Kuhmileh gitt mehr als Ausnahme, Plin. Hist. N. XXV. 53, XXVIII. 33, wie Eselsmileh Hippocr. T. II, p. 93.

<sup>2)</sup> Vgl. Plin. XIV. 9-26, Athen. I. 47-62, Poll. VI. 15-26, and mehr bei A. Turnebus de vino ejusque usu et abusu in Gro-

- nov. Thes. T. IX, Barry Obss. historical, critical and medical on the wines of the ancients, London 1775. 4, Henderson history of ancient and modern wines, Lond. 1824. 8, Hüllmann Handelsgesch. d. Griechen S. 15 fgg., St. John II, p. 335 fgg. III, p. 114 fgg.
- 3) Eustath. ad Iliad. XI. 547: συναμικώτατος γάρ φασιν ὁ μέλας οἷινός ἰστι καὶ μένων ἐν ταῖς έξεσι τῶν πινόντων πλείστον χρόνον· ὁ δὲ λευκὸς ἀσθένης ἐστι καὶ λεπτός· ὁ μέντοι κιρρὸς ξηραντικός ὧν πέττει ἡῆον: vgl. Gell. N. A. XIII. 30 und Galen. ad Hippocr. de vietu T. XV, p. 195 und 621 fgg.
- 4) Gompf Sicyoniac. spec. I, Berl. 1832. 8, p. 28: vinum Sicyonium etsi Thasio, Chio, Clasomenio inferius est, tamen a nemine repudiatur, vgl. Plin. XIV. 9 und über den phliasischen Antiphanes bei Ath. I. 49 mit den Spuren des Weinbaus im dortigen Cultus bei Pawefka in Abhh. d. Berl. Akad. 1835, S. 155 fgg. Andere mutterländische Sorten neunt Wachsmuth I, S. 47.
- 5) Vgl. Aclian. V. Hist. XII. 31 und oben §. 16 extr. Dass der Thasier nach Schol. Aristoph. Acharn. 671 erst in späterer Zeit Aufnahme in Athen gefunden habe, atimmt schwer mit Demosth. adv. Lacrit. §. 35: ὁ οἶνος εἰςάγεται ἐχ τῶν τόπων τῶν περὶ ἡμᾶς ἐχ Πεπαρήθου καὶ Κῶ καὶ Θάσιος καὶ Μενδατος: doch zog ihm Archestratus den Lesbier noch vor; vgl. Plehn Lesbiaca, Berl. 1826. 8, p. 6 fgg.
- 6) Ath. I. 55, Eustath. ad Iliad. XI. 641; vgl. Osann in Verh. d. Cass. Philol.vers. 1843, S. 33 und Ross Inselreise II, S. 159. 162.
- 7) Ath. X. 34: 'Αριστοτέλης ἐν τῷ περὶ μέθης φησίν, εἰ ὁ οἶνος μετρίως ἀφεψηθείη, πινόμενος ἦττον μεθύσκε: vgl. Diodor. III. 61: τοὺς πλείστους έψεϊν τὸν οἶνον, εὐωθεστέραν αὐτοῦ καὶ βελτίονα τὴν φύσιν κατασκευάζοντες.
- 8) Muquitus oder auginus vivos, Aelian. V. Hist. XII. 31, nicht augginus, obgleich Plin. XIV. 15: lautissima apud veteres erant vina myrrhae odore condita, oder jedenfalls dieser nur eine Unterart von jenem, der auch durch Juv. Sat. VI. 303 und Lucian. Nigrin. c. 31: μύρα πίπων, genügend geschüst ist; vgl. Salmas. Exerce. Plin. p. 501.
- 9) Plut. qu. symp. VI. 7: οὐκοῦν καὶ τὸν οἶνον οἱ μὲν ἀἰόσις χρωτίζοντες ἢ κινναμώμοις ἢ κρόκοις ἐρηθύνοντες ὥςπερ γυναϊκα καλλωπίζουσιν εἰς τὰ συμκόσια καὶ προαγωγεύουσι: vgl. Dioscor. V. 64 fgg. und Plin. XIV. 19. Auch ἀνόμελ, mulsum, Lucian. Prom. in verb. c. 5, Ath. IV. 38, Anthol. Pal. XII. 164; wie verhält sich aber zu diesem allein der οἶνος ἀνθοσμίας bei Xenoph. Hell. VI. 2. 6 oder Aristoph. Ran. 1150, Plut. 807? Vgl. Ath. I. 58 und mehr im Allg. bei Becker Char. I, S. 457.
- 10) "Οξος, acetum, als geringste Weinsorte Plut. qu. symp. II. 19, Plaut. Rud. IV. 2. 33, Pers. Sat. IV. 32; vgl. die lora bei Cato R. R. c. 25 oder Varro I. 54 und d. Erkl. zu Matth. Evang. XXVII. 48. Auch ἐξεστηκώς οἶνος . . . τοῖς ἐργάταις τοῖς περὶ τὴν γεωργίαν χρῆσθαι, Demosth. Lacrit. §. 32.
- 11) Τεθαλαττωμένος οἶνος, Theophr. Caus. pl. VI. 7. 6, Plaut. Rud. II. 7. 30, Ath. I. 47, Plin. XXIII. 24; vgl. Plut. quaest. nat. c. 10: διὰ τί τῷ οἴνῳ θάλατταν παραχέουσι; und mehr bei d. Erkl. zu Herat. Satir. II. 8. 15 oder Pers. VI. 39, auch Beckmann Beitr. I, S. 184.
  - 12) 'Aozol, Nitzsch z. Odyss. I, S. 109. 112; vgl. Millingen

vases Coghill 3, Millin mon. ant. I. 30, Mon. ined. dell' Inst. arch. IV. 10 u. s. w.

- 13) Πίθοι, Odyss. II. 340, XXIII. 305; vgl. d. Erkl. d. Sprichworts έν πίθω ή κεραμεία und Böttiger kl. Schr. III, S. 186; zur Verbildlichung das Fass der Danaiden bei Panofka Mus. Blacas t. 9, des Pholus bei Gerhard Vasenb. II, S. 128 u. s. w. Kleinere άγγετα οἰνοφόρα nennt Pell. X. 72: λάγννος, πυτίνη, στάμνος über erstores s. Archäol. Zeitung 1850, S. 159.
- 14) Vgl. Aristoph. Equ. 802 und Diog. L. VI. 23 mit J. Hasaeus de doliari habitatione Diogenis in Heumanns Poecile I, p. 595 und Winkelmann Mon. ined. n. 174 oder Zoega Bassizit. t. 30.
- 15) Ueber die Kelterung (ληνοπατείν, Hesych. II, p. 1408) s. Eustath. ad Odyss. VII. 125 und die Bilder bei Millin Mon. ant. II. 50, Combes Terracottas 28. 59. 67. 69, Panofka Bilder ant. Lebens XIV. 7. 9; über sonstige Behandlung aber beschränkt sich selbst was Plin. XIV. 24 aus den griechischen Schriftstellern, qui de apparatu vini praecepta condiderint artemque fecerint, anführt, auf die einzige Zeile: Graecia argilla aut marmore aut sale aut mari lemitatem excitat.
- 16) Pind. Ol. IX. 48: αἴνει δὶ παλαιον μὶν οἶνον, ἄνθεα δ' ὕμνων νεωτέρων: vgl. Plut. qu. symp. VII. 3. 4, Ath. II. 4 u.s.w.
- 17) Plut. qu. symp. VI. 7: εὶ δεῖ τὸν οἶνον ἐνδιηθεῖν; vgl. den οἶνος σακκιζόμενος oder διηθικός bei Theophr. Caus. pl. VI. 9 und 24 mit d. Erkl. zu Horat. Od. I. 11. 7 und Schneider zu Columella XII. 19, p. 627.
- 18) Xenoph. M. Secr. II. 1. 30: ενα μεν ήθεως φάρης, δυοποιούς μηχανωμένη, ενα δε ήθεως πίνης, οίνους τε πολυτελείς παρασκευάζη, και τοῦ θέρους χιόνα περιθέουσα ζητείς: vgl. Ath. III. 97, Martial. XII. 104, und mehr bei Mercurial, var. lect. I. 8 und Wytt. ad Plut. p. 809.
  - 19) Vess mythol. Forsch. I, S. 27 fgg. Becker Char. I, S. 460 fgg.
- 20) "Ison του, Aristoph. Plut. 1133, Ath. X. 27 u.s.w. Gehört aber dahin auch das homerische ζωρότερον δε κέραιρε? Aristot. Poet. XXVI. 16, Plut. qu. symp. V. 4.
- 21) 'Αρίστη πράσις οίνου δύο μέρη καὶ ὕδατος τρία', sagt Schol. Aristoph. Equ. 1187; doch häufiger δύο πρὸς πέττε oder ένα πρὸς τρετς, Hesiod. ε΄. κ. ή. 593, Stob. Serm. CIV. 16, seltener δύο πρὸς τέτταρας, Ath. Χ. 28, vgl. Plut. qu. symp. HI. 9, Eustath. ad Odyss. 1Χ. 209; Erst ένα πρὸς τέσσαρας galt allerdings als wässerig, ὑδαρὲς: doch hat Voss selbst noch schwächere Mischungen nachgewiesen.

22) Einzelne Reispiele des Gegentheils gibt Limburg-Brouwer IV, S. 54 fgg.; im Allg. aber s. Hall. Jahrbb. 1841, S. 378.

23) Μηλίτης und φοινίκινος οἶνος, Plut. qu. symp. III. 2. 1; σύκωον πόμα, Amator. c. 5; such Birnwein, Artemid. l. 23, und mehr solche vina ficticia bei Plin. XIV. 19.

24) Koidissos ossos (neror, Ath. X. 67) oder Evdos, Theophr. Caus. pl. VI. 15; vgl. Meibom de cerevisiis veterum potibusque et ebriaminibus extra vinum aliis in Gronov. Thes. T. IX und mehr. bei Fabric. Bibl. antiqu. p. 881; insbes. aber Zosimi Panopolitani de sythorum confectione fragmentum gr. et lat. ed. et historiam zythorum si cerevisiurum, quarum apud veteres mentio fit, adjecit Chr. G. Gruner, Sulzbach 1814. 8.

§. 27.

Was nun aber die griechischen Mahlzeiten selbst im Einzelnen betrifft, so sind hier nicht allein hinsichtlich der Tagszeit, sondern auch noch in manchen andern Puncten die Sitten der homerischen Griechen von den späteren zu unterscheiden. Ein Hauptunterschied besteht darin, dass dort noch alle Speisenden das Mahl sitzend einnehmen 1), während später nur das weibliche Geschlecht 2) und die Kinder 5) dieser älteren Haltung treu blieben', erwachsene Männer dagegen durchgehends zu Tische lagen und ihr Beispiel sogar auf sittenlose Frauen fortwirkte 4). Damit hängt dann aber weiter zusammen, dass wo der Gäste mehre sind, in der homerischen Zeit einem jeden von diesen sein gleicher Speiseantheil auf einem besonderen Tische vorgesezt wird 5), später dagegen diese Sitte nur noch bei manchen Opferschmäusen in Uebung bleibt 6), während man sich sonst um einen oder mehre gemeinschaftliche Tische lagert?); und diese Form gilt dann namentlich auch für alle grösseren Mahlzeiten der geschichtlichen Zeit um so mehr als diesen, wo es nicht Hochzeiten sind, die Frauen in der Regel nicht beiwohnen 8). Die Lager oder Betten, mit Decken oder Vliessen behangen 9), waren mindestens in gleicher Höhe mit den Tischen, so dass man der Schemel bedurfte um sie zu besteigen; die Zahl der Personon, die jedes derselben fasste, scheint selten über zwei gestiegen zu seyn 10); jedenfalls aber lagen diese so, dass der obere die linke, der untere die rechte Hand frei hatte 11), und bei mehren Lagern war mithin die Oberstelle die erste der ersten nainn zur Linken 12). Die Rücksichten, nach welchen sich diese Reihefolge unter den einzelnen Gästen bestimmte, konnten allerdiugs verschieden seyn, und Plutarch hat eine eigene Abhandlung darüber, ob der Gastgeber die Plätze selbst vertheilen oder freier Wahl überlassen solle 15); dass jedoch der gesellschaftliche Ehrgeiz auch solchem Rangstreite nicht fremd war, geht aus sicheren Zeugnissen hervor 14), und in späterer Zeit finden wir sogar eigene

Bediente, welche die Gäste der Reihe nach Platz zu nehmen aufrufen 15). Jeder Speisende hatte ein Kissen zu seiner Linken 16), um den Arm darauf zu stützen, in welchem er nur das Brod hielt 17); indem er aber mit der Rechten nach den Speisen langte, ging seine Stellung, die ursprünglich mehr auf der ganzen Breite des Körpers geruht hatte, in eine Seitenlage über, woraus es dann auch Plutarch erklärt, wesshalb man zu Ende einer Mahlzeit weniger gedrängt als anfänglich liege 18). Ueber die Anzahl der Gäste selbst sollen in manchen Staaten gesetzliche Vorschriften bestanden haben, die sich jedoch wohl nur auf die vorhin erwähnten Hochzeiten wegen der Anwesenheit des weiblichen Geschlechts bezogen 19); sonst finden wir Speisesäle von sehr verschiedenem Umfange 20); und wenn auch im häuslichen Leben eine Hochzeit die festlichste Gelegenheit war, zu der man Gäste einladen konnte 21), so stand doch daneben schon seit frühester Zeit das gesellige Pikenik oder die Mahlzeit auf gemeinschaftliche Kosten 22), wo die Zahl der Theilhaber ganz willkürlich seyn musste; um der öffentlichen Opferschmäuse 23) oder gar der Gemeinspeisung ganzer Bürgerschaften zu geschweigen, die nicht allein in Sparta, sondern auch noch an vielen anderen Orten die gesammte männliche Bevölkerung in ihren verschiedenen Abtheilungen alltäglich zu Tische vereinigte 24).

<sup>1)</sup> Ath. I. 31: καθέζονται δ' ἐν τοῖς συνδείπνοις οἱ ηςωες, οἱ κατακέκλινται: vgl. V. 20, VIII. 65, und mehr bei Terpstra Ant. hom. p. 151 fgg. Ob noch Phocylides? Ath. X. 31. Ganz aber behielt nur Kreta die alte Sitte bei, Heracl. Pol. c. 3.

<sup>2)</sup> Dio Chrysost. VII. 65, p. 112: εἰςελθόντες οὖν εὖωχούμεθα, ημεῖς μὲν κατακλινθέντες ἐπὶ φυλλων τε καὶ δερμάτων ἐπὶ στιβάδος ὑψηλῆς (Plat. Republ. II, p. 372 B), ἡ δὲ γυνὴ πλησίον παρά τὸν ἄνδρα καθημένη: vgl. Lucian. Asin. c. 2 und Bildliches bei Winkelmann Mon. ined. 19, Tischbein III. 10, British Marbles X. 49, Expéd. de Morée II. 62 u.s.w.

<sup>3)</sup> Xenoph. Symp. I. 8: Αυτόλυκος μεν οὖν παρά τον πατέρα έκαθέζετο, οἱ δ' ἄλλοι ώς περ εἰκὸς κατεκλίθησαν: vgl. Plut. sept. sap. con. p. 150, wogegen die γυναίκες και παίδες ἄνηβοι συγκατακέμενοι bei dems. Qu. symp. VII. 8. 4 erst römischer Sitte anheimfallen.

#### 430 Th. II. C. II. Einzelheiten des täglichen Lebens.

- 4) Becker Char. I. S. 426: wenn manchmal liegende Frienen vorkommen, wie bei Winkelmann Mon. ined. 200, so hat man au ein Hetärenmahl zu denken ; vgl. Alciphr. f. 39 und Stackelberg Grüber T. 26.
- 5) Ath. I. 20: elorge of gives nal ékángy ron daggunovas nas άνδρα παρακετοθαι τράπεζαν . . . και των πρεών δε μοτραι ενέμοντο . . . δο εν ετοας φησι τας δαττας από της Ισότητος: vgl. XIV. 47 und Terpatra p. 156. Nur als yéque ader étaigerer wurden deppelte Portionen gegeben, wie Odyss. VIII. 475.
- 6) Plut. qu. symp. II. 10: τὰ πλείστα τῶν δείπνων δαίτες ἦσαν εν τατς θυσίαις έκάστω μερίδος αποκληρουμένης, vgl. p. 644 C: καὶ κῶν ἔτι τὰς θυσίας καὶ τὰ δημόσια δείπνα πρός μερίδα γίγνεσθαι διὰ την αφέλειαν και καθαριότητα της διαίτης: oder ware diese Einrichtung selbst erst junger? Zenob. Prov. V. 23.
- 7) Vgl. Becker I, S. 441, namentlich über die Mehrzahl der Tische, wie wir sie auch auf Bildwerken finden; s. Panofka Mus. Blacas 5 und Bilder ant. Lebens XII. 3; doch waren anch diese immer wenigstens für je zwei Personen bestimmt, vgl. Lucian. Gallus c. 11 und Conviv. c. 38, we zugleich das lehendigste Beispiel der von Plutareh gerügten ύφαίρεσις και άρπασμός και χειρών αμιλλα και διαγκωνισμός gegeben ist.
- 8) Isacus Pyrrhi her. §. 14: oude al yaperal yurainec egyortai mera ของ ถึงอีกลัง 'ent ra อียักาน อบีอิย อยาฮัยเกายัง นั้นเอบีอเ mera ของ นี้ไ-Actolor: vgl. Cornel. Nep. Praef. §. 7, Cic. Verrin. II. 1. 26, Vitruv. VI. 10, Lucian. Gall. c. 11, und über die Ausnahme bei Hochzeiten dess. Conv. c. 8 und Ath. XIV. 52.

  9) Diog. L. II. 139: ἡν δὲ τοῦ μὲν θέρους ψίαθος ἐπὶ τῶν κλινῶν, τοῦ δὲ χειμῶνος κώδιον: bei Reicheren freilich auch Rostbarere
- τάπητες oder στρώμετα: daher στορεντύναι κλίνας Ath. 1. 30;
- 10) Vgl. Becker I, S. 427, der nach Plat. Symp. p. 213 B selbst das ἐκ τρίτων κατακεῖσθαι nur als Ausnahme betrachtet; was dagegen altere Bucher aus Cicero Pis. c. 27 auführen: Graeci sapati quim in lectulis, saepe plures, guhört dem Zusammenhange nach gar night hierhen.
- 11) Denn wer zur Rechten liegt, liegt unter dem Andern, Plat. Symp. p. 222 E. Daher auch die Ordnung von Oben nach Unter επιδέξια, s. Valcken. ad Eur. Hippol. 1360, Buttm. Lexil. I, S. 173, Schneider ad Plat. Remp. IV, p. 420 E, Becker Char. I, S. 469.
- 12) Plut. qu. symp. I. 3: τόποι γάρ άλλοι άλλοις εντιμοι. Πέρσαις μεν ό μεσαίτατος, εφ' οῦ κατακλίνεται ὁ βασιλεύς, Ελλησι δε ὁ πρώτος, Ρωμαίοις δε ὁ τῆς μέσης κλίνης τελευταίος, ον υπατικόν προςαγοτύουσι, των δε περί τον Πόντον Έλλήνων ένίοις ως τες Ήρακλεωταίς ξύπαλιν ὁ τῆς μέσης πρωτος: woraus übrigens gleichfalls hervorgeht, dass der erste von der Linken an gerechnet wird; denn der locus consularis, der lezte auf seinem lectus, hat die rechte Hand frei, Becker Gallus III, S. 207.
  - 13) Qu. sympos. I. 2.
- 14) Eustath. ad Iliad. VI. 241: Er συμποσίοις απροί πάθησται οί ἄριστοι: vgl. Dio Chrysost, XXX. 29: κατακείσθαι δὲ ἄλλους άλλαχῆ καθάπες εν δείπνω, τους μεν άμείνονος χώρας, τους δε φαυλοτέρας τυχόντας. Der Ehrenplatz hiess προνομή, Lucian. Cronos. c. 17, Conviv. c. 9; der entgegengesezte κλισία ἄτιμος, Plut. sap. conv. c. 3, oder ἐσχάτη χώρα, Stob. Serm. XIII. 36.

- Ath. II. 29: κανεκλίθημεν ώς διαστος ήθαλε, οὐ περιμείναντες ἐνομακλήτορα τὸν τῶν δείπνων ταξίαρχον.
- 16) Προςκεφάλαιον, Aristoph. Ach. 1089, nicht etwa nur für den Kopf, Becker Char. II, S. 124; bisweilen auch mitgebracht, Diog. L. II. 139. Den Stätzpunct des Kuken Arms ergeben zahlreiehe Bilder, Mon. ined. dell' Inst. arch. I. 32. 33, III. 12. 34, IV. 32 u. s. w.; im Allg. vgl. auch ἐπ' ἀγκῶνος δειπνεῖν Lucian. Lexiph. c. 6 und die Anweisung zu gefälliger Lage hei Aristoph. Vesp. 1210: [τὰ γόνατ' ἔκτενε καὶ γυμναστικῶς ὑγρὸν χύτλασον σαυτὸν ἐν τοῖς στρώμασον.
- 17) Plut. de fort. e. 5: τῆ δεξιᾶ λαμβάνειν τοῦ ὄψου, τῆ δε ἀρωστερᾶ πρατεῦν τὸν ἄρτον. Dass man su allen Speisen Brod ass, zeigt Kenoph. M. Socr. III. 14.
  - 18) Plut. qu. symp. V. 6.
- 19) In Athen dreissig, worüber die γυναικονόμοι zu wachen hatten, Ath. VI. 45; in lasus gar nur sehn Männer und zehn Frauen, Herael. Pol. c. 40.
- 20) Poll. I. 79: οἶπος τρίκλινος ἢ πεντάκλινος ἢ δεκάκλινος καὶ ἀπλῶς πρὸς τὸ τοῦ μεγέθους μέτρον ὁ τῶν κλινῶν ἀριθμός: vgl. VI. 7, Plut. qu. symp. V. 2, und mehr bei Schömann zu dess. V. Cleom. c. 13. Cyriceni oeci Vitruv. VI. 6.
- 21) Plut. qu. symp. IV. 3: διὰ τι πλείστους ἐν γάμοις ἐπὶ δετπνον καλοῦσι; vgl. schon Odyss. I. 226 und Ath. XIV. 78: γάμοι καὶ θυσίαι, mit d. Erkl. su Thomas M. p. 178 und unten §. 31, not. 8.
- 22) "Equros, wie gleichfalls schon Odyss. I. 226; vgl. Eustath. ad lliad. XVI. 764, XVII. 578, und mehr bei J. J. van Holst de eranis veter. Grace. L. B. 1832. 8, p. 14—32 und was ich sonst St. A. § 146, not. 9 citirt habe, auch A. J. Ribbeck schriftl. Nachlass, Berl. 1848. 8, S. 143—159; obgleich dabei immer die weitere und engere Bedeutung des Wortes wohl zu treunen ist; für diese ist auch der besondere Ausdruck ditner and supfolör, Ath. VIII. 68, oder and snugider, Panoika Griechinnen und Griechen S. 3; vgl. Ruhnk. dict. ad Terent. Andr. I. 1. 61.
- 23) Ηστιάσεις, St. A. §. 161, not. 5, oder δημοδοκόαι, G. Alt. §. 31, not. 5; vgl. auch Ath. IV. 31 und Asistot, de mundo e. 6: γίνονται δε και δημοδοκίαι νόμιμοι και πανηγύρεις ενιαυσίαι θεών τε θυσίαι και ήρώων θεραπείαι κ. τ. λ.
- 24) Zvoolria: vgl. für Spartu Hanse ad Xenoph. Rep. Lac. p. 119 und was St. A. §, 27, not, 7 citirt ist; für Kreta Ath. IV. 22; für senstige Orte Plat. Legg. I, p. 636 B, Aristot. Politic. V. 9. 2, Diodor. Sic. V. 9 mit Hüllmann Anf. d. griech. Gesch. S. 138 fgg.

### §. 28.

Vor der Mahlzeit legte man die Sohlen ab 1) und gab sie dem Sclaven in Verwahrung, von dem man sich auch wenn man auswärts speiste, wie auf allen sonstigen Ausgängen begleiten, ja mitumter bei Tische selbst bedienen lüsss 2); dann nahm man das Handwasser,

welches die Sclaven des Hauses einem jeden Gaste reichten 3), obgleich dieses nicht ausschloss, dass man bereits vorher badete oder doch durch Einreibungen mit Oel neben der wünschenswerthen Reinlichkeit zugleich die Erhöhung der Esslust erzielte 4). Die Mahlzeit selbet zerfiel in mehre Trachten, die wie es scheint mit den Tischen selbst hereingebracht und auf Dreifüsse gestellt wurden 5), mindestens zwei, das eigentliche Mahl 6) und den Nachtisch, der aus Früchten und allerlei Knupperwerk bestand?); doch werden deren auch drei und mehr erwähnt, namentlich insofern man der eigentlichen Mahlzeit noch verschiedene Reizmittel der Esslust 8) oder Brühen und Backwerk 9) vorausschickte. Brühen bedurfte man auch der Löffel 10); sonst bediente sich jedoch der Speisende lediglich der Hand 11), die er dann an Brodkrumen abwischte 12); und von wirklichem Tischgeräthe finden wir daher ausser den Körben 15) und Schüsseln oder Tellern, auf welchen die Speisen lagen 14), höchstens noch die Näpfchen oder Schalen 15), worin die Beilagen und Würzen oder Tunken vorgesezt wurden 16). Auch getrunken ward während der eigentlichen Mahlzeit gar nicht; das Gegentheil rügt noch Plutarch als eine neue und grosse Unsitte seiner Zeit 17); allein zum Beschlusse des Essens nahm man einen Schluck ungemischten Weins zu Ehren des guten Geistes 18); dann wusch man nochmals die Hände 19), stimmte den Lobgesang an 20), und nun erst konnte, nachdem die Tische gewechselt und der Nachtisch aufgetragen war 21), gleichsam als zweite Handlung das Trinken mit den drei Spenden beginnen, deren erste den Göttern, die zweite den Heroen, die dritte dem rettenden Zeus insbesondere dargebracht ward 22). War es ein grösseres Gelage, so salbte und bekränzte man sich auch wohl zum Trinken<sup>25</sup>), wovon freilich die homerische Zeit noch nichts weiss 24); dagegen ist schon oben (§. 26, not. 19 fgg.) bemerkt, dass man auch bei der grössten Schwelgerei keinen andern als gemischten Wein trank, obgleich daraus auf der andern Seite die Folge hervorging, dass desto grössere Massen von Getränken vertilgt und eine Ehre darein gesezt ward, die grössten Becher 25) mit einem Zuge zu leeren 26). Wo die Gesellschaft um einen bewirthenden Hausherrn versammelt war, pflegte derselbe zuerst seinen Gästen und dann diese sich unter einander namentlich zuzutrinken 27). wobei die Becher von den Sclaven fortwährend der Reihe nach herumgereicht wurden 28); sonst aber und zumal bei den Mahlzeiten auf gemeinschaftliche Kosten wählte man meistens einen Vorsitzenden 29), der Gang und Verhältniss des Trinkens zu bestimmen und ausserdem die weiteren Belustigungen zu leiten hatte, in welchem der griechische Frohsinn bei solchen Gelegenheiten unerschöpflich war 50). Die gefälligsten darunter waren theils Wechselgesange bekannter Lieder, namentlich die sogenannten oxolich, wo in willkürlicher Reihenfolge jeder einfallen muste, dem sein Vorgänger durch Ueberreichung eines Myrtenzweigs das Zeichen dazu gab 51), theils allerlei verfängliche Fragen und Witzspiele 52), die auch wohl mit scherzhaften Belohnungen und Strafen verbunden wurden 55); eben so häufig aber scheint sich freilich auch das Gelage in dem geistlosen Spiele des Kottabos 34) oder der sinnlichen Ausgelassenheit verloren zu haben, zu welcher die unentbehrliche Anwesenheit der Flöten - und Citherspielerinnen von selbst herausfoderte 35), bis es zulezt in einer Spende für Hermes seinen Schluss fand 36).

<sup>1)</sup> Υπολύεσθαι, Plat. Symp. p. 213 B; vgl. Gataker Advers. II. 13 und dagegen beim Aufstehen ἐμβάσας κεκραγέναι, soleas powere, Aristoph. Vesp. 103 mit d. Erkl. zu Equ. 896.

<sup>2)</sup> Lucian. Hermot. c. 11, Conviv. c. 14 u. s. w.

<sup>3) &#</sup>x27;Aποτίζειτ, Plat. Symp. p. 175 A, oder κατά χειφός δούται, Ath. II. 55, V.II. 40, XV. 33; wofern nicht Ersteres mit Becker Char. I, S. 428 auf Fusswaschung zu beziehen ist, wovon allerdings auch Beispiele vorkommen, s. Plut. V. Phoc. c. 20 und d. Erkl. zu Joann. Evang. XIII. 5.

<sup>4)</sup> Schon Iliad. X. 578 oder Odyss. VI. 96 heisst es: τω δε λοεσσαμένω και άλειψαμένω λίπ' ελαίω δείπνω εφιζανέτην, was später auch alternativ geschieht: οἱ μὲν γυμνασάμενοι καὶ χρισάμενοι τι, οἱ δὲ και λουσάμενοι παρῆλθον, Lucian. Lexiph. c. 5, vgl. Plut. sap. conv. c. 3: και λούσασθαι μὲν ὁ Θαλῆς οὐκ ήθέλησεν άλήλιμμαι γάρ,

### 134 Th. II. C. II. Einzelheiten des täglichen Lebens:

είπεν: das gewöhnlichste bleibt jedoch λουσάμενον oder λελουμένον έπλ δείπνον έλθεϊν, s. zu Lucian. Hist. conscr. p. 148 und oben §. 23, not. 26.

- 5) Aristoph. Vesp. 1215: νόθως κατά χειρός, τὰς τραπέζας εἰςφέρειν: vgl. Poll. VI. 83: ήσαν δέ τινες πρώται τράπεζαι καὶ δευτέραι καὶ τρίται, καὶ τρίποδες μὶν ἐρ' ών ἔκειντο . . . αἱ δὲ ἐπιτιθέμεναι καὶ αἰρόμεναι τράπεζαι ᾶς νῦν μαγίδας καλοῦσι: auch Ath. II. 32 und für eine grössere Zahl der Trachten (aicht Tische) dens. XIV. 52: τέτταρας τραπέζας τῶν γυναικῶν εἶπά σοι, ἔξ δὲ τῶν ἀνδρῶν κ.τ.λ.
- 6) Lucian. Conviv. c. 38: τὸ ἐντελὲς ὀνομαζόμενον δείπνον, μία δρνις έκάστω και κρέας τὸς και λαγῷα και ἰχθῦς ἐκ ταγήνου και σησαμοῦντες και ἄσα ἐντραγεῖν: vgl. Lexiph. c. 6 and Philoxenus bei Ath. IV. 28.
- 7) Τραγήματα Aristot. Problem. XXII. 6, κάρνα, λοχάδες, Suid. III, p. 494, s. oben §. 25, not. 2; such τρωγάλια, Ath. II. 39: μυρτίδες, πλακούς, ἀμύγδαλα, und ἐπιφορήματα oder ἐπιδορπίσματα, Poll. VI. 79; vgl. Ath. XIV. 46 und Becker Char. I, 8. 445 fgg. Mitunter freilich auch wieder Fleisehspnisen, ματτύη, Ath. IV. 19, XIV. 83—85, vgl. ματύλλη, δίψους ἐγερτικόν βρώμα, δ ἐχρῶντο μεσοῦντος τοῦ ποτοῦ, Poll. VI. 70.
- 8) Vgl. Ath. H. 33 fgg. und Plut. qu. symp. VIII. 9. 3, der freilich darüher klagt: αἱ γὰρ καλούμεναι ψυχραὶ τράπεζαι πρότερον όστρεων, ἐχίνων, οἰμῶν λαχάνων, ὡςπερ ἔλεγεν ὁ Πλάτων, ἀπὶ οὐρᾶς ἐπὶ στόμα μεταχθεῖσαι τὴν πρώτην ἀντὶ τῆς ἐσχάτης τάξιν ἔχουσι: doch kommen λάχανα aùch ole Eingünge einfacher Muhlzeiton vor, Diog. L. II. 139: λάχανον κρεάδιον τράγημα.
- 9) Lucian. Conviv. c. 11: χυμούς και πέμματα και καρυκείας: vgl. Poll. VI. 56: εἴποις σ' αν ζωμούς, καρύκην, καρυκεύματα, und über καρυκεία mehr bei Meineke ad Menandr. p. 179 und Schömann ad Plut. V. Gleom. c. 13; über den μέλας ζωμός der Lacedaemonier Plut. V. Lycurg. c. 12, Aelian. V. Hist. III. 31 u.s. w.
- 10) Μόστροι oder μυστίλαι, ursprünglich freilich auch nur φωμός κοτλος εἰς ἔτκος ἢ ζωμόν βαθυνθείς, ἀφ' οῦ καὶ τὸ μυστίλλεσθαι λίγουσι, Poll, VI. 87; vgl. Aristoph. Equ. 1173 mit Seiler in Act. soe. gr. Lips. I, p. 278 und Böttiger kl. Sehr. HI, S. 233 fgg.; doch finden sich selbst goldene bei Ath. III. 500.
- 11) Plut. Mor. p. 439 F, vgl. Casaub. ad Ath. IV. 13, p. 241, Baruffaldus de armis convivalibus, in Sallengre Thes. antiqu. III, p. 741 fgg., Beckmann Beitr. V, S. 286—300, Becker I, S. 429 fgg.
- 12) Poll. VI. 93: οἱ δὲ παλαιοὶ ταῖς καλουμέναις ἀπομαγδαλιαῖς ἐχρῶντο, αι ἡσαν τὸ ἐν τῷ ἄςτῳ μαλακὸν καὶ σταιτῶδες, εἰς δ ἀποψησάμενοι τοῖς κυσὶν αὐτὸ παρέβαλον: vgl. Aristoph. Equ. 416 und Ath. IV. 31.
- 13) Κάνεα oder κανᾶ, schon bei Homer häufig, und doch nicht sliein, wie Coray ad Heliod. Aeth. III. 2, p. 114 will, καλαθίσκοι πλεκτοί ἐκ καλάμων, sondern auch χάλκεια, Iliad. XI. 630, Ath. IV. 31, insbes. um Brod darin herumzugeben, μαζονόμοι, Ath. I. 20, Poll. X. 91.
- 14) Πέτακες oder πετάκια, Poll. X. 82, vgl. Arrian. diss. Epictet. IV. 11. 13 and îm Allg. Becker Char. II, S. 134 und Ussing de nomin. vasor. p. 157 fgg.
  - 15) Poll. VI. 85: τὰ δὲ τῶν ἡδυσμάτων ἀγγεῖα ὀξίδες μὲν αίς τὸ

έδος ένεστεν, ξεβάφια δε και λεκάνια και τούβλια και δεύβαφα èν ολε κά βδύσματα ἢ βρώματα: vgl. X. 92 und über ἐξύβαφα insbes. Ath. H. 76, VI. 16, XI. 87, XII. 60, und mehr hei Letronna im Journal d. Savants 1833, p. 610, 1837, p. 750, namentlich gegen den unbegreißichen aber gleichwohl beharrlich fortgesexten Missbrauch der deutsehen Archäologie, durch ἐξύβαφον eine grosse glockenförmige Kraterform zu bezeichnen, s. Gerhard Berlins ant. Bildw. S. 358.

16) Ἡδύσματα, Plut. esu earn. I. 5, auch ὑποτρίμματα (Aristoph. Eccl. 291: ὑπότριμμα βλέπειν, wie νᾶπυ, Equ. 630, oder κάρδαμα, Vesp. 474, vgl. Ath. IV. 10, VII. 45, Artemid. I. 72) und παροψώς, Plut. occ. viv. c. 1, welcher leztere Ausdruck dann selbst wieder zur Bezeichnung eines Gefässes übergegangen ist. s. Fritssche im Procem. lect. Rostoch. 1844—45 und Ussing l. c. p. 160 fgg.; im Allg. aber den κατάλογος ήδυσμάτων bei Ath. IV. 69 und mehr das. IX. 1 fgg. und Poll. VI. 65—71.

17) Προπόματα, Plut. qu. symp. VIII. 9. 3; vgl. Ath. II. 51 nad Plin; XIV. 28: Tiberio Claudia principe ante hos annos quadrasinta institutum, ut jejuni biberent potusque vini antecederet cibas, expersis et has artibus de medicarum, placitis notifate aliqua seus voimmendantium.

18) Philochorus bei Ath. II. 7 oder XV. 48: προςπέρεσαι μετά τα απα απα το μόνον όσον γεύσασθαι, δείγμα τῆς δυνάμεως τοῦ ἐξρικον δοῦ δεοῦ, τὸ δὲ λοιπὸν ἤδη μεκραμένον, ὁπόσεν ἔκαστος βούλεναιο vgl. Diodor. IV. 3 und Schol. Aristoph. Vesp. 525: ὁπότε μέλλι ή τράξπεξα αξρεσθαι, auch Jensius lect. Lucian. p. 399 oder Burmann ad Virg. Acnoid. I. 737., und über ἀγαθος δαίμων überhaupt Gerhard in Abhh. pl. Berl. Akad. 1847.

24) Ath: XV. 48: Sections rise red dyadoù dutaeros asácens (not. 18) toos in sacrificoon vás spunstag, vgt. IX.77 mis d. Brht. va Xenoph. Sympos. II. 1 und Wytt. ad Plut. p. 939: Wer nicht mittrinken wellte, entferuse sich e it noce i anco, vgl. d. Brkl. un Cie. Tuscul. V. 41.

22) Antipho v. novere. § 18: ined? γαρ εδεδειπερίωσαν, ως περ είκος . . . «πονδις δ' επωσύντο και λιβανωπόν ύπερι αὐκῶν επίδεσαν: vgl. Aristoph. Vesp. 1220 und mehr bei Poll. Vl. 15 und 100, Ath. II. 7, XV. 17, und d. Erkl. d. Sprichworts το τρίτον τῷ σωτῆρι, insbes. Schol. Pind. Isthm. V. 10 oder Plat. Phileb. p. 65 D. εκιρνῶντο χὰρ ἐν ταῖς συνουσίαις κρατῆρες τρεῖς, και τὸν μὲν πρῶτον Λιὸς Ὁλυμπίου και θεῶν Ὁλυμπίων ἔλεγον, τὸν δὲ δεὐτερον ἡρώων, τὸν δὲ τρίτον σωτῆρος . . ἔλεγον δὲ αὐτόν και τέλειον, mit Müller zu Aeschyl. Eum. S. 187 fg. Denn μέχρι τριῶν δεῖ τιμῷν τοὺς θεοὺς, Antiphanes bei Ath. X. 57.

23) Χυματα ἀμβροσιοδμα και στεράκους leθαλέας, Philexenus bei Ath. IX. 77; vgl. dens. XV. 8—46 und Car. Paschalli Coronac, Leyden 1661. 8, p. 65 fgg. Die Kränne übrigens nicht nur um den Kopf., sondern auch um Hals und Brust, ja um die Beine; vgl. Tischbeins Vasengem. I. 45-49, II. 35, 42, 45, 52, III. 19. 35. 36. 54, IV. 31, auch Mon. dell' Inst. arch. I. 32 und Schneidewins Philol. I, S. 54.

24) Ath. I. 33: vgl. Nitzsch z. Odyss. VII, 127 und Valer. Max. II. 6. 1: primosque Iones unquenti coronarumque in convivio dandarum et secundae mensae ponendae consuetudinem, haud parva hauriae irritamenta reperisse.

25) Diog. L. I. 104: Ελληνες άρχόμενοι μέν έν μικροίς πίνουσι, πλησθέντες δε έν μεγάλοις: vgl. oben §. 20, not. 14 und Cic. Verrin. II. 1. 26: graeco more bibere s. v. a. majoribus poculis; auch

Ath. II. 51, XI. 4, XIII. 47 u. s. w.

26) Ansevoti oder auvoti niver, Plut. qu. symp. III. 3, Ath. X. 88, Lucian. Lexiph. c. 8, vgl. Schol. Burip. Rhes. 416 oder Aristoph. Acharn. 1229 mit Valcken. ad Callim. Bleg. p. 252-261 und Plin. Hist. N. XIV. 28: plurimum hausisse uno potu, optima fide non respirasse in hauriendo neque exspuisse, nihilque ad elidendum in pavimentis sonum ex vino reliquisse, diligenti scito legum contra bibendi fallacias. Den Sieger, der nach durehzeehter Nucht das Feld behauptete, lounte ein Kuchen, nuquaous dola rats narrugio. τῷ διαγουπνήσαντι, Ath. XIV. 56; vgl. Poll. VI. 108 und d. Sehel. su Aristoph. Equ. 271 oder Pind. Ol. IX. 1.

27) Schon bei Homer deidegeai s. v. a. detiovedui denáessi, Eustath. ad Iliad. IV. 4., Terpstra p. 159; spater videryotav ngoretvew oder ngonivew, propinare, post potum tradere, Nonius p. 33; vgl.
Kritias bei Ath. X. 41: nat ngonogeus ogépew int defini nat ngonalerodas elsonomandodyr (Cie. Tuscul. I. 40) of ngonnetr idiles; obgleich derselbe V. 26 noch unterscheidet: προέπινον δ' αλλήλοις ούχ ώςπερ ημείς· τούτο γάρ προεκπιείν έστίν· άλλά μεστόν σκύφον: und mehr bei Plut. qu. symp. L. 2. 2, Lucian. Hermot. c. 11, Gall. c. 16, Conviv. c. 15., Alciphr. III, 55, auch Panofka in Gerhards hyperb. rom. Stud. S. 318 fgg.

28) Hegidyeir (Diog. L. II. 139) oder maguilaureir ruc milinas. Pell. VI. 30, vgl. Xenoph. Sympos. II. 27 mit d. Rrkl. und Bergler ad Alciphr. 1. 22. Επιδέξια, Ath. XIII. 74, vgl. oben §. 27, not. 11; obgleich diese Rangordnung auch wieder als kärtiger Zwang verschmäht ward, Lucian. Cromes. c. 18: πάνεις πᾶσι προminitagen, ne evilues mooniertes rou milouviou, unde enciruyuss koru ziveir, for tis un durntai, also wie in Sparta, Ath. X. 41.

29) Συμποσίαοχος, Plut. qu. symp. 1. 4; vgl. Apophth. Lac. p. 208, Lucian. Saturn. c. 4 mit Böttiger kl. Schr. 111, S. 213, und mehr bei Christ de magisteriis veterum in poculis, Lpz. 1745. 4, Becker Gallus I, S. 189, Char. I, S. 465 fgg.

30) Vgl. St. John II, p. 170 fgg., Becker Char. 1, S. 473 fgg., and Einzelnes mehr unten §. 51. 52.

31) Ath. XV. 49: τριών γενών δυτών, εν οίς τα περέ τας συνουσίας ην άδομενα, ων το μεν πρώτον τν ο δη πάντας άδειν νόμος ην, το δε δεύτερον ο δή πάντες μεν ήδον ου μην αλλά γε κατά τινα περίοδον εξ υποδοχής, τρίτον δε και την επί πασι τάξιν έχον, ου μετετ-χον ουκέτι πάντες, άλλ οι συνετοι δοκούντες είναι μόνοι και κατά τόπου τινά εξ τύχοιεν όντες. διόπιρ ως αταξίαν τινά μόνον παρά τάλλα έχον το μήθο αμα μήθο έξης γινόμενον αλλό οπου έτυχεν είναι, σπολιόν inλήθη: vgl. Plut. qu. symp. I. 1 and mehr bei C. D. Hgen Carmas convivalia Graccorum, Jena 1798. 8; auch Welcher su

Throgais p. xcvn oder kl. Schr. z. Liter.gesch. I, S. 211 und Ribbesk Nachlass S. 160-169. Προς μυρρίνην, Aristoph. Vesp. 1231, Poll. VI. 108, Suidas III, p. 334.

🧦 32) Τοτφοι τα έν τοτς συμποσίοις προβαλλόμενα αίνιγματώδη ζητήsatu, Schol. Aristoph. Vesp. 20; vgl. Plut. qu. symp. V, p. 678 und Ath. X. 69 – 78; auch gelehrte προβλήματα oder ἐξηγήσεις (ζητήσεις?) ἐπικυλίπειοι, Diog. L. IV. 42; vgl. Gell. N. A. VI. 13, XVIII: 2 mit Lohrs de Aristarch. studiis p. 215 fgg.

23. Poll. I. 107: καὶ ὁ μὲν λύσας γέρας εἶχε κρεῶν των περιφοραν, ὁ δὲ ἀδυνακήσας ἄλμης ποτήριον ἐκπιεῖν: vgl. Ath. X. 88 und He sych. I, p. 859: καὶ πρόςτιμον τῷ μὴ λύσαντι τὸν γρῖφον ἐκπιεῖν τὸ συγκείμενον, ἦτοι ἄκρατον ἢ ὕδωρ, τουτέστι κάθυν ἔδατος.

34) Ath. XV. 2—7; vgl. Poll. XI. 109, Nonn. Dienys. XXXIII.

65 fgg., und mehr bei Becker de ludicro cottaborum diss. I-111, Dresden 1754-56. 4, Jacobs in Wielands att. Mus. III; S. 473-496 ader verm. Schr. VI, S. 107 fgg., Groddeck antiqu. Versuche I, S. 163-238 oder Becks Act. soc. philol. Lips. I, p. 100 fgg., Osann Beitr. s. Liter.gesch. I, S. 169 fgg.

35) Veberhaupt angeauara, Plut. V. Gleem. c. 13, qu. sympos. VII. 7., insbesondere aber Flötenbläserinnen, αὐλητρίδες, die der bakenische Charakter der Gelegenheit von selbst herbeizog, Plat. Symp. p. 176 E. Lucian. Hist. conser. c. 28; und welcher Unfug dann wohl mit diesen getrieben wurde, seigt Lucian. Saturn. c., 4; αράμενον την αθλητρίδα τρίς την ολκίαν περιελθείν, oder Ath. XIII. 86 ε παθευμένης της αυλητρίδος, καθάπερ έθος έστεν εν τοις πότοις γίσεοθας: vgl. Plat. Theact. p. 173 D, Protag. p. 347 D, und mehr bei Bartholin. de tibiis II. 13 und Perizon, ad Aelian. V. Hist. XIII. 1.

36) Ων πυμάτω σπένδεσκον, ότι μνησαίατο κοίτου, Odyss. VII. 136; vgl. With. I. 28, Poll. VI. 100, und noch später Longus Pastor. IV. 34.

#### CAP. III.

on the second of the second of

Von der häuslichen Sitte in besonderen Hinsichten.

# ' §. 29.

Wenn übrigens schon manche bisher betrachtete Erscheinungen des häuslichen Lebens nicht durchgehends darauf Anspruch hatten, zu den täglichen zu gehören, so tritt neben sie jedenfalls noch eine weitere Reihe von solchen, die ausschliesslich bestimmten Zeiten, Altern, Gelegenheiten angehörig in diesen Hinsichten Gegenstand besonderer Betrachtung werden müssen. sogar diejenigen Beziehungen der Geschlechter, welche mit der ehelichen Grundlage des Hauses im stärksten Gegensatze stehen, finden um ihres vorübergehenden Charakters willen hier ihren besten Platz; und bilden dabei doch zugleich von den zulezt berührten Ausschweifungen häuslicher Sitte zu den bedentsamsten Acten dieser einen um so geeigneteren Uebergang, als sie selbst durch Herkommen oder Gesetz in vieler Hinsicht geschüzter erscheinen, als ihre Unsittlichkeit es"erwarten liesse. An sich musste freilich das griechische Gemeinwesen, schon um seiner, so vielfach auf die Familie begründeten bürgerlichen und gottesdienstlichen Ordnungen willen, auf die Erhaltung der Häuser und die ehelichen Verbindungen seiner Mitglieder kein geringes Gewicht legen 1), und in manchen Staaten finden wir diese Betheiligung bis zu gesetzlichen Vorhehrungen gegen Hagestolze ausgedehnt b); doch ging ehen dadurch nur zu leicht der sittliche Charakten der Ehe in dem rechtlichen unter; und wie selbst der Ehebruch zunächst als Störung des Hausfriedens angesehen ward, die den Beleidigten zu unmittelbarer Ruche ermitehtigte 5), so galt auch die Entehrung einer Jungfrau nur als Eingriff in fremde Rechte, der durch nachfolgende Heurath völlig ausgeglichen ward 4). Aus demselben Grunde hatte auch das Concubinat für den Griechen bloss das Anstössige, dass seine Früchte der bürgerlichen oder wenigstens familienrechtlichen Vortheile ehelicher Nachkommen entbehrten 5); sonst sehen wir in der homerischen Zeit selbst Ehefrauen die Kinder ihrer Nebenbuhlerinnen mit den eigenen aufziehen 6); und wenn auch die Nachsicht der späteren Gesetzgebung gegen Kebsweiberei keine Digamie einschliesst, die ohnehin nech griechischen Begriffen zwei getreunte Hausstände begründen würde?), so waren doch solche Fälle, wo die nælloud die Stelle der Hausfrau selbst einnahm, gesetzlich vorgeschen und geschözt 8). Was ferner die öffentlichen Buhleriumen betrifft, die in mannichfacher Abstufung?) auf eigene Hand oder im Dieaste fremder Gewinnsucht 10) die Befriedigung der Geschlechtslast zum Gewerbe machten, so vereinigte sich allerdings die allgemeine Ver-

achtung bezahlter Gewerbthätigkeit 11) mit der besenderen Unwürdigkeit der ihrigen zu einem Makel. der sich auch in manchen Ausnahmsgesetzen gegen ihren Stand aussprach 12); der Gebrauch aber, welchen das männliche Geschlecht von ihrem Entgegenkommen machte. unterlag höchstens den Rücksichten bürgerlicher Klugheit 15), während Staat und Sitte ihn vielmehr aufmunterten als einschränkten 14); und in demselben Maasse wie ihre Freiheit von den Fesseln weiblicher Zucht es einzelnen aus ihrer Mitte möglich machte, sich auch in Bildung und Theilnahme an den Culturbewegungen der Zeit der männlichen Gesellschaft zu nähern 15), wich selbst jene Verachtung einer Nachsicht und Anerkennung, deren sich Griechenlands erste Geister nicht schämten 16). Noch früher endlich hatte die Unzulänglichkeit des häuslichen Umgangs mit dem weiblichen Geschlechte der Männerliebe eine Bedeutung verschafft, in welcher dieses Verhältniss geradeau als ein Vorzug griechischer Freiheit und Bildung vor andern Völkern erschien 17), so schwer dasselbe auch die schmale Gränzlinie einhielt, die es von eingestandener Unzucht und Unnatur trenute 18); von den meisten Staaten gesetzlich begünstigt 19), liess es den Gegenstand einer solchen Liebe 20) nur als beneidenswerth betrachten 21); und auch wo das Gesetz noch die Selbstentehrung des lezteren mit der verdienten Schmach bedrohete 22), gewährte es demselben seinen Schutz wur gegen widerrechtliche Gewalt 23), während der Verführer in dem Glücke seiner Bewerbung und der Einwilligung seines Opfers vollgültige Entschuldigung fand 24).

<sup>1)</sup> Isaeus de Apollod. §. 30: καὶ οὖ μόνον ἰδία ταῦτα γρνώσκου όιν, ἀλλὰ καὶ δημοσία τὸ κοινὸν τῆς πόλεως οὕτω ταῦτ' ἔγνωκε νόμω γὰς τῷ ἄςχοντι τῶν οἴκων, ὅπως ἀν μὴ ἐξερημῶνται, προςτάττει τῆν ἐπιμέλειαν: vgl. Plat. Legg. VI, p. 772 fgg:

<sup>2)</sup> Vgl. Osann de coelibum apud veteres populos conditione comm. I, Giessen 1827. 4. Für andere Staaten ausser Sparta (Plut. V. Lyeurg. c. 15, Stob. Serm. LXVII, 16) glaubt ca zway Becker Char. II, S. 441 bezweifeln zu können; doch sagt Plat. Symp. 192 A ganz allgemein: πρὸς γάμους και παιδοποιίας οὐ προςέχουαι τὸν νοῦν φύσει, ἀλλ ὑπὸ τοῦ κόμου ἀναγκάζονται: und für Athen kennt

auch Poll. VIII. 40 und Plut. amor. prol. c. 2 eine γραφή άγαutov - oder sollte Solon sich wirklich durch solche Rücksichten haben abhalten lassen, wie sie ihm Stob. Serm. LXVIII. 33 in den Mund legt: Σόλων συμβουλεύοντός τινος αὐτῷ κατά τῶν μή γαμούντων επιτίμιου τάξαι, χαλεπόν, είπεν, ω ανθρωπε, φορτίου ή γυνή?

3) Xenoph. Hier. III. 3: μόνους γοῦν τοὺς μοιχοὺς νομίζουσι πολλαί τῶν πόλεων νηποινί ἀποκτείνειν, δηλονότι διὰ ταῦτα, ὅτι λυμαντῆρας αύτους νομίζουσι της των γυναικών φιλίας πρός τους ανδρας είναι. έπει όταν γε άφροδισιασθή κατά συμφοράν τινα γυνή, ούδεν ήττον τούτου ένεκα τιμώσιν αὐτάς οἱ ἄνδρες: vgl. Paus. IX. 36. 4 oder Demosth. Aristocr. §. 53 und Lysias de caede Eratosthenis mit Taylor lect. Lysisc. c. 11, Meier att. Proc. S. 327—331, Platner Process und Klagen II, S. 206—210, Becker Char. II, S. 485—488, Limburg-Brouwer IV, S. 159, Stegeren de condit. civ. fem. Ath. p. 148; und über παρατιλμός und βαφανίδωσις insbes. d. Erkl. zu Aristoph. Plut. 168, Nub. 1083, Eccles. 722, und Hesych. II, p. 1103. Binzelne Strafgesetze gegen Ehebrecherinnen s. unt. §. 56.

4) Vgl. Plutarch über Menanders Romödien Qu. sympos. VII. 8. 3: αί δε φθυραί τῶν παρθένων εἰς γάμον ἐπιεικῶς καταστρέφουσι. Selbst Entführung und Nothzucht ward in Athen nur als leichte Injurie gestraft, s. Plut. V. Solon. c. 23 mit m. Symb. ad doctr.

jur. att. de injur. action. Gott. 1847. 4, p. 25 fgg.

5) Je nachdem nämlich das Gesetz eines Ortes zum Bürger-rechte die Ebenbürtigkeit der Aeltern verlangte oder nicht, s. St. A. §. 108 und Westermann in Verh. d. Leipz. Gesellsch. d. Wiss. 1849, S. 200 fgg.; das Familienrecht dagegen liess nur den Ursprung εξ ἀστῆς καὶ ἐγγυητῆς γυναικὸς zu, Isaeus de Ciron. §. 19, pro Ruphit. §. 9, und sprach den νόθοις alle Erbfähigkeit ab, Demosth, pro Pharm. §. 32: εἰ γὰρ αὐτὴν εἶχε λαβών ἀδίκως ὅδε μηδενὸς δίντος, οὐκ ἡσαν οἱ παϊδες κληφονόμοι, τοῖς δὲ μὴ κληφονόμοις οὐκ ἡν μετουσία τῶν ὅντων: vgl. Aristoph. Av. 1660 und im Allg. die Rede g. Neaera §. 122: τὰς μὲν γὰρ ἐναίρας ἡδονῆς ἔνει ἔχομεν, τὰς δὲ παλλακὰς τῆς καθ΄ ἡμέραν θεραπείας τοῦ σώματος, τάς δε γυναϊκάς του παιδοποιείσθαι γνησίως και των ένδον φύλακα manung exert.

6) Eurip. Androm. 214: καὶ μαστον ήδη πολλάκις νόθοισι σοις ἐπέσχον, ενα σοι μηδέν ἐνδοίην πικρόν: vgl. Iliad. V. 69 und mehr im Allg. bei Jacobs verm. Schr. IV, S. 215-219 und Nägelsbach homer. Theol. S. 224-232. An Beispielen weiblicher Eifersucht fehlt es freilich auch der griechischen Mythologie nicht; doch wird

sie nur selten so berücksichtigt wie Odyss. 1. 483.
7) Wie in dem einzigen Beispiele des spartanischen Königs Anaxandrides bei Her. V. 40: yuvatras ixwr duo difas iorlas ofree, ποιέων ουδαμώς Σπαρτιητικά. Die angebliche Digamie des Sokrates (Plut. V. Aristid. c. 27; Ath. XIII. 2) ist von Luzac lect. attie. ed. Sluiter, Leiden 1809. 4 und Mahne de Aristoxeno p. 76-88 genügend beseifigt; obgleich ein Gesetz wie bei Diog. L. II. 26: γαμείν μεν αστήν μίαν, παιδοποιείσθαι δε και εξ έτέρας, zur Zeit des peloponnes. Kriegs wohl bestanden haben kann; vgl. Wachsmuth II, Š. 163.

8) Vgl. Becker Char. II, S. 438 und Wachsmuth II, S. 167; insbes. die Gleichstellung der παλλακή, ην αν τις επ' ελευθέροις παιolv έχη, bei Demosth. Aristocr. §. 53 und die Verträge int παλλα-

zic bei Isacus Pyrrhi her. §. 40.

- 9) Enel revrou ye var anelvosvvar meoral mer al idal, meora de val elementa, Kenoph. M. Socr. II. 2. 4; vgl. den Gagensatz zwisehen χαμαντύπη (πόρνη ἄδοξος, Moeris p. 416) und κορίσκη bei Ath. XIII. 27, obgleich auch παιδίσκη bei dems. X. 50 eine ziemlich geringe Gattung, zu bezeichnen scheint, vgl. Schömann ad Isaeum p. 333. Der anständigste Name bleibt jedenfalls ἐταίρα, Plut. V. Solon e. 15, Ath. XIII. 28; andere s. bei Poll. VII. 201 und Bustath. ad Iliad. XXIII. 775.
- 10) Υπὸ πορνοβοσκῷ οὖσω, Demosth. adv. Neaeram §. 30; vgl. Plnt. praec. sanit. c. 20, Dio Chrysost. LXXVII. 4, und über den Kunstausdruck ἐπ' οἰκήματος στῆνω. oder καθέζεσθω. Valck. ad Herod. II. 121. 5 und Ammon. p. 177; oder soll man auch hier wieder mit Becker Cher. II, S. 113 fgg. Unterschiede machen?
- 11) Daher λογάζεσθαι, λογασία, λογαστήριον s. v. a. πορνεύειν, πορνεία, πορνείον, vgl. adv. Neaer. §. 30. 39. 67; ἀφ' ωρας, Plut. V. Timol. c. 14, Ath. XIII. 31.
- 12) Petiti Leg. att. p. 573-576: νόμος ᾿Αθήνησι τὰς ἐταίρας ἄν-θινα φορείν, Phot. Lex. p. 25, vgl. §. 22, not. 14; ἀπείρητο ᾿Αθήνησιν όνομα πεντετηρίδος τίθευθαι πόρνη, Harp. p. 206; έταίρα χουοία εὶ φοροίη, δημοσία ἔστω, Hermog. de constit. caus. c. 12, vgl. Pachym. Decl. 10; insbes. aber Plut. V. Solon. c. 22: μηδέ τοτς έξ έταίρας γενομένοις επάναγκες είναι τούς πατέρας τρέφειν, und c. 23: εάν δ΄ άρπάση τις ελευθέραν γυνατια και βιάσηται, ζημίαν έκατὸν δραχμάς έταξε . . . πλήν δοαι περασμένως πολούνται, λέγων δή τάς έταίρας, vgl. adv. Neaeram §. 67, zumal wenn hier auch nach Harpoer. p. 39 πωλώνται zu lesen wäre, obgleich πωλώσδ τι um so cher gerechtfertigt werden kann, als ποργεία und καπηleia nahe verwandt sind; s. unten §. 50 und hier insbes. Artemid. Ι. 78 ι αί επί εργαστηρίων καθεζόμεναι και πιπράσκουσαι τι και δεχόμεναι εμπολάς, mit Salmas. Obs. ad jus att. et rom. p. 525 fgg. Dazu die Ueberwachung durch die Agoranomen, Suid. I, p. 551: διέγραφον γάρ, δσον έδει λαμβάνειν την έταιραν εκάστην.
- 13) Wie wenn Dicaearch p. 141 warnt: φυλακτέον δ' ώς ένι μάλιστα τὰς ἐταίρας, μὴ λάθη τις ἡθέως ἀπολόμενος: vgl. Ath. XIII. 6 und 22 fgg. mit Jacobs verm. Schr. IV, S. 323 fgg.
- 14) Recognised by law and scarcely proscribed by public opinion, St. John Hell. II, p. 42; vgl. Limburg-Brouwer IV, p. 60 fgg., Becker I, S. 109—128, Wachsmuth II, S. 392 fgg., Stegeren de condit. domest. fem. Ath. p. 107 fgg.; für Athen namentlich Ath. XIII. 25: ατι πρώτος Σόλων διά την των νέων άκμην έστησεν επ' οίκη-μάτων γύναια πριάμετος . . . και πανδήμου 'Αφροδίτης ίερον ίδρύσατο αφ' ων ήργυρίσαντο αι προστάσαι των ολημάτων: für Korinth Strabo VIII, p. 581 und mehr G. Alt. §. 20, not. 16; im Allg. aber die Grabschrift des leno Anthol. Pal. VII. 403: φείσαι δ' ούχ ότι πέρδος ξπήνεσεν, αλλ' ότι κοινάς θρέψας μοιχεύειν ουκ έφίδαξε νέους, mit Horat. Satir. I. 2. 32, ja selbst Xenoph. M. Socr. II. 1. 5, Sympos.
- IV. 38 u. s. w.
  15) Ath. XIII. 46: και άλλαι δε έτατραι μέγα εφρόνουν εφ' αυτατς, παιδείας αντεχόμεναι και τοις μαθήμασι χρόνον απομερίζουσαι, διόπερ καὶ εὖθικτοι (1. εὖθηκτοι?) πρὸς τάς ἀπαντήσεις ἦσαν.
- 16) Vgl. Fr. Schlegel sämmtl. Werke IV, S. 94 fgg., Jacobs verm. Schr. IV, S. 379 fgg., Limburg-Brouwer IV, S. 194 fgg., Phil. Chasles Etudes sur l'antiquité, Paris 1847. 8.

- 17) Plat. Symp. p. 182 B: της δε Τωνίας και άλλοδε πολλαχοῦ αλόχρον νενόμισται, δσοι ύπο βαρβάφοις εδπούσε τους γαρ βαρβάφοις δια τός τυραννίδας αλοχρόν τουτό γε και η γε φιλοσορία και η φιλογυμναι στία οῦ γαρ, οξραι, συμφέρει τους άρχουση φρονήματα μεγάλα εγγίγνεσθαι τών αρχομένων εὐδε φιλίας λοχυράς και κοινανίας, δ δη μάλωτα θαι τώ τε άλλα πάντα και δ έρως έμπομεν: vgl. Herod. I. 135, Xenoph. Cyr. II. 2. 28, und das solonische Gesetw: δεύλον μη ξηραλοιρεν μηδε παιδεραστείν, Plut. V. Selon. c. 1, Brot. e. 6 u.s.w.
- 18) Cic. Rep. IV. 4: mitto apud Eleos et Thebanos, apud quos in amore ingenuorum lubido etiam permissam habet et solutam tiventiam; Lacedaemonii ipsi quum omnia concedunt in amore juvenum praeter stuprum, tenui sane muro dissaepiunt id quod evoipiunt; complexus enim concubitusque permittunt palliis interjectis; vgl. Bernhardy gricch. Lit. I, S. 43 und die charakteristische Stelle Plat. Phaedr. p. 256.
- 19) Für Kreta vgl. Ephorus bei Strabo X, p. 739 mit Hoeck Kreta III, S. 106 fgg., für Elis, Bocetien, καὶ οῦ μη σοφοὶ λέγει», Plat. Symp. p. 182 B, Xenoph. Symp. VIII. 34, Plat. educ. puer. e. 14, Max. Tyr. Diss. XXVI. 8; ja selbst für Lacedaemon Plat. Legg. VII, p. 836 B, obgleich man hier Xenophon Rep. Lac. II. 13 einräumen kann, dass die Erziehung ihre bändigende Kraft auch in diesem Stücke bethätigt habe; vgl. Müller Dor. II, S. 290 fgg.
- 20) Παιδικά, οὐδέτερον πληθυντικόν, ἀντί τοῦ ἐρώμενος τοῦτο δέ τινες ἐπὶ ἀγαθοῦ ἔρωτος, τινὲς δὲ ἐπὶ αἰσχροῦ λαμβάνουσι, Schol. Aristoph. Vesp. 1026 oder Thucyd. I. 132; vgl. Suidas III, p. 67: ἡ δὲ λέξις ὡς ἐπιτοπολὺ ἐπὶ τῶν ἀσελγῶς ἐρωμένων, und mehr bei d. Erkl. zu Plat. Phaedr. p. 238 E.
- 21) Cicero bei Serv. ad Aeneid. X. 325: opprobrio fuisse adolescentibus, si amatores non haberent: vgl. Strabo X, p. 740 und Cornel. Nep. Praef. §. 4: laudi in Graecia ducitur adolescentibus, quam plurimos habere amatores.
- 22) Wie in Athen: νόμος γὰρ ἦν τὸν ἡταιρηκότα μη πολιτεύεσθαι, Arg. Demosth. F. Leg. p. 338; vgl. Aeschines g. Timarch und mehr hei Petit. leg. att. VI. 5, p. 572 und Lelyveld de infamia jure attico p. 251. Aeschines unterscheidet dahei allerdings selbst §. 159 τοὺς διὰ σωφροσύνην ἔρωμένοὺς und τοὺς εἰς ἐαυτοὺς ἔξαμαρτάνοντας, ja auch unter lexteren wieder §. 51 fgg. den ἡταιρηκὸς αls πρῶς ἔνα τοῦτο πράτταν, ἐπὶ μποθῷ ἔν τὴν πράξιν ποιούμενος, und den ππιοργανμένος oder πόρνος, der, wie hei Xenoph. M. Soer. I. 6. 13, τὴν ῶραν ἀργυρίου πωλεί τῷ βουλομένω: und wo man es effentlich aussprechen durfte, dass die einflussreichsten Staatsmänner ἐξ εὐρυπρώκτων seyen (Aristoph. Nab. 1090; vgl. Equ. 881, Reeles. 113, Plat. Symp. p. 192 A, und den Komiker Plate bei Cobet p. 172: κεκολόπευκας, τοιγαροῦν ὑήτωρ ἔσει), kennte jenes Gesets auf auf bezahlte Prostitution Anwendung finden; doch hat der attische Sprachgebrauch in Ausdrücken wie κιναιδία (Aeschin. F. leg. 99, Plat. Gorg. p. 494), καναπυγοσύνη u. dgl. auch jede physische Hingebung gebrandmarkt.
- 23) Υροις δι' αλοχρουργίας, Meier att. Process S.319 fgg., Platner Process und Klagen II, S. 217 fgg. Verkuppelung, s. oben §. 11, not. 49.
- 24) Plat. Symp. p. 183: ἐνθυμηθέντι γὰς ὅτι λέγεται κάλλιον τὸ φανερῶς ἐρᾶν τοῦ λάθρα . . . καὶ ὅτι ἡ παραπέλευσις τῷ ἐρῶντι παρὰ πάντων θαυμαστή, οὐχ ὡς τι αἰσχρὸν ποιοῦντο, καὶ ἐλόντι καλὸν θοκε

civas had hat thous always, and agis, ad interest than Rousen's sie μος δίδωκε τῷ ἐραστῷ θανμαστά ἔργα ἰργαζομένο ἐπαιμένοθας... ταύτη μὲν οὖν οἰηθείη ἀν τις πάγκαλον νομίζεσθαι ἐν τῆθε τῷ πόλει καὶ τὸ ἐρῷν καὶ τὸ φίδους γίρνευθων τοῖς ἐρασταῖς: τgl. Piutsuchs Exquiens, Lucians, Amores, and mehr im Allg. bei Meiners Betrachtungen über die Männerliebe d. Griechen, in s. verm. philos. Schr. I, S. 61—119., Jacobs verm. Schr. III, S. 212—254., Becker Char. I, S. 340—377, Limburg-Brouwer IV, p. 224—275, Wachsmath Hε. S. 380—384, Meier in Hall. Encykl. Sect. III, B. IX, S. 149—189; Einzelnes auch bei Gesner in Comm. Gott. II, p. 1—72, Bernhardy griech. Lit. I, S. 43, Zumpt in Abhh. d. Benl. Akad, 1840, S. 14—16, Jahn in Zeitschr. f. d. Alt. 1841, S. 753—756, Pretler in Ritschls Rh. Mus. IV, S. 399—405, Greverus zu Theocritis Lighlien, Oldenh. 1845. 8 n. s. w.

# §. 30.

Hiernach erklärt es sich leicht, wie es in Griechens land dahin kommen musste, dass die Ehe kaum besser als ein nothwendiges Uebel angesehen 1) und jedenfalls nur als ein Rechtsgeschäft behandelt ward, dessen sitte liches Gepräge nicht sowohl aus der persönlichen Zuneigung der Betheiligten als aus der allgemeinen Bedeutong hervorging, welche das Recht selbst dieser Vereinigung der Geschlechter für die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft beilegte 2). Für die Jungfrau wenigstens fiel jeder individuelle Beweggrund schon durch ihre häusliche Abgeschiedenhett weg, oder wo ja die Gelegenheit eines öffentlichen Festes diese Schranke durchbrochen hatte<sup>3</sup>), handelte es sich dech nie mui ihre Einwilligung, sondern sie nahm den Gatten, mit welchem ihre Aeltern direct oder durch fremde Vermittelung f) den Vertrag über ihre Zukunst abgenolilosnen hatten 5); und dieser Vertrag bildete dann das Verlöbaiss, welches der Grieche als die wesentliche Voraussetzung einer rechtsgältigen Ehe betracktete 6). waktet alkerdings der bedeutende Unterschied zwischen der homerischen und späteren Zeit ob, dass dort der Bräutigam die Braut gleichsam kauft?), seine Werbung mit einem Angebote in Vieh begleitet 8), das nur dans wegfällt, wenn der Vater die Tochter selbst anbietet und dieser wohl gar noch von dem Seinigen zulegt 9); sonst erhält diese höchstens einen Theil des Kanspreises

zu ihrer Ausstattung 10), die im Falle der Scheidung an ihren Vater zurückfällt 11), gleichwie andererseits der Kaufpreis zurückverlangt werden kann, wenn die Frau im Ehebruche betroffen wird 12). Das umgekehrte Verhältniss dagegen. welches es den Angehörigen eines Madchens zur Pflicht und Ehrensache machte, dieses mit einer Mitgift aus eigenem Vermögen auszustatten 15), gehört erst einer späteren Periode an, wo sich entweder das statistische Verhältniss der Geschlechter geändert oder die Nothwendigkeit ergeben hatte, den Mann noch durch ein weiteres Band an seine Frau zu fesseln. da die sonstige Leichtigkeit der Scheidung 14) jede Ehe, mit der heine Mitgift verbunden war, so gut wie dem Concubinate gleichstellte 15) und nur der Eigennuts verhüten zu können schien, dass der Mann entweder selbst von seinem Verstossungsrechte Gebrauch machte oder durch seine Behandlung die Frau zur Anwendung ihrer entsprechenden Befugniss nöthigte 16). Denn bei jeder Scheidung - vielleicht nicht einmal den Fall des Ehebruchs abgerechnet 17) - musste die Mitgist den Angehörigen der Frau zurückerstattet werden, und unterlag zu diesem Ende einer hypothekarischen Versicherung, die bei Säumigkeit mit achtzehn vom Hundert verzinst werden musste 18); und dieses war dann auch wohl der hauptsächlichste Gegenstand des Verlobungsvertrags 19), der sonst freilich kein Klagerecht auf den Vollzug der Ehe selbst gegeben, sondern diesen vielmehr zu seiner Gültigkeit vorausgesezt zu haben scheint 20). Von auderweitigen Gegenleistungen des Bräutigams aber ist keine Spur 21), und was darauf deuten könnte, beschränkt sich auf Geschenke, welche derselbe seiner Neuvermählten, wenn ihm ihr unverschleierter Anblick zuerst vergönnt ward, darzubringen pflegte 22); erst in der Ehe selbst scheinen je nach dem Reichthume der Mitgift auch die Ansprüche der Frauen erwacht zu seyn 23), und desshalb ward es im Alterthume auch in pecuniarer Hinsicht als eine Klugheitsregel betrachtet, nicht über seines Gleichen hinaus zu freien 24). In welchen Altersverhältnissen die Ehen gewöhnlich geschlossen wurden, ist schon oben (§. 4, not. 19) bemerkt; doch gelten diese begreiflicherweise nur für die exste Verheurathung, die namentlich bei Frauen selten die einzige geblieben zu seyn scheint <sup>25</sup>); die Sitte lebenslänglicher Wittwenschaft gehört nur sehr frühen Zeiten an <sup>26</sup>), und wo wir finden, dass Männer ihre Frauen selbst bei Lebzeiten oder im Todesfalle geradezu an Andere überlassen und abtreten <sup>27</sup>), können die Bedenklichkeiten, die hin und wieder gegen zweite Ehen laut werden <sup>28</sup>), keine praktische Bedeutung gehabt haben.

- 1) Antipater bei Stob. Serm. LXVII. 25, p. 18: σῦν δὲ ἐν ἐδίαις πόλεσιν ἄμα τῆ ἄλλη τῆ καθεστώση ἐκλύσει καὶ ἀναρχία καὶ τὸ γαμεῖν τῶν χαλεπωτάτων εἶναι δοκεῖ τὸν δὲ ἡἔθεον ἐξουσίαν διθόντα πρὸς ἀκολασίαν καὶ ποικίλων ἡδονῶν ἀπόλαυδιν ἀγεννῶν καὶ μικροχαφῶν ἰσίθεον νομίζουσι, τὴν δὲ πρὸς τῆς γυναικὸς εἰςσόον οἱονεί τινος φρουρᾶς εἰς πόλιν εἰςαγωγήν: vgl. das. Τ. LXVIII und LXXIII und das Bruchstück des Theophrast bei Hieron. adv. Jovinian. I. 48 mit Osann de coelibum apud veteres conditione comm. II, Giessen 1840. 4. Vortheile und Nachtheile wägt schon Hauled. Theog. 600 fgg.
- 2) Eni παίδων γνησίων σπόρω oder ἀρότω Verlobungsformel bei Clem. Alex. Stromat. II, p. 421, vgl. Hemsterh. ad Lucian. Tim. c. 17 und Preller Demeter S. 355; woxu dann die Rede adv. Neaeram §. 122 noch die φυλακή τῶν ἔνδον fügt; vgl. Aristot. Eth. Nic. VIII. 12. 7: ἀνδρὶ δὲ καὶ γυναικὶ δοκεῖ φιλία κατὰ φύσιν ὑπάρτειν . . . οὐ μόνον τῆς τεκνοποίτας χάριν συνοίκοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς τὸν βίον, im Alig. aber Jacobs verm. Schr. IV, S. 160 fgg.. Beuker Char. II; S. 436 fgg., und was sonst von älteren Schriftstellera bei Fabric. Bibl. antiqu. p. 892, von neueren bei Wachsmuth II, S. 384 und oben §. 10 citirt ist.
- 3) Was Plat Legg. VI, p, 771 E in dieser Hinsicht sagt, scheint freilich mehr Wunsch oder Theorie: προς γαρ δη την των γάμων ποινωνίαν και ξύμμιζεν άναγκαίως έχει την άγνοιαν ιξαιρείν, παρ ών τι τις άγεται και ά και οίς ικθίδωσι... της νύν τοιωύτης σπουδης ένεια χρη και τας παιδιάς παιεδιάς ποιεδιθαι χρηεύοντάς τε και χορευούνας πόρους και πλικίας τινός έχουσης είκυίας προφάσεις; doch zeigen Theoerit. II.75 und Kenoph. Eph. I. 3, wie sich allerdings bei öffentlichen Festen und Aufzügen ein Verhältniss der Geschlechter anknüpfen konnte, um der παιγυχίδες (G. Alt. §. 31, not. 8) zu geschweigen, durch welche die Komödie meistens die Verführungen bürgerlicher Mädchen motivirt, vgl. Plaut. Aulul. IV. 10. 65 und mehr bei Meineke ad Menandr. p. 59 oder Com. graec, fgm. IV, p. 192.
- 4) Freiwerberinnen, προμιήστρια, sicilisch προμυθίκτριαι, αί συνάρουσαι τὸν γάμου, Poll. 111. 31; πgl. Xenoph. M. Socr. II. 6.36 und Aristoph. Nub. 41; an welcher lexteren Stelle dieselben übrigena auch Männer für Bränte zu gewinnen suchen.

- 5) Stob. Serm. LXVIII. 19: ὅταν δ' ἐς ῆβην ἐξεικόμεδ' εδυρονες, εἰδούμεδ' ἔξω καὶ διεμπολούμεδα, LXXIV. 7: ἔστω σοι πόσις ούτος, ὅν ἄν κρίνωσι τοκῆες u.s. w. Bei Charit. Aphrod. I. 1 ertönt soger schon der Hymenaeus auf der Straße, che die Braut noch weiss, wer ihr Gemahl seyn wird; doch werden allerdings auch mit Söhnen bisweilen ehen so wenige Umstande gemacht, vgl. Terent. Andr. I. 5. 19: praeteriens modo mi apud forum: woor tibi ducenda est, Pamphile, kodie, inquit; para, abi domum etc.
- 6) Ατίγγυοι γάμοι sind Barbarensitte, Dionys. Hal. II.24, oder erzielen wenigstens nur νόθους, Plat. Republ. V, p. 461 B; wofern die Bbe nicht schon von vorn herein auf einem rechtlichen Anspruche berühete, wie laseus de Philostem. her. §. 14: συνοικεῖν ἢ ἐγγυηθείσαν κατὰ νόμον ἢ ἐπιδικασθείσαν, vgl. Demosth. c. Stephan. II. §. 18 und mehr bei Platner Beltr. z. att. Recht S. 109 fgg.; doch kann das eigenthümliche Verhältniss der ἐπιθικοι (St. A. §. 121) hier unerörtert bleiben.
- 7) Aristot. Politic. II. 5. 11: τους γάρ άρχαιους νόμους λίαν άπλοῦς είναι και βαρβαρικούς εξοιδηροφόρουν γάρ τέτε οἱ Ελληνες και τάς γιναϊκας ἐωνοῦντο παρ' άλληλων: vgl. Lenz Gesch. d. Weiber im heroischen Zeitslter S. 36, Helbig sittl. Zustände d. griech. Heldenalters S. 80 fgg., Limburg-Brouwer I, p. 160 fgg., Nägelsbach homer. Theol. S. 221, Terpstra p. 105, Nitzsch z.Odyss. I. 277 u. s. w.
- 8) Εθνα απερείσια, Iliad. XVI. 178, Odyss. XIX. 529; vgl. Odyss. XI. 281 und Iliad. XI. 244: πρῶθ' ἐκατὸν βοῦς θῶκεν, ἔπεικα δὲ χίλι ὑπέστη αθγας ὁμοῦ καὶ δῖς τὰ οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο. Daber παρθένος ἀλφεσίβοια, ein Mädehen, das seinen Aeltern einen guten Preis einträgt, Iliad. XVIII. 593, H. in Vener. 119.

Iliad. IX. 147 : τάων ην κ' ἐθέλησι φίλην ἀνάεθνον ἀγέσθω ...
 ἐγὼ δ' ἔπι μείλια θήσω πολλά μάλ' ὅσο' οὖπω τις ἔῆ ἐπέδωκε θυγατοί.

- 10) llind. XXII. 51: πολλά γάο ὅπασε παιδί γέρων ὀνομάκλυτος Αλτης. Daher ἐδνώσασθαι um Brautgahen verloben und damit ausstatten, κακός ἐδνωτὴς (Iliad. XIII. 382) ein böser Brautvater, der viel verlangt aber der Tochter wenig davon gibt; vgl, d. Erkl. 2u Theoer. XXII. 147 und Nitzsch z. Odyss. II. 53.
- . 11) Odyss. II. 132: κακὸν để με πόλλ' ἀποτίνειν Ἰκαρίφ αἴκ' αὐτὸς ἐκῶν ἀπὸ μητέρα πέμψω.
- 12) Odyss. VIII. 318: εξούπε μοι μάλα πάντα πατής αποδώσε ξεθνα, όσσα οἱ ἐγγυάλιξα πυνώπιδος εξνεκα κούρης.
- 13) Isaeus de Pyrrhi her. §. 51: σοπεί σ' ἄν τις ψμίν οἴτως ἀναιστης ή τολμηφὸς γενίσθαι, ὥςτε μήτε τὸ δέκατον μέρος επιδοῦς ἐκδοῦναι τῆ γνησία δυγατψί τῶν πατφώων; vgl. Böckh Stantsh. II, S. 49, Meier att. Proc. S. 416 fgg. Das Wort dafür ist bald προτξ bald σεψνή, was Polt. III. 35, Ktymol. M. p. 790, Phot. p. 470 nusdrücklich synonym nennen; doch macht dahei Westermann ad Plut. V. Solon. c. 20 den feinen Unterschied: quod φεψνή proprie dictum est de eo quod uxor marito affert, προτξ de eo quod marito afferendam sponsae dat pater, und wirklich scheint φεψή ursprünglich mehr die Ausstutung der Braut, προτξ den ihr statt des kribes (St. A. §. 122) bewiltigten Vermögensantheil bezeichnet zu haben, wordas sieh dann auch das Missverständniss bei Plutarch erklärt, der die von Solon auf ἰμάτια τρία καί σκεύη μαπροθ νομίσματος άξια beschränkte φεψνή nach späterem Sprachgebrauche als die ganze Mitgift ansieht,

rgl. Petiti leg. att. VI. 2, p. 548, Bunsen jur. hered. Ath. p. 43, Gans Erbrecht I, S. 302, Becker Char. II, S. 454,

14) Gans a, a. O. S. 310: die Khescheidung hat bei den Griechen, namentlich bei den Athenera, den etwas leichtsinnigen Cherakter siner durchaus nicht gehinderten Trennunge; vgl. Meier att. Broq. S. 413, Platuer Process u. Klagen II, S. 270, Stegeren condit. civ. p. 80. Doch erst nach Homer, Helbig S. 89.

- 15) Νύμφη σ' απρεικός οὐκ ἐγει παροησίαν, Menand. Sent. 371; ygl. Plaut. Trinum. III. 2. 63 und die Baseichnung einer rechtmässigen Frau bei Dio Chr. XV. 4: ἀστὴν ἐξ ἀστῶν καὶ προϊκα ἐκαγὰν ἐπενηνεγμένην, obgleich Schömann ad Isacum p. 233 auch Ausnahmen davon anführt.
- 16) Απέλιπε μέν ή γυνή τὰν ἄνδος λέχεται, ἀπέπεμψε δε ὁ ἀνής την γυναϊκα, Bekk. Anecdd. p. 421; vgl. Isacus de Pyrrhi her. 5. 35 und mehr bei Luzac leet, attic. p. 59 und Bähr ad Plut. V. Aleib. c. 8., we such die einzige Erschwerung dieses Rechts in Athen angegeben ist. ἄδω τὸ πῆς ἀπολιύνως γράμμα παρά τῷ ἄρτοστι Θέσθαι μὴ δε ἐτέρων, ἀλλ αὐτὴν παρούσαν, ε. Petit. VI. 3, p. 558; in Thurii kam dazu für beide Geschlechter die andere, dass eine zweite Khe mit keinem jüngeren Gatten geschlossen werden sollte, Diodor. XII, 18.
- 17) Wenigstens zeugen dafür nur Rhetoren später Zeit, wie Sopater T. VIII, p. 229 Walz, Libanius T. IV, p. 582 Reiske, und der sophistische Redner bei Achill, Tat. VIII. 8, der selbat für Ephesus, wo die Geschichte spielt, nichts heweist; vgl. Meier att. Proc. S. 329.
- 18) Adv. Neaeram §. 52; vgl. Isaens de Pyrrhi her. §. 35: οὐκ ἔστο πράξασθαι τῷ δόστο ὃ μη ἐν πρωκό τιμήσας ἔδωκον, und über die hypothekarische Versicherung, ἀποτιμήσωσθαι χωρίον, Demosth. adv. Ouetor. I, §. 18, II. §. 1 mit Harpoer. p. 42 und zahlreiche Urkunden in m. Abh. de terminis p. 40 fgg. Desshálb konnte auch bei Confiscationen die Frau ihre προέξ zurückfodern, vgl. Etymal. M. p. 340 mit Meier bon. damnat. p. 232.
- 19) Dio Chrysost. VII. 80: τῶν πλουσίων ὅποτά ἐντι τά τε ἄλλα καὶ τὰ περὶ τοὺς γάμους, προμνηστριῶν τε περὶ καὶ ἰξετάσεων οὐσιῶν τε καὶ γένους, προικῶν τε καὶ ἰδνων καὶ ὑποσχέσεων καὶ ἀπατῶν, ὁμολογιῶν τε καὶ συγγραφῶν καὶ τελευταΐον πολλάκις ἐν αὐτοῖς τοῖς γάμοις λοιδοριῶν καὶ ἀπεχθειῶν.
- 20) Platner Process II, S. 260 fgg., Meier S. 411. Nur die schon empfangene προέξ musste im Rucktrittsfalle wie not. 18 verzinst werden, Demosth. c. Aphob. I. §. 17.

21) Obgleich solche von älteren Compilatoren mit grosser Sicherheit behauptet werden; vgl. Pfeisser Antiqu. gr. IV. 11, p. 625 oder Lamb. Bos IV. 1. 10: sponsus sponsae in sidem et pignus amoris dabat munus, quod vocatur üppu. Nicht einmal Verlohungnunge wie in Rom lassen sich in Griechenland nachweisen.

22) Οπτήρια τὰ ἀῶρα τὰ παρὰ τοῦ πρώτον ἰδόντος τὴν νύμφην νυμφίου διόμενα: Poll. II. 59; vgl. III. 36a τὰ δὲ καρὰ τοῦ ἀνθρὸς διόμενα ἴδνα καὶ ἀπτήρια καὶ ἀνακαλυπτήρια . . . καὶ προςφθεγντήεια ἐκάδουν, und Moeris p. 288 · ἀπτήρια ᾿Αετικῶς, ἀνακαλυπτήρια Ελληνικῶς, mit Spanheim ad Callim. M. Dian. 74, Toup ad Leagin. IV. 5, und Becker Char. II, S. 472; auch Thiersch in Abh. d. Rayer. Akad. d. Wiss. 1844 Philol. Cl. IV. 1, S. 74, namentlich über die gemalten Thongefässe, die zu diesem Zwecke gedient zu haben scheinen. Als Zeitpunct gibt Hesych. I, S. 325 den dritten Tag nach der Hochzeit, richtiger vielleicht das Lexikon in Bekk. Anecdd. p. 399 das Hochzeitsmahl an: ἀνακαλυπτήρω δώρα διδύμεναι ταῖς νύμφαις, ὅταν πρώτον ἀνακαλύπτωνται ἐν ἐστιάσει τῶν γάμων, τοῖς ἀνδράσε καὶ τοῖς ἐστιωμένοις ὁρωμεναι: vgl. auch Pausanias bei Bustath. ad Iliad. XI. 729: προτέλεια ἡ πρὸ τῶν γάμων θέα, ἴοως τὰ λεγίμενα θεείργτρα, und unten §. 31, not. 34.

- 23) Aristot. Bth. Nie. VIII. 10. 5: ἐνίστε δὲ ἄρχουσιν αὶ γυναζατες ἐπίκληφοι οὖσαι . . . διὰ πλοῦτον καὶ δύναμιν, καθάκιψ ἐν ταῖς ὀλιγας-χίαις, vgl. Ath. XIII. 7, Plaut. Asin. I. 1. 73, Aulul. III. 5. 24, Gell. N. A. II. 23, und mehr bei Valck. diatr. Eurip. p. 272 fgg.
- 24) Την κατά σαυτόν έλα, Diog. L. I. 80; vgl. §. 92: γαμεῖν ἐκ τῶν ὁμοίων ἐκὰν γιὸς ἐκ τῶν κρειττόνων λάβης, δεσπότας κτήση τοὺς συγγενίας, auch Aeschyl. Prom. 890, Stob. Serm. LXXXV. 18, und mehr bei Paroemiogr. Gott. p. 314 und Becker Charikl. II, S. 444. Wie sich darein freilich auch wieder Standesvoruntheile mischten, die schon Plato Legg. VI, p. 773 A bekämpft, xeigt Menander bei Stob. Serm. LXXII. 2: τίς ην ὁ πάππος ης γαμεῖ, τηθη δὲ τίς; vgl. Plat. Gorg. p. 512 C und Lysias de Aristoph. bon. §. 15.
- 25) Was Paus. X. 38. 6 von dem Tempel der Aphrodite zu Naupaktus erzählt: καὶ αἱ γυναϊκες μάλιστα αἱ χῆςιαι γάμον αἰτοῖσι παρὰ τῆς Θεοῦ, mochte wohl auch anderswo öffentlich oder insgehein geschehen; vgl. II. 34 extr. und Demosth. c. Onetor. l, §. 33: αὕτη γὰρ ἡ γυνὴ πρὶν μὰν οἰς "Αφοβον ἰλθεῖν μὰν ἡμέραν οὐν ἰχήρευσεν, ἀλλα παρὰ ζῶντος Τιμοκράτους ἐκείνω συνώπησε, νῦν οὐ ἐν τρισίν ἔτεσιν ἄλλω συνοικοῦσ οἰσενὶ φαίνεται καίτοι τῷ πιστόν, ὡς τότε μὰν, ἕνα μὴ χηρεύσειε, παρὰ ἀνδρὸς ὡς ἄνδρα ἰβαδιζε, νῦν οὐ εἴπερ ὡς ἀληθώς ἀπολέλοιπε, τοσοῦτον ἄν χρόνον χηρεύοιο ἡνείχετο ἰξὸν ἄλλω συνοικεῖν; Mānner mochten eher die Wiederverheurathung schemen, wenigstens in den Zeiten, deren Stimmen Ath. XIII. 8 gesammelt hat; doch zeugt schon die Häufigkeit der Ausdrücke προγονὸς, Stiefsohn, und μητινικὶ, Stiefmutter, auch für das Gegentheit, woran nur die charondische Gesetzgebung Anstoss genommen haben soll, Diodor. XII. 12. 14, Stob. Serm. XLIV. 40.
- 26) Paus. II. 21. 8: πρότερον δε καθειστήπει τατς γιναιξιν επά ανθοι αποθανόντι κηρείειν: doch nenut er selbet schon Perseus Tochter Gorgophone als erste Ausnahme, und wenn später Burip. Tread. 609 die Frau tadelt, ήτις ανθρα τον πάρος καινοίοι λέκτροις αποβαλοῦσ ἄλλον φιλες, no bemerkt Becker Char. II, S. 449 richtig, dass das nicht verallgemeinert werden dürfe.
- 27) Vgl. für Sparta Xenoph. Rep. Lac. I. 7 und Polyb. XII. 6: καὶ γεννήσαντα παιδας ἐκανούς ἐκδόσθαι γυναϊκά τενι τῶν φέλων καλὸν καὶ σύνηθες, für Athen Demosth. adv. Aphob. I. §. 5 und pro Phorm. §. 8: ἐπειδή τοίντιν ὁ Παοίων ἐκετελειτήκει ταιὰτα διαθέμενος, Φορμίων ούτοοὶ τὴν μὲν γυναϊκα λαμβάνει κατὰ τὴν διαθήκην, τὸν δὲ παιδα ἐπετφόπεινεν, woraus auch zugleich hervorgeht, dass man sieh nicht durch die Seltenheit des Ausdrucks für Stiefvater (πατρωός oder ἐπιπάτωρ? Poll. III. 27) abhalten lassen darf, Mütter zur Wiederverheurathung zuzulassen; es scheint dann eben im Stiefvater den Begriff des Vormunds überwogen zu haben.
- 28) Ausser obiger Stelle des Euripides (not. 26) gehören diese ohnehin mehr der Romerzeit an, wie wenn Appulejus de Magia

c. 92 eine Wittwe sosevi ominis mulierem et infausti conjugii minime appetendam nennt, oder Quinctilian Decl. 306 gar meint: nubendi quoque esse aliquam impudicitiam! Wirklichem Missbrauche trat übrigens auch iu Griechenland gesunder Sinn entgegen, wie bei Plut, V. Solon. c. 20.

# §. 31.

War übrigens einmal ein Ehevertrag zu seinem Vollzuge reif, so trat dann allerdings auch das Bedürfniss einer religiösen Weihe mit voller Stärke ein 1), und wenn auch dabei die Betheiligung von Priestern nur in besonderen Fällen anzunehmen ist2), so konnte doch eine so wichtige Handlung nicht ohne Opfer und sonstige Berücksichtigung der mannichfachen Götter vor sich gehn, unter deren Schutz der griechische Glaube den Ehestand stellte 5). Selbst die Zeit der Vermählung schien dafür nicht gleichgültig, so wenig auch der Vorzug, der in dieser Hinsicht dem Vollmonde 4) und unter den Jahreszeiten dem Winter gegeben ward 5), ein bindender seyn konnte; jedenfalls aber fehlte es nicht an gottesdienstlichen Vorbereitungen, Waschungen 6). Weihgeschenken 7) u. dgl., bis das grosse Weihopfer 8) mit nachfolgendem Schmause, an dem auch die Braut in der Mitte der Frauen verschleiert Antheil nahm 9), den Uebergang zu der feierlichen Heimführung derselben bildete 10). Nur die Lacedaemonier hatten statt dieser die alte Form des Raubes beibehalten, die auch für den Anfang des ehelichen Lebens selbst oft noch lange den Schein der Heimlichkeit nach sich zog 11); in Athen und anderwärts dagegen ward die Braut, wo es irgend die Umstände erlaubten zu Wagen 12), gesalbt und bekränzt 15) unter Cither- und Flötenbegleitung 14), wozu der Hymenaeus ertönte 15), aus dem älterlichen Hause in das des Bräutigams geleitet, dessen festlicher Schmuck diesem Acte gerade die grösste Oeffentlichkeit zu geben diente 16). Der Bräutigam fuhr gleichfalls in dem Wagen, wofern es nicht eine zweite Verheurathung war, in welchem lezteren Falle er sich durch einen Brautführer vertreten lassen musste 17); doch hatte er auch in je-

nem noch einen Freund zur Begleitung neben sieh 18), und in ähnlicher Art folgte der Braut ihre weibliche Bedienung 19), während ihre Mutter mit Fackeln hinter dem Wagen herschritt 20). Auch an der Thüre des Bräutigams scheint dessen Mutter den Zug mit Fackeln erwartet zu haben, um die Braut in ihr Gemach zu geleiten 21); aussordem soll hier ein Mörserstössel befestigt gewesen seyn, so wie die Braut selbst ein Sieb 22) oder ein Röstgeschirr 23) mitbrachte, um ihre bevorstehende häusliche Thätigkeit anzudeuten; und gleich dem neuerworbenen Sclaven (§. 12, not. 4) empfing auch sie eine Spende von Naschwerk als Willkommen im Kreise der neuen Hausgenossen 24). Andere bedeutsame Gebräuche waren vielleicht mehr örtlicher Natur, wie wenn in Athen bei dem Hochzeitschmause ein Knabe, dessen beide Aeltern noch lebten, mit Dornen und Kichenlaub bekränzt eine Schwinge mit Brod umhertrug; indem er die Worte sprach: ich bin dem Schlimmen entronnen und habe das Bessere gefunden 25); oder in Boeotien die Achse des Brautwagens verbrannt ward, um der Neuvermählten gleichsam den Rückweg abzuschheiden 26); einer allgemeineren Symbolik aber gehört jedenfalls der Hochzeitkuchen an, dessen Bestandtheile sich wesenslich auf die künftige Fruchtbarkeit der Ehe bezogen zu haben scheinen 27), und dasselbe gilt unstreitig von dem Quittenapfel, den Solon der Braut vor dem Empfange des Bräutigams im Brautgemache zu verzehren verordnet hatte 28). Vor der Thure des Brautgemachs, in welchem die Braut übrigens ausser dem chelichen Lager noch ein besonderes für sich bereit fand 29), ward dann noch ein Lied von der Begleitung angestimmt 50); die Thüre selbst aber ward verschlossen und von einem Freunde des Brautigams bewacht 31), woran sich noch allerlei soustiger Scherz und Kurzweil anknupfen mochte 52). Nach der Brautnacht soll es üblich gewesen seyn, dass der Gatte sich für einen Tag von seiner jungen Frau trenate und in die Wohnung der Schwiegerältern übersiedelte, wohin ihm jene, gleichsam um seine Rückkehr

zu erkaufen, ein Gewand zum Geschenke schiekte 55); erst nachdem diese erfolgt war, liess sich die Neuvermählte vor glückwünschenden Verwandten und Freunden des Hauses sehen 54) und nahm die Geschenke in Empfang, die ihr theils von diesen 55), theils aber namentlich auch von ihrem Vater in's Haus geschickt wurden 56).

- 1) Daher warnt Plato Legg. VIII, p. 841 D: ἄθυτα παλλακῶν σπέρματα καὶ νόθα μὴ σπείρειν . . . εἔ τις συγγίννοιτό τινι πλὴν ταις μετιί θεῶν καὶ ἱερῶν γάμων ἐλθούσαις εἰς τὴν οἰκίαν: vgl. Schol. Eur. Alcest. 1001: οἱ λαθραῖοι παῖθες ἐξ ἀδαβουχήτων γάμων γενόμενοι, und mehr bei Böttiger Kunstmythol. II, S. 253 fgg. und Preller Demeter S. 356.
- 2) Lobech Aglaoph. p. 650: matrimonia magna quadam religione praedita et saepe jurejurando apud aras et dedubra deorum confirmata esse nemo nescit... sed de sacerdotum interventu in Graecorum nuptiis nullum mihi suppetit testimonium praeter illud Plutarchi (Praeconj. p. 138 Β: τὸν πάτριον θεσμόν, ὁν ἡ τῆς Δήμητρος ἰξοια συνειργυνμένοις ἐφήρμοσι) et hoc Zonarae in Lex. p. 77: ἡ ἰξοια ᾿Λθήνησι τὴν ἰξοὰν αἰγίδα φοροῦσα πρὸς τοὺς νεογάμους εἰςίρχεται. Die entgegengesezte Behauptung bei St. John II, p. 16: on reaching the temple, the bride and bridegroom were received at the door by a priest, who presented them with a small branch of ivy, beruht lediglich auf dem byzantinischen Romane des Theodorus Prodromus.
- 3) Plut. qu. rom. e. 2: ὅτι πέντε δεῖσθαι θεῶν τοὺς γαμοῦντας οἴονται, Διὸς τελείου καὶ Ἡμας τελείας καὶ ᾿Αφοδίτης καὶ Πειθοῦς, ἐπὶ πῶσι δὲ ᾿Αρτέμιδος, ἢν ταῖς λογείαις καὶ ταῖς ωδίσιν αὶ γυναῖκες ἐπικαλοῦνται: vgl. Diodor. V. 73 und über Hera als Ehegöttinn (ζυγία, γαμοστόλες, πρύτανις τῶν γάμων) insbes. Creuzer Symb. III, S. 118 fgg. 211 fgg. und Heffter in Allg. Schulzeit. 1833, S. 465 fgg.; über Peitho, die Göttinn der Ueberredung, die Abh. von O. Jahn, Greifsw. 1846. 8; über Artemis Becker Char. II, S. 358. Dazu die Nymphen, Plut. narr. amat. c. 1, vgl. Schol. Pindar. Pyth. IV. 104: οὐδὲ γάμος οὐδεὶς ἄνευ Νυμφῶν συντελεῖται: die Moeren, Poll. III. 38, Uranos und Gaea, Procl. ad Plat. Tim. p. 293 C, Tritopatores in Athen, Suid. III, p. 507, vgl. Lobeck Agl. p. 760 fgg.
- 4) Anders freilich die hesiodische Tagwählerei έ, κ, ή. 800; doch vgl. Eur. Iph. Aul. 717 und Dio Chr. VII. 70: ποιήσομέν γε τοὺς γάμους ἡμέραν ἀγαθὴν ἐπιλεξάμενοι . . . ὅταν μὴ μικρὸν ἢ τὸ σελήνιον δεῖ δὲ καὶ τὸν ἀέρα εἶναι καθαρὸν, αἰθρίαν λαμπράν: mit Böckh ad Pind. Isthm. VII. 44 und Lobeck Aglaoph. p. 433.
- 5) Aristot. Politic. VII. 14. 7: τοτς δε περί την ωραν χρόνοις δετ χρησθαι οίς οί πολλοί χρώνται καλώς και νύν, δρίσαντες χειμώνος την συναυλίαν ποιετσθαι ταύτην: vgl. d. attischen Gamelion als ίερος της "Ηρας Hesych. I, p. 798 und St. John II, p. 9 fgg.
- 6) Harpocrat. p. 189 : Εθος ήν τοις γαμούσε λουτρά μεταπέμπεσθαι έαυτοις κατά την του γάμου ήμεραν Επεμπον δ' έπι ταυτα τον εγγυτάτω γένους παιδα άρρενα: vgl. Poll. 111. 43: και λουτρά τις κομίζουσα λουτροφόρος, 'Αθήνησε μεν εκ της Καλλιρρόης, είτ' αὐθις Ένναμφούνου κληθείσης, άλλακόθε δ' όθεν και τύχοε, und über die athe-

nische Kallirhoe näher Thue. II. 15 mit Müller Archäel. §. 99. 3. 13, im Allg. aber Schol. Burip. Phoen. 349: ἐθος ἤν τοῖς παλαιοῖς, ὅτε ἐγγμὰ τις, ἐπὶ τοῖς ἐγχωρίοις ποταμοῖς ἀπολούεσθαι, mit Panoſka Noms des vases grees p. 8 und Jahn Telephes und Troilos S. 84, auch Zoega Bassiril. II. 12 und F. Lanci intorno un antico speechio metallico, Rom. 1842. 4.

- 7) In Megara Paus. 1. 43. 4: καθέστηκε δε ταϊς κόραις, χοὰς πρὸς τὸ τῆς Ιφινόης μνῆμα προςφέρειν πρὸ γάμου, καὶ ἀπάρχεσθαι τῶν τριχῶν, καθὰ καὶ τῆ Εκαέργη καὶ ἸΩπιδι αὶ θυγατέρες ποτε ἀπεκείραντο αὶ Δηλίων: vgl. Her. IV. 34; in Argos Stat. Theb. II. 255: hie more parentum Issides, thalamis ubi casta adolesceret aetas, virgineas libare comas primosque solebant excusare toros; vgl. Poll. III, 38 oder Hesych. I, p. 799: γάμων ἔθη τὰ προτέλεια καὶ ἀπαρχαὶ καὶ τριχῶν ἀφαιρέσεις τῆ θεῷ πρὸ μιᾶς τῶν γάμων τῆς παρθένου, und mehr bei Jahn ad Pers. II. 70, p. 138.
- 8) Προγάμια (Poll. III. 38) oder προτέλεια, ή πρὸ τῶν γάμων θυσία καὶ ἐορτή τέλος γὰρ ὁ γάμος ἀπὸ τοῦ εἰς τελειότητα ἄγειν, Hesych. II, p. 1056; vgl. Plut. adv. Colot. c. 22, und über die Beseitigung der Galle des Opfers Prace. conj. c. 27; im Allg. aber Schol. Aristoph. Thesm. 973 und mehr bei Ruhnken ad Tim. Lex. p. 224. Einzelne andere Gebräuche erwähnen Eur. Iph. Aul. 1117 und Valer. Fl. Argon. VIII. 245: ignem Pollux undamque jugalem praetulit, ut dextrum pariter vertantur in orbem; auch eine eidliche Verpflichtung des jungen Paares Stob. Serm. LXXIV. 61: ἀδικεί δὶ τοὺς φύσει δεοὺς, οὐςπερ ἐπομόσασα μετὰ τῶν αὐτῆς πατέρων καὶ συγγενῶν συνελεύσεσθαι ἐπὶ κοινωνία βίου καὶ τέκνων γενέσει κατὰ νόμον: vgl. Aeschyl. Eum. 209: "Ηρας τελείας καὶ Διὸς πιστούματα?
- 9) Lucian. Conviv. c. 8: ἐν δεξιᾶ μὲν εἰςιόντων αἱ γυναϊκες ὅλον τὸν κλιντῆρα ἐκεῖνον ἐπέλαβον, οὐκ ὀλίγαι οὖσαι, καὶ ἐν αὐταῖς ἡ νύμφη πάνυ ἀκριβῶς ἐγκεκαλυμμένη ὑπὸ τῶν γυναικῶν περιεχομένη: vgl. Musgr. ad Eur. Electr. 1127 und mehr oben §. 27, not. 21.
- 10) Denn dass das Hochzeitsmahl erst nach der Heimfährung im Hause des Bräutigams gehalten worden sey, ist nur ein verjährter Irrthum bei Potter II. S. 529 und Andern, den Becker II, S. 469 um so weniger hätte theilen sollen, als der von ihm angeführte Lucian gerade das Gegentheil beweist; vgl. insbes. c. 47: καὶ ὁ νυμφίος δὲ ἀπήγετο εἰς τῆν οἰκίαν . . . ἐπὶ το ζεῦγος ἀνατεθεὶς, ἐφ' οὖ τῆν τύμφην ἀπάξειν ἔμελλε!
- 11) Plut. V. Lycurg. c. 15: ἐγάμουν δὲ δι ἀρπαγῆς, οὐ μικράς οὐδ' ἀώρους πρὸς γάμον, ἀλλὰ καὶ ἀκμαζούσας καὶ πεπείρους την δ' άρπασθείσαν ή νυμφεύτρια καλουμένη παραλαβούσα την μὲν κεφαλήν ἐν χρῷ περιέκειρεν ἱματίω δ' ἀνδρείω καὶ ὑποδήμασιν ἐνσκευάσασα κατέκλινεν ἐπὶ στιβάδα μόνην ἄνευ φωτός ὁ δὲ νυμφίος, οὐ μεθύων οὐδὲ θρυπτόμενος, ἀλλὰ νήφων, ὥςπερ ἀεὶ δεδειπνηκώς ἐν τοις φιδιτίοις παρειςελθών ἔλυσε την ζώνην καὶ μετήνεγκεν ἀράμενος ἐπὶ την κλίνην, συναθευθήσων μετὰ τῶν ἄλλων νέων καὶ το λοιπόν οὐτως ἔπραττε, τοις μὲν ήλικιώταις συνδιημερείων καὶ συναναπαυόμενος, πρὸς δὲ την νύμφην μετ εὐλαβείας φοιτῶν αἰσχυνόμενος καὶ δεδοικώς μή τις αἴσθοιτο τῶν ἔνδον: vgl. Apophth. Lac. p. 228 und Xenoph. rep. Lac. I. 5.
- 12) Phot. Lex. p. 52: ζεῦγος ἡμιονικὸν ἢ βοεικὸν ζεύξαντες τὴν λεγομένην κλινίδα, ἥ ἐστιν ὁμοία διέδοω, τὴν τῆς νύμφης μέθοδον ποιοῦνται· παραλαβόντες δὲ αὐτὴν ἐκ τῆς πατρώας ἐστίας ἐπλ τὴν ἄμαζαν

άρουσιν εξς να τοῦ γυμοῦντος ἐσπέρας ίκατῆς · κάθηνται δὲ τρεῖς ἐπὶ τῆς ἀμάξης, μέση μὲν ἡ νύμφη, ἐκατέρου δὲ τε ὁ νυμφίος καὶ ὁ πάροχος, εὐτος δὲ ἐστι φίλος ἡ συγγενής ὁ μάλιστα τιμώμενος καὶ ἀγαπώμενος καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς συνηθείας, κᾶν πεζοί μετίωσι τωνς κόρην, ὁ τρίτος συμπαμοῦν πάροχος λέγεται: vgl. Poll. III. 41, X. 33 und mehr bei St. John II, p. 12 fgg., Becker II, S. 464 fgg., auch Nitzsch z. Odyss. VI. 27 und Panofka Bilder ant. Lebens S. 19 mit weiteren bildlichen Einzelheiten bei Millingen vases 44, vases Coghill 3, Roulez in Bull. de Brux. VIII. 6; X. 4, Jahn archäol. Aufs. S. 92 fgg. Geht die Braut zu Fusse, so heisst sie χαμαίπους, Poll. II. 195.

- 13) Γαμήλιον στέφος, Bion epitaph. Adon. 98, in Bocotien von ἀσφαραγωνιά, Plut. praec. conj. c. 2, vgl. Paschal. Cor. II. 16. 17; über die Salben Aristoph. Plut. 529, Xenoph. Symp. II. 3. Ueberhaupt νυμφοστολεϊν bräutlich schmücken, Strabo VI, p. 398.
- 14) Iliad. XVIII. 494: κοῦφοι ở ὀρχηστῆφες ἐδίνεον, ἐν ở ἄφα rotor αὐλοὶ φόφμιγγές τε βοὴν ἔχον: vgl. Hesiod. Scut. 280, Terent. Adelph. V.7.9, und über das γαμήλιον αἴλημα insbes. Poll. IV. 80.
- 15) Phot. Bibl. c. 239, p. 321: ὑμέναιον δὲ ἐν γάμοις ἄδισθαί ρασι κατὰ πόθον καὶ ζήτησιν Ύμεναίου τοῦ Τερψιχόρας, ὅν φασι γήμαντα ἀφανῆ γενέσθαι: vgl. die Beispiele Aristoph. Pac. 1332, Av. 1720, und mehr bei Ferrar. de vett. acclam. in Graev. Thes. VI, p. 180, Heyne ad Iliad. T. VII, p. 528, Müller kl. Schr. II, S. 630, Hartung in Schneidewins Philel. III, S. 228—246, wo übrigens richtig bemerkt ist, dass dieser Ausdruck im weiteren Sinne alle bei Hochzeiten gesungene Lieder bedeute, wie sie namentlich auch schon bei dem Schmause (Plut. qu. symp. IV. 3. 2, Ath. I. 9) und dann wieder vor dem Brautgemache (s. not. 30) vorkamen; das Lied bei dem Zuge hiess vielleicht insbesondere ἀρμάτειον μέλος, Etymol. M. p. 145.
- 16) Lucian. dial. meretr. II. 4: ηξίου με παρακύψασαν ες τον οτένωπον ύμῶν εδεῖν πάντα κατεστεμμένα και αὐλητρίδας και θόρυβον και ύμέναιον ἄδοντάς τινας: vgl. Stob. Serm. LXVII. 24, p. 14, Appul. Metam. IV. 26, und die Bekränzung beider Häuser bei Plut. Amator. c. 10.
- 17) Hesych. II, p. 691: νυμφαγωγός ὁ μετεοχόμενος έτερω νύμφην καὶ ἄγων ἐκ τοῦ πατρὸς οἰκίας, ὡ πρότερον γεγαμγκότι οὐκ ἔξεστι μετελθείν διὸ ἀποστέλλουσι τῶν φίλων τινάς: vgl. Poll. III. 41, Eustath. ad İliad. V. 420, Lex. rhetor. Dobr. p. 673.
- 18) Πάροχος oder παρανυμφίος, vgl. Dittrich in Schneidewins Philol. I, S. 236 und die not. 10 und 15 eitirten Stellen, obgleich der Unterschied von νυμφαγωγός nicht immer so streng gewahrt wird; s. Lucian. Action c. 5: πάροχος δὲ καὶ νυμφαγωγός Ἡφαιστίων συμπαρέστη δῷδα καιομένην ἔχων, und Phot. Lex. p. 304: νυμφαγωγόν τὸν παράνυμφον.
- 19) Hesych. II, p. 692: νυμφεύτρια ή συμπεμπομένη ύπο των γονίων τη νύμφη παράνυμφος: vgl. Moeris p. 269 oder Thomas M. p. 634; und über das weibliche Personal im Allg. Poll. III. 41: ή δε διοιπουμένη τὰ περί τὸν γάμον γυνή νυμφεύτρια και θαλαμεύτρια, ή δε τὰ πέμμιτα μάττουσα και τὰ περί τὰς θυσίας διοικουμένη δημιουργός, ή δε τροφὸς της κόρης τιτθή και μαΐα.
- 20) Schol. Eurip. Troad. 315: νόμιμον γάρ έστι τῆ μητρί δαδουχεῖν ἐν τοῖς γάμοις τῶν θυγατέρων: vgl. Iphig. Aul, 739 und mehr

#### 154 Th. II. C. III. Besonderheiten häuslicher Sitte.

bei Welcher in Ritschls Rh. Museum 1, S. 425. Wahrscheinlich wurden diese Fackeln am häuslichen Hoerdfeuer angezündet; daher do lostac ägen gewatza, lamblich. V. Pythag. §. 84; vgl. Vales. ad Harpocr. p. 222.

- 21) Schol. Eurip. Phoen. 346: ἔθος ἦν τὴν νῦμφην ὑπὸ τῆς μητρὸς τοῦ γαμοῦντος μετὰ λαμπάθος εἰςάγεσθαι: vgl. Panofka Bilder XI. 3 und Roulez a. a. O. VIII, pl. 2, wo die Fackelu offenbar falschlich als Lanzen gezeichnet und ausgelegt sind.
- 22) Poll. III. 37: υπερον δε εξεόουν πρό του θαλάμου, ώςπες και κόσκινον ή πατς έφερεν, σημετα, ώς είκος, αυτουργίας.
- 23) Poll. I. 246: Σόλων δε και τας νύμφας δούσας επί τον γαμον εκέλευσε φρύγετρον φέρειν σημείον αὐτουργίας.
- 24) Theopomp. bei Schol. Aristoph. Plut. 768: φέρε σε τὰ καταχύσματα ταχέως κατάχει τοῦ νυμφίου καὶ τῆς κόρης.
- 25) Zenob. Prov. III. 98: 'Αθήνησι γὰς ἐν τοῖς γάμοις ἔθος ἦν ἀμφιθαλῷ παϊδα ἀκάνθας μετὰ δινίνων καιπών στίφεσθαι καὶ λίκνον ἄιτων πλῆςες περιφέροντα λέγειν ἔφυγον κακὸν, εἶτον ἄμεινον: vgl. Bustath. ad Odyss. XII. 357 und Lobeck Agl. p. 648.
- 26) Plut. quaest. rom. c. 29: καὶ γὰρ παρ ἡμτν ἐν Βοιωτία καίουσι προ τῆς Θύρας τὸν ἄξονα τῆς ἀμάξης, ἐμφαίνοντες δεῖν τῆν νύμφην ἐμμένειν ὡς ἀνηρημένου τοῦ ἀπάξοντος.
- 27) Phot. Lex. p. 510: σήσαμον μετά μέλιτος πεκομμένον πρῶτον μεν παρά τῷ νυμφίω τὸ παλαιὸν ἐδέδοσαν τοῖς ἀπαντῶσο περιιώντες τῶν ἐντίμων ἢ φίλων, ἐπιλέγοντες ὡς παρά τοῦ γαμοῦντός ἐστιν ἢ τῆς γαμουμένης ' νῦν δὲ δεῖκνα ποιοῦντες κατ' οἰκίαν διανέμουσι τοῖς πεκλημένος. . . ἐπεὶ πολυγονώτατον σήσαμον: vgl. Aristoph. Av. 160 und Schol. Pac. 869.
- 28) Plut. praec. conj. c. 1: ὁ Σόλων ἐκέλευε τὴν νύμφην τῷ νυμφίω συγκατακλίνεσθαι μήλου κυσωνίου κατατραγούσαν, αλνιττόμενος ὡς ἐσικεν ότι δεί τὴν ἀπό στόματος καὶ φωνῆς χάριν ειἄρμοστον εἶναι πρώτην καὶ ἡδείαν: vgl. dess. queet. rom. e. 65 und V. Sel. c. 20; und über die hochzeitliche Bedeutung des Apfels überhaupt Böttiger Kunstmythol. II, S. 249, Welcker Zeitschr. f. Gesch. d. Kunst S. 11, Heffter in Zeitschr. f. d. Alterth. 1834, S. 679, Gerhard Vasenbilder I, S. 132, wonach Plutarchs Metivirung offenhar zu eng und modern pragmatisch ist.
- 29) Poll. III. 43: και δή και κλίνη τις ώνομάζετο γαμική και ετέρα παράβυστος ή και αὐτή στρώντυται εν τῷ δωματίω ὑπερ τοῦ τὴν παιδα μὴ ἀθυμῆσαι: vgl. Harpocr. p. 232 und über das cheliche Lager selbst Apoll. Rhod. Argon. IV. 1141, Lucian. Action c. 5 u.s. w.
- 30) Phot. Bibl. c. 239, p. 321: καὶ τὰ ἐπιθαλάμια δὲ τοῖς ἄρτι θαλαμευομένοις ἄμα οἱ ητόρεοι καὶ αὶ παρθένοι ἐπὶ τῶν θαλάμων ήθον: vgl. Eustath. ad Odyss. V. 432 und einzelne Beispiele bei Pindar Pyth. III. 18, Aeschyl. Prom. 558, Theorr. Idyll. XVIII. 2, Apoll. Rhod. Argon. IV. 1160: νυμφιδίαις ὑμέναιον ἐπὶ προμολήσιν ἄειδον, mit obiger Note 15.

81) Poll. III. 42: καλείται δέ τις τῶν νυμφίου φίλων καὶ θυρωρὸς, ος ταὶς θύραις ἐφεστηκὸς εἴργει τὰς γυναίκας τῆ νύμφη βοώση βοηθείν: vgl. Theoerit. XV. 77: ἐνδοῖ πάσαι, ὁ τὰν νύον εἶπ' ἀποκλαξας.
32) Vgl. inshes. Hesych. II, p. 361: κτυπία ὁ ἐπιθαλάμιος κτύ-

32) Vgl. insbes. Hesych. II, p. 361: ατυπία ὁ ἐπιθαλάμιος ατύπος, und ατυπίων τῶν ἐπιαρουμάτων τοῦ θαλάμου, ἃ ἐπιατυποῦσιν ἔξωθεν, ὅταν συγκατακλίνηται τῷ νυμφίω ἡ γημαμένη.

- 33) Polk HL 39: noowilva de y noo var yahur hulga nal inavila η μετ αυτήν απαύλια δε εν ή ο νυμφίος εις τοῦ πενθεροῦ απαυλίζεται από τῆς νέμφης . . . ή δε ἀπαυλιστηρία χλανίς παρά τῆς νύμφης εν τοῦς ἀπαυλιοις τῷ νυμφίω πίμπεται ταὶ τῷ μὶν νυμφίω τίτε εν τοῦ πενθεροῦ παιδίον ἀμφιθαλές θῆλυ συγχαταχλίνεται, τῆ δε νύμφη εν τοῦ γαμβροξ ἄρρεν. Anders freilich Etymol. M. p. 119: ἀπαύλια θυρτή παρά Αθηναίοις, ότι τότε άρχεται ή πόρη χωρίς του πατρός αθλίζεσθαι, ή τότε ἐπαυλίζετο τῷ ἀνδυί ή γυνή.
- 34) So wird mit Becker II, S. 473 der dritte Tag zu verstehen seyn, auf den Hesych. I, p. 325 das ἀνακαλυπτήριον verlegt: ὅτο τήν νύμφην πρώτον ἐξάγουσιν τῆ τρίτη ἡμέρα: dann aber sind auch die Geschenke des Mannes (§. 30, not. 22) und der Anverwandten zu trennen.
- 35) Harpoer. p. 23: ανακαλυπτήρια δώρα διδόμενα τατς νύμφαις παρά τε του ανθρός και των οίκειων και φίλων τοις ανθράσε καλείται δ' αὐτά και ἐπαίνλαια, ταῖτα δ' εἰσι τὰ παρ' ήμεν θεώρετρα: vgl. Hesych. I, p. 1316: ἐπαύλια ή δευτέρα τῶν γάμων ήμέρα καλείται, ἐν ή κομίζουσι δῶρα οἱ οἰπετοι τῷ γεγαμηκότι καὶ τῆ νύμφη, auch p. 131: αθοήματα δώρα πεμπόμενα παρά των συγγενών τοις γαμουμέναις παρθένοις παρά Λεσβίοις, und Ebert Σικελ. p. 8.
- 36) Pausanias bei Eustath. ad Iliad. XXIV. 29 oder Suid. I, p. 789: ἐπαυλία ψείρα, καθ' ψε τη τοῦ τυμφίου οἰπία ή τύμφη πρώτον ἐπηύλισται, καὶ ἐπαύλια τα μετά την ἐχομένην ἡμέραν τοῦ γάμου δώρα, παρά του της νύμφης πατρός φερόμενα τοις νυμφίοις έν σχήματι πομπής. παις γειο ήγειτο χλανίδα λευκήν έχων και λαμπάδα καιομένην, ξπειτα παίς έτερα κανηφόρος, είτα λοιπαί φέρουσαι λεκανίδας, σμήγματα, φορεία, κτένας, κοίτας, άλαβάστρους, σανδάλια, θήκας, μύρα, νίτρα, μυράλειπτρα, ένίστε δε και την προϊκα τῷ νυμφίφ φέρουσι.

### §. 32.

Bei alledem waren jedoch die griechischen Ehen in der Regel nicht sehr fruchtbar, wozu ausser der oben §. 29 erwähnten Begünstigung ihrer Gegensätze durch die Sitte schon frühe auch die Rücksicht auf die Integrität des Hausvermögens beitragen mochte, die keine zu grosse Anzahl von Theilnehmern und Erben an demselben wünschen liess 1), und es scheint keine geringe Aufgabe für die griechische Gesetzgebung gewesen zu seyn, damit gleichwohl die nothwendige Erhaltung der Familien- und Bürgerzahl zu vereinigen: in Sparta, wo die Untheilbarkeit der Güter oft mehre Brüder mit einer Frau zu leben zwang 2), ward ein Vater von drei oder vier Söhnen schon öffentlich belohnt 3), und in Athen konnte, wo der Fortbestand eines Hauses nur noch auf Töchtern ruhete, selbst die eheliche Pflicht Gegenstand obrigkeitlicher Ueberwachung werden 4). Von besonderen

### 256 Th. II. C. III. Besonderheiten häuglicher Sitte.

Vorschriften für Schwangere dagegen kennen wir ausser den bereits früher berührten Vorkehrungen gegen Fruchtabtreibung (§. 11, not. 5) nur die Meinungen späterer Theoretiker, die denselben tägliche Bewegung empfehlen 5); und eben so wenig scheint das öffentliche Leben für Hebammen Sorge getragen zu haben, um den Gebärenden beizustehen; im Gegentheil musste die Unreinigkeit, welche das Alterthum jeder Berührung mit diesem Acte beilegte 6), alle derartige Hülfe ursprünglich auf die weibliche Hausgenossenschaft beschränken, wie denn die griechische Sprache für die Wehmutter selbst keinen andern Ausdruck hat, als der ursprünglich jede ältere Frau oder Dienerinn des Hauses bezeichnet?), und erst allmählig rief das Bedürfniss ärztlichen Beistandes für weibliehe Krankheitsfälle überhaupt eine eigene Classe heilkundiger Frauen hervor, die dann auch bei schwereren Geburten Beistand leisteten 8). Aus jenem Begriffe von Unreinigkeit entsprang auch wohl die Sitte, das Haus, in welchem ein Kind geboren ward, durch Oelzweige oder Wollenbinden, womit man die Thürpfosten umwand, gleichsam auf's Neue zu heiligen, obgleich daraus allerdings zugleich ein Zeichen der Freude und sogar ein Mittel ward, theilnehmenden Nachbarn das Geschlecht des Kindes zu erkennen zu geben 9); dagegen hatte das Bad, in welches dasselbe alsbald gebracht ward, begreiflicherweise nur den physischen Zweck der Säuberung und Stärkung, zu welchem Ende man dazu auch Oel 10) oder in Sparta sogar Wein 11) anwandte; und erst am fünften Tage nach der Geburt erfolgte die gottesdienstliche Lustration aller dabei betheiligten Personen durch einen Umgang um den Hausaltar, dem das Kind selbst vorausgetragen wurde 12). Ob dieses freilich überall am Leben erhalten oder ausgesezt werden sollte, hing, wie oben bemerkt, zunächst von der Willkür der Aeltern ab 15), und die Entsittlichung der späteren Zeit dürfte in diesem Puncte, wie in dem entgegengesezten Missbrauche der Unterschiebung fremder Kinder 14) kaum hinter den bekannten Beispielen der

Sage zurückgeblichen seyn; war aber die Erhaltung beschlossen, so folgte oft schon am siebenten 15), jedenfalls aber am zehnten Tage nach der Geburt das feierliche Opfer 16), bei welchem das Kind zugleich in Gegenwart aller Angehörigen der Familie seinen Namen erhielt, den in der Regel der Vater 17) entweder von nahen Anverwandten 18) oder Freunden 19) entlehnte oder sonst mit Rücksicht auf eigene Lebenserinnerungen 20) oder künftige Bestimmung des Kindes 21), namentlich auch gern aus dem Kreise des Götter- oder Heroenglaubens 22) wählte. Zum Schlusse des Wochenbettes soll dann endlich auch noch der vierzigste Tag festlich begangen worden seyn 23); eine jährlich wiederkehrende Feier des Geburtstags selbst aber, wie sie gewöhnlich nach römischem Vorgange angenommen wird 24), lässt sich vor der macedonischen Zeit schwerlich nachweisen 25), und darf am wenigsten aus solchen Stellen geschlossen werden, wo Geburtstagschmäuse und Geschenke für Neugeborene verkommen 26).

<sup>1)</sup> Hesiod, έ. κ. ή. 374: μουνογενής δε πάις είη πατρώϊον οἶκον φέρβεμεν, ως γάρ πλοῦτος ἀέξεται ἐν μεγάροισε, wozu Proclus: μήποτε καὶ Πλάτων ἐπεται τῷ Ηπείδω καὶ Ξενοκράτης καὶ Λυκοῦργος πρό τούτων, οἱ πάντες ῷρντο δεῖν ἐνα κληρονόμον καταλιπεῖν: vgl. Plat. Legg. V, p. 740 D und XI, p. 930 E: παίδων δε ἐκανότης ἀκριβής ἄρρην καὶ δήλεια ἔστω τῷ νόμω, mit P. Petit. Miscell. III. 16, p. 185.

<sup>2)</sup> Polyb. XII. 6: παρά μεν γάρ τοις Λακεδαιμονίοις και πάτριον ήν και σύνηθες τρεις άνδρας ίχειν γυναίκα και τέτταρας, πότε δε και πλείους άδελφους δίντας, και τέκνα τούτων είναι κοινά, και γεννήσαντα παίδας ίκανους έκδοσθαι γυναϊκά τινι τών φίλων καλόν και σύνηθές.

<sup>3)</sup> Aristot. Politic. II. 6. 13: βουλόμενος γάρ ὁ νομοθέτης ὡς πλείστους είναι τοὺς Σπαρτιάτας προάγεται τοὺς πολέτας ὡς πλείστους ποιείσθαι πάτδας εστι γάρ αὐτοῖς νόμος τον μὲν γεννήσαντα τρεῖς νίοὺς ἄφρουρον είναι, τον δὲ τέσσαρας ἀτελῆ πάντων: vgl. Aelian. V. Hist. VI. 16 und die treffende Bemerkung von Zumpt in Abhh. d. Berl. Akad. 1840, S. 15: kann ein stärkerer Beweis für die Unfruchtbarkeit der Ehen in Sparta gegeben werden?

Plut. V. Solon. c. 20: τρὶς ἐκάστου μηνὸς ἐντυγχάνειν πάντος τῷ ἐπικλήρῳ τὸν λαβόντα: vgl. Amator. c. 23 und Poll. VIII. 55 mit Meier att. Proc. S. 290 und Petit. Leg. attic. p. 543.

<sup>5)</sup> Plat. Legg. VII, p. 789: βούλεσθε ἄμα γέλωτι φράζωμεν τιθέντες νόμους την κυούσαν περιπατείν; Aristot. Politic. VII. 10. 9: χρη θε και τὰς ἐγκύους ἐπιμελείοθαι τῶν σωμάτων, μη ἡαθυμούσας μηθ΄ ἀψαιὰ τροφή χρωμένας τοῦτο θε ἡάθιον τῷ νομοθέτη ποιήσαι προςτάξαντι καθ΄ ἡμέραν τινὰ ποιείσθαι πορείαν πρὸς θεῶν ἀποθεραπείαν

die Behauptung hat: in most cases the laws, or at least the manners, required them to lead a sedentary, inactive, and above all a tranquil life, weiss ich nicht.

- 6) Eurip. Iphig. Taur. 384: ην της λοχείας η, νειξού σλην χηρούς, βωμών ἀπείργει μυσαρόν ως ηγουμένη: vgl. Diog. L. VIII. 33 mit der richtigen Emendation λεχούς von Cobet de nite interpretandi p. 62 und mehr hei Meursius de puemperio in Gronov. Phea. T. VIII. Gasaub. ad Theophrast. Chap. XVI. 2 und Welcker in Heckers medic. Annal. 1833 Oct. S. 143; namentlich auch die Ausschliessung gehärender Frauen and Tempethesirken bei Thuryd. HI. 104, Asistoph. Lysistr. 743, Pausan. II. 27 u. s. w.
- 7) Maier την υπό Ιωνων ομφαλητάμον, sagt Eustath. ad Iliad. XIV. 118, und so gebraucht es auch Plat. Theaet. p. 149; aber selbst Aristoph. Lysistr. 753 lässt as sweidelheft oh nicht bloss häusliche Hülfe gemeint sey, und bei Homer ist es überall nur s. v. a. τροφός, Odyss. II. 349, XIX. 482, XX. 129, XXII. 171, ja ή άπλως προσβυτέρα γυνή, wie H. in Çerer. 147, und erst abusiv auf τὰς ταῖς ωδινούσαις παρεστώσας πρός Θεραπείαν übergetragen, εἰν καὶ τὰν ταῖς κότεικοι. Βιstath. ad Iliad. XVII. 561; vgl. Hesych. 12, p. 524; ματα πατρός μαὶ μητρός μήτης, καὶ τροφάς, καὶ καὶ τὰς τικτούσης ἰμτρός καὶ όμφαλοτόμος, καὶ προςφώνησις πρός πρεσβύτιν τιμητική ἀντί τοῦ οἱ τροφέ.
- 8) Sa ist es unstreitig zu fassen, wenn Hygin. Fab. 274 sagt antiqui obstetrices non habuerunt, unde mulieres verecundia ductae interierant, und daran die Erzählung von einen Athenenian Agnedice knüpft, die in männlicher Kleidung die Arzneikunst erlernt habe, wobei es sich aber gar nicht um einfache Geburtshülfe, sondern um Heilung weiblicher Krankheiten handelt, die nur später allerdings auch Sache der Hehammen seyn mochte; vgl. Steph. Thes. v. lazofen und Heilad. bei Phot. Bibl. p. 531 è καὶ ματάν φαρεν την ζητοίναν luτρόν τὸ κουπτόμενον, im Allg. aber Böttiger über die Geburtshülfe bei d. Alten, kl. Schr. III, S. 3—8, und E. v. Siebold Gesch. d. Geburtshülfe, Berlin 1839. 8, B. I, S. 61 fgg.
- 9) Hesych. II, p. 1266: ἔθος ἢν ὁπότε παιδίον ἄρρεν γένοιτο παρά Αττικοῖς, στέφανον έλαίας τιθέναι πρό τῶν θυρῶν, ἐπὶ δὶ τῶν θηλειῶν ἔρια διὰ τὴν ταλασίαν: vgl. Paschal. Coron. V. 15 und über die lustrale Bedeutung solcher Zweige und Binden G. Alt. §. 24.
- 10 Daher χύτλα, χυτλώσαι, Callim. H. in Jovem 17; vgl. Hesych. II, p. 1569 und Galen, simpl, medic. II. 25; auch Apoll. Rhod. Argon, 1V. 1311, Nonnus Dionys. XLI. 172, und Raoul-Rochette Mea. d'antiqu. \$g. 77.
- 11) Plut. V. Lyeurg. c. 16 : δθεν σύδι έδατε τα βρίφη άλλ' όδρο περιέλουση αί γυναϊκές, βάσανόν τονα ποιούμεναι τής κράσεως αὐτών κ.λ.
- 12) Daher ἀμφιδούμια, ἢν πέμπτην ἄγουσιν ἐπὶ τοῖς βρέφεσιν, ἐν ἢ ἀποκαθαίρονται τὰς χεῖρας αἱ συναψάμεναι τῆς μαιώσεως το δὲ βρέφος περιφέρουσι τὴν ἐστίαν τρέχοντες καὶ δῶρα πέμπουσιν οἱ προςήκοντες ἐπὶ τὸ πλείστον πολύποδας καὶ σηπίας: vgl. den Speisexettel bei Ath. II. 70 oder IX. 10 und die Erkl. zu Ariatoph. Lysiatr. 757 and Plat. Theaetet. p. 160, die jedoch diesen Gebrauch mit der epätern δεκάτη (s. not. 16) zusammenwerfen; und auf einer ähnlichen Vermischung beruht unstreitig auch die Abweichung hei Her

sych. ε. τις δροφιάμερου ήμας: αμφιδρόμια έστιν ήμερων έπτα άποι πής γενέσεως, εν ή πο βρέφος βαστάζοντες περί την έστίαν γυμνοί πρέχουσι.

- 13) S. oben §. 11, not. 6 und die bemerkenswerthe Unterscheidung der Komiker bei Stob. Serm. LXXVII. 7: νίον τρέφει τις κᾶν πένης τις ῶν τύχη, θυγατέρα δ' ἐκτίθησι, κᾶν ή πλούσιος, und das. §. 8: κύψης ἀπαλλαττόμεθα, ταμιείου πικρού. Έν δυτράκω, Aristoph. Ran. 1214.
- 14) Dio Chr. XV. 8, p. 237: στι αι μεν ελεύθες αι γυναίκες υποριλλονται πολλάκις δι ἀπαιδίαν, όταν μή δύνωνται αυταί κυήσαι, βουλομένη κατασχείν εκάστη τον ἀνόρα τον έαυτής και τον οίκον, και άμα υθε άπουυθοαι δθεν τους παιδάς θυέψουσι: vgl. Aristoph. The smoph. 5.11, Demosth. Mid. §. 149, Manetho Apotelesm. V. 327, auch Schöminn ad Isacum p. 236, und die zahleichen Komödien des Titels υποβολιμαίος bei Meineke ad Menandr. p. 172 u.s. w.
- 15) Harpoer. p. 92: τοῖς ἀποτεχθεῖσι παιδίοις τὰς ἐβδομάδας καὶ τὰς δεκάτας ἢγον, καὶ τὰ γε ἐνόματα ἐτίθεντο ἀὐτοῖς οἱ μὲν τῆ ἐβδόμη, εἰς καὶ ὁ ὑητως λέγει, οἱ δὲ τῆ δεκάτη ... τὰ πλεῖστα δὲ ἀναιρεῖται πρό τῆς ἐβδόμης, διὸ καὶ τὰ ὀνόματα τότε τίθενται, ως πιστεύοντες ἢδη τῆ σωτηρία: vgl. Aristot. Hist. anim. VII. 11 und oben Note 12.
- 16) Δεκάτη σελήνη παιδός ώς νομίζεται, Eur. Electr. 1130; vgl. Aristoph. Av. 493 und 922, Ath. XV. 7: εξεν γυναξείες, νῦν ὅπως τὴν νύχθ' ὅλην ἐν τῆ δεκάτη τοῦ παιδίου χορεύσετε, und mehr hei Böttiger Amalthea I, S. 55 fgg. und d. Erkl. zu Harpacr. p. 137 mit Bekk. Anecdd. p. 237: δεκάτην ἐστιάσαι τὸ τῆ δεκάτη ἡμέψα τῆς γενέσεως τοῦ παιδός συγκαλείν τοὺς συγγενείς και τοὺς φίλους και τιθέναι ὄνομα τῷ παιδὶ καὶ εὐωχεῖν τοὺς συνεληλυθότας.
- 17) Mitunter freilich auch die Mutter, wie Odyss. XVIII. 5, wo Euststhius an das Compromiss bei Aristoph, Nub. 62 und die alternirende Bestimmung bei Eurip. Phoen. 58 erinnert: The per Toungyny nuring wromade, the de nacoder Artigirne erwi ja auftrageweise konnte es selbst durch einen anderen Verwandten geschehen, wie Polyaen. Strateg. VI. 1.6: καὶ δή ποτε παιδίου γεκνηθέντος αὐτῷ, μέλλων βιομα τίθεοθαι, τούς αφίστους Θετταλών καλέσας παρεκάλεσε τον ασελφύν προσεχγια της υποδοχής . . . και τῷ ἀφελφῷ σπονδῶν κατάρχειν ἐπέτρεψε καὶ κύριον αὐτον είναι της Θέσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ mucdion; im Ganzen aber galt selbstredend, was auch Demosth. adv. Bueot. de nom. §. 39 ausdrücklich bestätigt: o vouoc vois γονέας ποιεί πυρίους ου μόνον θέσθαι τουνομα έξ άρχης, άλλα και έξalετγαι; vgl. Eur. Ion 800, Plat. Theag. p. 122 D, und über Form und Bedeutung der griechischen Namen im Allgem. die Abhh. de nominibus Graecorum von J. G. Hauptmann, Gera 1758. 4, Th. Chr. Harles, Jena 1763. 8, F. G. Sturz, Gera und Grimma 1799 -1804, 4. leztere auch in dess. Opusec. p. 3-130; dann C. Keil Spec. onomatologi gracci, Lpz, 1840. 8 und Analecta epigraphica et anomatologica, Lpz. 1842, 8; endlich Letronne Obs. philol. et archéol, sur l'étude des noms propres grees, in Ann. dell' Inst. arch. 1845, p. 251 fgg.
- 18) 'Aπό δνομάτων τής συγγενείας, Schol. Aristid. p. 515 ed. Dind. Namentlich vom Grossvater, vgl. Lucian Charon c. 17, εκείνος δ χαίρων, δτι άρρενα παίδα έτεκεν αὐπάτη χυνή, καὶ φίλους διὰ τοῦτο έστιῶν καὶ τοῦνομα τοῦ πατρὸς τιθέμενος, und mehr St. A. §. 120, not. 7; abon so aber auch von der Grossmatter, Isaaus de

Pyrrhi her. §. 30: οἱ δὶ τοῦ Πύρρου Θεδοἱ ἐν τῷ δεκάτη φάσκοντες παραγενέσθαι τὸ τῆς τήθης ὅνομα Κλειταρέτην τὸν πατέρα ἐμαρτύρησαν θέσθαι αὐτης τορα Oheime, Plut. V. Dematt. c. 2: ἐκτιρόνο τοίνυν δυοῦν ρέων εγενομένων, τὸν μὲν ἐπὶ τάθελοῷ Δημήτριας; τὰν, δὶ ἐπὰ τῷ πατρὶ Φίλιππον ἀνόμασεν, vom Vater selbst, wie Δημουθένης Δημουθένους, was dann in Inschriften durch die Sigle O oder Dangedeutet zu werden pflegt, vgl. C. Inscr. I, p. 313 und 643.

19) Paus. V. 3. 4: τὸ δὲ ὅνομα τῷ παιδὶ ἔθετε ὁ, Πολυξενος κατὰ φιλίαν, ἐμοῦ δοκεῖν, πρός Ἀμφίμαρον τὸν Κτεάτου: Lucian. Tim. c. 52: ἐγω δὲ καὶ τὸν υἱον ἰβουλόμην ἀγαγεῖν παρὰ σὲ, ὅν ἐπὶ τῷ σῷ ὁνόματι Τίμωνα ωνόμακα: insbesondere von Gastfreunden, wie. Archios bei Plut. V. Pelop. c. 10 mpd Alcibiades Sohn Endios bei Thuc. VIII. 6: δεν καὶ τοῦνομα λακωνικὸν ἡ οἰκία αὐτῶν κατὰ τὴν ξενίαν ἔσχεν: daber selbst barbarische Namen in griechischen Familien, vgl. Letronue in Revue archéol. 1847, p. 549, oder Namen von ganzen Städten und Völkern, wie Σάμιος Her. III. 55, Αἰγνήτης Paus. VIII. 5. 5, insbes. Cimons drei Söhne Lacedaemonius, Eleus, Thessalus, Plut. V. Cimon. c. 16, oder Lacedaemonius, Eleus, Τραιος, vgl. Müller Dor. II, S. 411 und über die Aenderung des Accents in diesem und ähnlichen Fällen Reiz de inclin. acc. p. 116 und Lehrs de Aristarchi stud. p. 282 fgg.

20) So Orestes Sohn Tισαμενός Polyb. IV. 1; Lykurgs Ευκοσμος Paus. III. 16, und die Rinder des korinthischen Feldherrn Adimantus bei Plut. malign. Her. c. 39: ἐτόλμησε τῶν θυγατέρων ὄνομα θέσθαι τῆ μὶν Ναυσινίκην, τῆ δὲ ᾿Ακροθίνιον, τῆ δὲ ᾿Αλεξιβίαν, ᾿Αριστέα δὲ καλέσαι τὸν υίὸν, auch Themistokles Töchter in dess. Vita c. 32

mit Nitzsch de hist. Homeri I, p. 56.

21) Theils nach der politischen Parteistellung und dem demokratischen oder aristokratischen Geiste des Stants oder der Familie, theils aber auch in technischer Hinsicht, wie Xegologow, Xeegooge, Eizeigog und andere bei Böckh in Abhh. d. Berl. Akad. 1836, S. 77, und mehr bei T. Mommsen in Zeitschr. f. d. Alterth. 1846, p. 113—119, wo übrigens richtig bemerkt ist, dass manche solche Namen auch erst im späteren Leben aus Beinamen entstehen konnten, wie Stesichorus ursprünglich Tisias, Theophrast eigentlich Tyrtamus geheissen haben soll, vgl. m. Gesch. d. plat. Philos. S. 182 mit Lehrs qu. epic. p. 22 oder Welcker kl. Schr. z. Lit.gesch. I, S. 167, und über wirkliche Spitznamen Weschert Leben d. Apollonius v. Rhodus S. 73, Bergk Com. att. reliqu. p. 115, Sturz Opusc. p. 117 fgg.

22) Plut. def. orac. c. 21; δ γὰψ ἔκαστος θεῷ συντέτακται καὶ τιμῆς εἰληχεν, ἀπὸ τούτου φιλετ καλετοθαι: vgl. Lucian. pro Imagin. c. 27 und die Unterscheidung zwischen ὀνδμάτα ἄθεα und Θεοφόρα bei Ath. Χ. 69 mit Letronne in Ann. dell' Inst. arch. 1845, p. 321 und Panofka in Abhh. d. Berl. Akád 1839, S. 131 fgg. Wie selbst die eigenen Namen der Götter und Heroen bei Menschen wiederkehren, zeigen ausser Fritzsche ad Aristoph. Ran. 588 iusbes. Walz in Schneidewins Philol. I, S. 547 fgg. und Vischer in Verh. d.

Baseler Philol.vers. 1847, S. 75 fgg.

23) Consorin. die nat. c. 11: quare in Graecia dies habent quadragesimos insignes; namque praegnans ante diem quadragesimum non prodit in fanum... et parvuli ferme per hos dies morbidi, sine rim nec sine periculo sunt; ob quam causam, quum is dies pruederiit, diem festum solent agitare, quod tempus appellant reocapaxoceór.

# §. 33. Von der Wartung und den Spielen der Rinder. 161

24) S. Piccart de nataliciis veterum, Bamberg 1603. 4, Henrici de Genio natalium praeside, Witt. 1782. 4, Schöne de veterum solemnibus nataliciis, Halberst. 1832. 4, insbes. nach Zonaras p. 430 und andern Grammatikern, die Lobeck ad Phrynich. p. 104 citirt: γενέφλια ή δια δνιαυνοῦ διοφοιτῶσα τοῦ τεχθέντος δορτή, was aber selbst vielleicht ursprünglich nur auf Stellen wie Plat. Aleib. I, p. 121. ging, wo barbarischer Brauch geschildert wird: εἶτα εἰς τον ἀλλον χρόνον ταύνη τῆ ἡμέρα βασιλέως γενέθλια ὑπασι θύει καὶ ἐορτάζει ἡ Λοία, zumal da hier die alte Variante γενέσια Unterscheidungen nöthig machte; vgl. Bähr ad Herod. IV. 26 und Eichstädt Opuse. orator. p. 297 fgg.

25) Die erste mir bekannte Spur — vielleicht selbst dem Oriente nachgeahmt — ist Diog. L. IV. 41: ὁπότε συνάγοι πους φίλους ἐς τὴν Αλαυονέως τοῦ Αντιγόνου ἡμέραν, vgl. Hesych. I, p. 1631: ἡμέρα τὰ γενέθλια: dann erst in der Römerseit, wie Plut. V. Anton. c. 73, Anthol. Pal. VI. 261, Lucian. Macrob. c. 2, Achill. Tat. V. 3, selbst für Verstorbene, Plut. qu. symp. VIII. 1.

26) Vgl. Allg. Schulzeit. 1833, S. 1009; namentlich über γενέθλιος δόσις Stanley ad Aeschyl. Eum. 7, γενέθλια θύειν Eur. Ion. 653, έστιαν, Lucian. Hermot. c. 11, Gall. c. 9 u.s. w.

# §. 33.

Die Erziehung der griechischen Jugend 1) zerfällt in die beiden Stücke, welche der Sprachgebrauch durch τροφή und παιδεία bezeichnet?), und obgleich es bisweilen zweiselhaft seyn kann, ob dieser Unterschied mehr dem Gegensatze zwischen physischer und geistiger oder zwischen häuslicher und öffentlicher Erziehung gelte, so vertheilt er sich doch vorzugsweise auf die beiden Halften, in welche das kindliche Alter von selbst vor und nach dem Eintritte der eigentlichen Unterrichtszeit zerfällt 3). Vor diesem Zeitpuncte lebte auch der Knabe noch ganz in den Frauengemächern unter der Aufsicht seiner Mutter und der Amme 1), welche leztere ihn oft sogar gesäugt 5), jedenfalls aber seine erste Pflege dergestaft versehen hatte, dass daraus zwischen ihr und dem Zöglinge ein förmliches Pietätsverhältniss entstand: sie bewachte seinen Schläf in der Mulde o oder Korbschwinge, welche dem Neugeborenen als Wiege diente?); sie schüzte seine zarten Glieder durch Windeln oder sonstige Handgriffe, für welche namentlich die lacedaemonischen Kinderwärterinnen auch im übrigen Griechenland gesucht waren 8); sie reichte ihm die erste Nah-

rung, die ausser der nothwendigen Milch sehr häufig auch in Honig bestanden zu haben scheint 9), und erwarb sich dadurch Rechte, die bis über ihren Tod hinaus geachtet wurden 10). Freilich mischte sich auch mancher abergläubische Gebrauch in die Behandlung dieser Alterstufe: man liess die Kinder in allerlei Mysterien einweihen 11), man versah sie mit Amuleten, um bösen Zauber zu verhüten 12), man schreckte sie durch eingebildete Spukgestalten, worunter die Namen Mormo und Lamia sprichwörtlich geworden sind 15); in physischer Hissicht jedoch erscheint, auch abgesehn von der Strenge spartanischer Zucht 14), Verweichlichung durch Nahrung und Kleidung erst als spätere Unsitte 15); und in den Spielen der griechischen Jugend begegnet uns bereits der volle Reichthum erfinderischer und vielseitiger Phantasie, den wir als den Vorzug des ganzen Volkes kennen 16). Soll auch die Kinderklapper erst von Archytas erfunden seyn 17), so fehlte es doch auch sonst nicht an mannichfachem Spielzeuge, welches das Kind sich entweder selbst schuf 18) oder mit geringen Kosten erwerben konnte : Ball 19), Reif 20), Kreisel 21), Schaukel 22) nehmen in Griechenland dieselbe Stelle wie bei uns ein, und wenn der Knabe durch Steckenreiterei 23) und Spielwägelchen 24) schon künftige Lebensbeschäftigungen vorbildete, so finden wir in den Händen des Mädchens die selbstverständlichen Puppen, wenn diese auch nicht sowohl marionettenartig gegliedert als vielmehr gleich anderen Spielfiguren aus Wachs oder Thon verfertigt zu denken sind 25). Ganz besonders gross ist endlich die Zahl derjenigen Spiele, die ohne bestimmten äusseren Apparat auf die gemeinschaftliche Unterhaltung mehrer Altersgenossen berechnet theils die Geselligkeit, theils auch zugleich körperliche Stärke und Gewandtheit zu befördern dienten: zu den ersteren gehörte das Königspiel 26), das Rathen auf Gerade und Ungerade.27) oder sonstige Zufälligkeiten 28), das Suchen scherzhaft versteckter Gegenstände 29), und allerlei Uehungan im Werfan und Auffangen 50), um des eigentlichen

, ŧ

# §. 33. Von der Wartung und den Spielen der Kinder. 168

Würfelspiels noch nicht zu gedenken, von dessen Werkzeugen uns übrigens die Knöchel oder Sprungbeine aus der Ferse von Lämmern oder Schaafen <sup>51</sup>) auch bei Knaben und Mädchen schon oft begegnen, ohne jedoch in den meisten Fällen mehr als die Stelle von Schussern oder Marken zu vertreten <sup>52</sup>); die andere Gattung bilden zunächst die Fangspiele <sup>53</sup>), worunter eina sehr, nahe an unser Blindekuh erinnert <sup>54</sup>), dann aber auch förmliche Turuspiele und Kraftproben, bald in wechselseitigem Aufhucken und Tragen auf dem Rücken bestehend, obgleich dieses leztere auch bei anderen Spielen als Strafe für die Besiegten vorkommt <sup>56</sup>).

4) Entian: Annullars. c. 20 : The ple of theory aratoophe av-

<sup>1)</sup> Pädagogik dés homerischen Zeitalters in Wiedeburgs framanist. Magazin, Helmst. 1767. 8, S. 361 fgg. ist unbedeutend; im Alig. vgl. C. F. H. Heckheimer Versuch eines Systema d. Enziehung d. Griechen, Dessau 1788. 8, F. D. Göss Erziehungswissensehaft nach den Grundsätzen der Griechen, Anspach 1808. 8, Chr. H. Schwarz Erziehungslehre B. I, Lpz. 1820. 8, Fr. Cormer Geschd. Erziehung und des Unterrichts im Alterthume, Hibert. 1832. 8, J. E. Rietz de puerorum educatione apud Gruecos, Lund 1841. 8; auch Hartmann Culturgesch, Griechenlanda 11, S. 400 fgg. und Einzelnes mehr bei Jacobs verm. Schr. III, S. 3—60, Wachsmuth II, S. 341—380, Limburg-Brouwer V, p. 18—26, Bernhardy griech. Lit. 1, S. 46—76, Becker Char. I, S. 19 fgg.; für Athen insbes. Ad. Cramer de educ. puerorum apud Athenienses, Marb. 1833. 8 und Hänisch, wie erscheint die athenische Erziehung bei Aristophanes? Ratibor 1829. 4.

<sup>2)</sup> Vgl. Plat. Menex. p. 237 A, Politic. p. 275 C, Republ. IV, p. 445 E, Legg. VI, p. 783 B; und mehr hei Stallhaum ad Phileb. p. 178 und Wytt. ad Phaed. p. 287, auch Hegler ad Julian. Epist. p. 430, Boissonade ad Marin. V. Procl. p. 80, u.s. w.

<sup>3)</sup> Vgl. Ammon. p. 35 eder Etymol. Gud. p. 124: hofwig phi yag dots to resonder eidew, naudior de to toesponerer une tifs titogg. ... naus et du du tim einzelnen Fällen dieser Zeltpunet eintrat, ist um so schwerer zu bestimmen, als wir aus Plat. Protag: p. 326 C when, dass darauf selbst das Vermögen der Alten einwirkte: paladanalur tifs didamalur tifs phintag apkaners, nau di vortur vleiz noministrate eig didamalur tifs phintag apkaners, poetie, vgl. Aristot. Politic. VII. 13. 4.—10 und Quintilian: I. 1. 15: quidam hieris instituendos, qui minores septem annis essent, non putaverunt. in qua sententia Hesiodum esse plurimi tradunt. sed alii quoque nuctores, inter quos Eratosthenes, idem prucceperunt.

(παιθιατς?) ελευθερίοις άγειν και τρέφειν αὐτούς: vgl. Plat. Protag p. 325 und die schöne Schilderung der Amme bei Aeschyl. Choeph. 745 fgg.

- 5) Schon bei Homer, vgl. Nitzsch z. Odyss.VII. 7, geschweige in späterer Zeit, obgleich noch Plutarch de educ. c. 5 und Gell. N. A. XII. I dringend verlangen, dass die Mütter ihre Kinder selbst nahren ... Uebrigens fot allerdings roopoc, Warterinn, nicht immer ungleich auch τίτθη, Säugamme, vgl. Bustath. ad Iliad. VI. 399: τίτθαι μέν γὰρ βαρυτόνως ἡ τιτθαί όξυτόνως αι τοὺς τίτθοὺς παρίχουσαι, όπερ έστι μαστούς, ἐξ ών και βρέφος ὑποτίτθιον τὸ ὑπομάζιον τμθηνρί ἀξ ἔτι ἀξ και τροφοί, ών τὸ ἀρσενκόν οι τροφείς, αι τὸν ἄλλον πόνον μετά τον απογαλακτισμόν ανασεχόμεναι ήγουν περιφέρουσαι και προςπαίζουσαι τοτς τροφίμοις και άλλως επιμελώς εκτρέφουσαι.
- 199 6) Endon, Ath. XIII. 85, Aelian. Hist. anim. XI. 14.
- 7) Mirror, vgl. Panofka Bilder ant. Lebens I. 1 und in Gerhards archaeol. Zeit. 1844, S. 324: • jederseits mit einem Henkel versehen und zum Einhenken in einen Strick für die anzustellende Schaukelung. Dazu Wiegenlieder, βαυκαλήματα oder καταβαυκαλήσεις, vgl. Casaub. z. Theophr. Char. VII. 5 und Sallier oder Pierson z. Moeris p. 102 fg.
- 8) Plut. V. Lycurg. c. 16: ทั้ง อัย กะอุป หลัς หอุดตองิร ยักเมย์ปะเล้ τις μετά τέχνης, ώςτ' άνευ σπαργάνων έπτρεφούσας τα βρέφη τοις μέ-Asos nai vois eldeoir elevolosa moietr . . . dio nai var ignoter evici vots τέχνοις Λακωνικάς εωνούντο τίνθας: vgl. die Grabschrift einer solchen τίτθη παίδων εκ Πελοποννήσου im Bull. dell' Instit. arch. 1841, p. 56. Plate dagegen verhangt μέχρι δυοΐν έτοιν σπαργανάν, Legg. VII, p. 789; vgl. Becker Char. I, S. 20.
- 9) Schneider bei Böckh. ad Pindar. Ol. VI. 46: in Graecia infantes primum melle alebantur, quod ex Paulo et Aëtio monstrat Is. Vossius ad Barnabae Epist. p. 311, cui rei ollulam cum spongia adhibebant; vgl. Spanheim ad Callim. H. Jov. 49 und Jacobs delect.

epigr. p. 400. 10) Vgl. die Grabmäler für Wärterinnen bei Lebas Inser. V, p. 205.

11) Vgl. G. Alt. §. 32, not. 24 extr. und Böttiger kl. Schr. II. S. 362.

12) Προβασκάνια, Plut. qu. symp. V. 7. 3; vgl. m. Abh. d. Knabe m. d. Vogel S. 6 oder G. Alt. §. 42, not. 4 und Welcker in Jahrb. v. Alterth.fr. im Rheinlande 1849, B. XIV, S. 41; auch Enr. Ion 25: γόμος τίς έστιν δφεσιν έν χουσηλάτοις τρέφειν πέχνα.

13) Moque, zunächst schreckender Ausruf, wie Aristoph. Equ. 690 und Theoer. XV. 40, dann zu einer mythischen Person verkörpert und mit der Lamia in Beziehung gesezt, von der Dioder. ΧΧ. 41: διο και καθ' ήμας μέχρι του νύν βίου παρά τους νηπίοις διαμένειν τήν περί της γυναικός ταύτης φήμην καί φοβερωτάτην αύτοις είναι την ταύτης προςηγορίαν: vgl. Lucian. Philops. c. 2 und Suidas II, p. 575 mit d. Ausl. d. Worte μορμολύττεσθαι und μορμολυxetor, namentlich Ruknken. ad Tim. Lex. p. 180-182; im Allg. aber Spanheim ad Callim. H. Diau, 67 und Bern, ten Brink de Lupo, Lamiis et Mormone, Groningen 1828, 8. Achnliche Schrock-bilder sind übrigens auch die Γελλώ, είδωλον Εμπυύσης . . . . ην γυ-ναϊκες τὰ νεογνὰ παιδία φασίν άρπάζειν, Hesych. I, p. 812, Suid. I, p. 471, die 'Ακκώ und 'Αλφιτώ, δε' ών τὰ παιδάρια τοῦ κακοσχολείν al yuralnes aneloyous, Plut. Stoic. repugn. c. 15; und im weitesten Sinne kann man überhaupt die μύθους hierher rechnen, über deren verkehrte Anwendung für die erste Erziehung Plat. Republ. II, p. 377 und Plut. educ. c. 5 gerechte Klagen führen.

14) Vgl. St. A. §. 26, not. 2 fgg. und insbes. Xenoph. Rep. Lac. c. 2, dessen tadelnder Seitenblick auf sonstige griechische Sitte doch wohl zu rigoristisch seyn dürfte: τῶν ἄλλων Ελλήνων οἱ φάσκοντες κάλλιστα τοὺς ὑιεῖς παιδεύειν... πόδας μὲν ὑποδήμασιν ἀπαλύνουσι, σώματα δὲ ἱματίων μεταβολαῖς διαθούκτουσι, σίτου γε μὴν αὐτοῖς γαστέρα μέτρον νομίζουσι!

15) Vgl. wenigstens die Schilderung der alten guten Zeit bei Aristoph. Nub. 966: εἶτα βαδίζειν γυμνούς ἀθρόους, κεὶ κοιμνώδη κατανίφοι, also im blessen Chiton, vgl. §. 21, not. 13, im Gegensatze des ἐν ἐματίοις ἐντετυλῖχθαι v. 987, wobei übrigens zu bemerken ist, dass die spartanischen und kretischen Knaben vielmehr das blosse ἐμάστον ohne χιτών trugen, Xenoph. l. h. II. 4, Herael. Pol. c.'3. Kinderkleidung verbildlicht Hawkins British Marbles X. 43. 49 und Stackelberg Gräber d. Hell. XVII. 3.

16) Plat. Legg. VII, p. 794: παιδιαί δ' εἰσί τοῖς τηλικούτοις αὐτοφυεῖς, ας ἐπειδαν ξυνέλθωσιν, αὐτοί σχεδον ἀνευρίσκουσι: vgl. Poll. IX. 101—129, Krause Gymnastik S.294—330, St. John I, S. 147 fgg., and Schmidt über die griechischen Wörter in Ινδα, welche zur Bezeichnung von Spielen dienen, in Höfers Zeitschr. f. d. Wiss. d. Sprache 1846 B. I, H. 2, S. 264 fgg.

17) Wenigstens nach der stehenden Verbindung Αρχύτου πλαταγή bei Aristot. Politic. VIII. 6 und Diogenian. II. 98; obgleich damit nicht gesagt ist, dass es der berühmte Pythagereer sey, und eine Rassel, κρόταλον, unabhängig davon auch in den Händen der Amme vorkommt, Stob. Serm. XCVIII. 72.

18) Aristoph. Nub. 877: εὐθύς γέ τοι παιδάριον ον τυννουτοπί ἐπλαττεν ἔνδον, οἰκίας ναῦς τ' ἔγλυφεν, ἀμαξίδας τε σκυτίνας εἰργάζετο κάκ τῶν σἰδίων βατράχους ἐποίει, πῶς δοκεῖς; Lucian. Somn. c. 2: ὁπότε γὰρ ἀφεθείην ὑπὸ τῶν διδασκάλων, ἀποξέων ἄν τὸν κηρὸν ἢ βόας ἢ ἵππους ἢ καὶ νὴ Δία ἀνθφώπους ἔκλαττον, εἰκότως, ὡς ἐδόκουν τῷ πατρί.

- 19) Σφαΐρα, σφαιρίζειν, freilich auch noch bei Erwachsenen beliebt und wesentlicher Theil antiker Leibesbewegung und Orchestik, vgl. Ath. I. 25, Gulen. περί μιπρᾶς σφαίρας Τ. V, p. 899---910 Kühn, Clem. Alex. Paedag. III. 10, und mehr bei Buretta in M. de l'A. d. Inscr. I, p. 153 fgg., Wernadorf Poët. lat. min. IV, p. 398 fgg., Beeker Gallus III. S. 93 fgg., Krause Gymn. S. 299 fgg.; auch Burmeister in Zeitschr. f. d. Alt. 1842, S. 198 fgg. Deher bei den Gymnasien eigene σφαιριστήρια, Stieglitz Baukunst II, S. 246; in Lacedaemon σφαιριές οἱ ἐν τῶν ἐφήβων εἰς ἀνόρας ἀρχόμενοι συντελείν, Paus. III. 14. θ, C. Inscr. n. 1386. 1432; σφαιρισταί Gegenstand bildender Kunst, Becker Nachtr. z. Augusteum S. 419 fgg., Welcker akad. Kunstmus. 1841, S. 39 u.s. w.
- 20) Τροχός, nicht zu verwechseln mit τρόχος = δρόμος, vgl. Blmsl. ad Eur. Med. 45 und über das Spiel selbst Artemid. I. 55 und Acron ad Horat. Od. III. 24. 57: circulus aheneus, rotae similis, quem pueri ludentes virga ferrea circumagebant, dum valde dectabantur ejus strepitu, quem annexi annuli inter agendum edebant; mit den bildlichen Darstellungen bei Winkelmann Mon. ined. p. 257, Panofka in Abhh. d. Berl. Akad. 1837, S. 109, Cavedoni im Bull. dell' Instit. arch. 1842, p. 158.

- 24) Ετιόμβος, Iliad. XIV. 413, Lucian. Ann. c. 42, eder στοςβιλός, Plat. Legg. IV, p. 436, Plut. V. Lysand. c. 12; auch δόμβος, Anthol. Pal. VI. 309, Schol. Pind. Olymp. XIII. 133, und βίμβιξ αθατ κῶνος, Etymol. M. p. 551. 23, ἰργαλετον, ο μάστιγι στοξφούσει οἱ πατδες, Suidas I, p. 429; vgl. Paroemiogr. Gott. p. 387 und mahr im Allg. bei Krause S. 317 und d. Erkl. zu Tibull. I. 5. 3 und Virgil. Acn. VII. 378.
- 22) Αίωρα, Theaphrast. de vertig. c. 7; vgl. Paus. X. 29. 2: το τε αλλο αλωρουμένην σωμα έν σειρά και ταις χεροίν αμφοτέρωθεν τῆς αειράς εχεμένην, und mehr G. Alt. §. 62, not. 29, obgleich man sich allerdings hüten muss, jede solche Darstellung mit Panofka Griechinnen S. 6 und Roulez im Bull. de Brux. XII, p. 285 auf den dort herührten religiös-symbolischen Gebrauch zu beziehen, vgl. Jahn archaeol. Beitr. S. 325 und Welcker d. Compos. d. polygnet. Gemälde S. 54, oder gar wie Krause S. 325 die Bret- oder Wippschaukel, πέταυρον, von welcher Roulez das. p. 289 handelt, mit der Strickschaukel oder Schleuder zu vermengen; vgl. Gerhard ant. Bildw. I. 53—55 oder Panefka Bilder XVIII. 2. 3 und Eros von Maudia geschaukelt im Bull. dell' Inst. arch. 1829, p. 78.
- 23) Equitars in arundine longa, Horat. Satir. II. 3. 248; vgl. Val. Max. VIII. 8 ext. 1, Aclian. V. Hist. XII. 15, Plut. V. Ages. c. 25.
- 24) Apacides, Aristoph. Nub. 803, plontella, Horat. l. c. 247; vgl. Stackelberg Gräber XVII. 3 oder Panofka Bilder I. 3 und Garbard apul. Vasenb. 14; auch den Wagen, in welchem ein Kind gefahren wird, in dess. archaeol. Zeit. 1849 T. II. 1.
- 25) Κόραι eder πλάγγονες, κοροκόσμιον κήρινον, ὅπερ δάγυνον οἱ Ἰωνες, Phot. Lex. p. 431; vgl Ruhaken. ad Tim. Lex. p. 139 und d. Erkl. zu Pers. Sat. II. 70, auch Becker Char. I, S. 31, der nur zu einseitig gegen Böttiger ihre Verfartigung aus Wachs bestreitet, und Einzelnes mehr bei Panofka Griechinnen S. 15 und Roulez Notice sur un basrelief d'Arezzo in Mém. de l'Acad. Belg. T. XIX.
- 26) Basilirda, παιδιάς είδος, ή βασιλέας και στρατιώτας απομερούμενοι εχρώντο, Hesych. I, p. 791, Eustath. ad Odyss. I. 395; übrigens nicht zu verwechseln mit dem ähnlichen Ausdrucke beim Ballspiele, wo der Sieger als βασιλεύς, der Unterliegende als δνος begrässt ward; vgl. Plat. Theaet. p. 146 und d. Erkl. zu Horat. Epist. I. 1. 59.

27) Αρτιαζειν, ludere par impar, μαντεία των άρτιων ή και περιττών, Poll. IX. 101; vgl. VH. 105: χαλκίζειν παιδιάς τι είδος, εν ή νομίσματι ήρτιαζον, und mehr bei d. Schol. zu Aristoph. Plut. 816 und 1057 oder Plat. Lysis p. 206 E.
28) Vgl. Poll. IX. 129: το δε κολλαβίζειν έστικ, σταν ο μεν πλα-

28) Vgl. Poll. IX. 129: το δὲ κολλαβίζειν ἐστίκ., ὅταν ὁ μὲν πλατείαις τατς χερσὶ τὰς ὄψεις ἐπιλάβη τὰς ἑαντοῦ, ὁ δὶ παίσας ἐπερωτᾶ ποτέρα τετύπτηκεν, und das römische micare, ital. morra, das Panofka Bilder S. 17 und Roulez im Bull. de Brux. VII. 2, p. 7 in dem δεὰ δακτύλων κλῆρος bei Ptolem. Hephaest. V. 1 oder der δακτύλων ἐπάλλαβις hei Aristot. de insomn. c. 2 ausgedrücht finden, und das auch sonst auf Bildwērken nicht zu verkennen ist, s. archaeol. Zeit. 1848, S. 247.

chacel. Zeit. 1848, S. 247.
29) Poll. IX. 125: ή δὰ σχοινοφιλίνδα, κάθηται πύκλος, είς δὲ σχοινίου έχων λαθών παρ' αὐτῷ τίθησι, κῶν μὲν ἀγνοήση ἐκεῖνος παρ' ὁ καται, περιδέων περί τον κύκλον τύπτεται, εἰ δὲ μάθοι, περιελαύνει τον θέντα τύπτων.

- 30) Poll. IX. 117: ή δὲ ἐφεντίνδα, ὡς ἐστιν εἰπάζειν, ὅστραποι ἐφέντα ἐς κύκλον ἐχρῆν συμμετρήσασθαι, ὡς ἐντὸς τοῦ κύκλου στῆν ἡ δὲ ακρεπτίνδα, ὅστρακον ὀσκράκω ἢ νόμισμα νομίσματι τῷ βληθέντι τὸ κείμενον ἔστρεφοκ: γgl. auch ἄμιλλα und τρόκα §. 103: παιδιά γίνεται ὡς τὸ πολὶ μὲν δι ἀστραγάλων, οῦς ἀφιέντες στοχάζονται βόθρου τικός εἰς ὑποδοχὴν τῆς τοιαύτης ῥίψειως ἐξεπένηδες πεπωιημένου, πολλάκις δὲ κιὰ ἀκύλοις καὶ βαλάνοις ἀντὶ τῶν ἀστραγάλων οἱ ῥίπτοντες ἐχρῶντοι ferner den κυνδαλισμὸς διὰ πατταλίων das. §. 120 mit Hesych. II, p. 378 oder Eustath. ad Iliad. V. 212, und ganz besonders πεντάλισα §. 126: ἤτοι λιθίδια ἢ ψῆφοι ἡ ἀστράγαλοι πέντε ἀνερριπτοῦντο, ὡςτὰ ἐπιστρέψαντα τὴν χεῖρα δέξασθαι τὰ ἀναρριφθέντα κατὰ τὸ ὀπισθέναρ, mit der schönen Verbildlichung Antich. ἀ'Erc. I. 1 oder Panofka Bilder XIX. 7.
- 31) S. Ulrichs Reisen und Forschungen in Griechenland S. 137 und mehr unten §. 52.
- 32) Paus. VI. 24. 5: μειρακίων τε καὶ παρθένων, εἶς ἄχαρι οὐθέν πω πρόςεστιν ἐκ γήρως, τούτων εἶναι τὸν ἀστράγαλον παίγνιον: vgl. Aristoph. Vesp. 305, Plut. V. Lysand. e. 8, Lucian. D. Dial. V. 2, und mehr bei Levezow in Böttigers Amalthea I, S. 175 fgg., Jahn in Kieler philol. Stud. S. 109, Müller Archaeol. §. 430. 1, Mus. Borbon. V. 33; dass aber diese Knöchel auch noch zu vielerlei sonstigen Spielen dienten, hat Becker Char. I, p. 486 richtig erinnert, und geht schon aus den πολλοῖς ἀστραγάλοις bei Plato Lysis p. 206 E, mehr noch aus dem von Pollux zu ἀρτιάζειν, τρόπα, πενταλιθίζειν Bemerkten klar hervor.
- 33) 'Αποδιδρασκίνδα' ὁ μὲν ἐν μέσω καταμύων κάθηται ἢ καὶ τοὺς ὀφθαλμούς τις αὐτοῦ ἐπιλαμβάνει, οἱ δ' ἀποδιδράσκουσιν, διαναστάντος δὲ ἐπὶ τὴν ἐξερεύνησιν, ἔργον ἐστὶν ἐκιάτω εἰς τὸν τόπον τὸν ἐκείνου φθάσα, Poll. IX. 117, vgl. Antich. d'Erc. I, p.175? 'Οστρακίνδα, ὅταν γραμμὴν ἐλκύσαντες οἱ παϊδες ἐν μέσω καὶ διανεμηθέντες, ἐκατέρα μερὶς, ἡ μὲν τὸ ἔξω τοῦ ὀστράκου πρὸς αὐτὴν εἴναι νομίζουσα, ἡ δὲ τὸ ἔνδον, ἀφέντος τινὸς κατά τῆς γραμμῆς τὸ ὄστρακον, ὁπότερον ἐν μέρος ὑπερφανείη, οἱ μὲν ἐκείνω προςἡκοντες διώκωσιν, οἱ δὲ ἄλλοι φεὐνωσιν ὑποστραφέντες: das. §. 111, vgl. Eustath. ad Iliad. XVIII. 543 und đ. Krkl. d. Sprichworts ὀστρακον περιστροφή, Parcom. Gatt. p. 285. Χυτρίνδα ὁ μὲν ἐν μέσω κάθηται καὶ καλείναι χύτρα, οἱ δὲ τίλλουσιν ἢ καὶ παίουσιν αὐτον περιθέοντες, ὁ δ' ὑπ' αὐτοῦ στραφομένου ληφθείς αντ' αὐτοῦ κάθηται, das. §. 113: vgl. Hesych. II, p. 1569 und Suidas III, p. 667.
- 34) Poll. IX. 123: ή δε χαλκή μυτα, ταινία τω δφθαλμώ περισφίρξαντος ένος παιδός, ό μεν περιστρέφεται κηρύττων χαλκήν μυταν θηράσω, οἱ δ' ἀποκρινάμενοι θηράσις άλλ' οὐ λήψει, σκύτεσι βυβλίνοις αὐτόν παίουσιν έως τινός αὐτῶν λάβηται: vgl. Bustath. ad Iliad. XXI. 394 und Herodes bei Stob. Serm. LXXVIII. 6: ή χαλκέην μοι μυταν ή κύθηγι (d. h. χύτραν) παίζει. Etwas anderes ist μυτνδα, was aber mehrerlei Spiele mater sich væreinigt: ήτοι καταμύων τις ,φυλάττοι βος καὶ δν ᾶν τῶν ὑποφευγόντων λάβη ἀντικαταμύων ἀναγκάζει, ή μύσαντος κυψφθέντας ἀνερευνὰ μέχρι φωράση, ή καὶ μύσας οῦ ᾶν τις προςάψηται ή ἐάν τις προςδείξη, μαντευόμενος λέγει ἔστ' ᾶν τύχη.
- 35) Διελκυστίνδα oder auch έλκυστίνδα, obgleich lezteres von Eustath. ad Iliad. XVII. 389 genauer auf das σκαπέρδαν έλκειν angewendet wird, das Poll. IX. 116 so beschreibt: δοκὸν ἐν μέσω τρυπροαντες καταπηγεύουσεν, διά δὲ τοῦ τρυπήματος διείχται σχοινίον, οῦ

έκατέρωθεν είς ἐκθέθεται, οὐ πρὸς τὸν δοκὸν βλέπων ἀλλ' ἀπιστραμμένος ὁ δὲ τὸν ἔτερον πρὸς βίαν ἐλκύσας ὡς τὰ τῶτα αὐτοῦ τῆ δοκῷ προςαγαγεῖν νικῷν οὖτος δοκεῖ, während διελκυστίνδα bei dems. §. 112 einfach darin besteht, dass δύο μοτραι παίδων εἰσίν ἔλκυσσαι τοὺς ἐτέρους οἱ ἔτεροι, ἔςτ' ἄν καθ' ἔνα μεταστήσωνται παρ' αὐτοὺς οἱ κρατοῦντες, also was Plato Theaetet. p. 181 Α διὰ γραμμῆς και nennen scheint, ὅταν ὑπ' ἀμφοτέρων ληφθέντες ἔλκωνται εἰς τάναντία, vgl. Krause S. 323 und Zoega Bassiril. 87.

36) Εφεδοιασμός, att. εν ποτύλη, Hesych. I, p. 1542, auch iππάς oder πυβησίνδα, Poll. IX. 122; vgl. Ath. XI. 57, Zenob. III. 60, Bustath. ad Iliad. V. 306 oder XXII. 494, mit Böttiger kl. Schr. I, S. 373 und Panofka in Ann. dell' Inst. arch. IV, p. 336 fgg.; auch archäol. Zeit. 1846, S. 246.

§. 34.

Nur würde man sehr irren, wenn man aus diesem Reichthume der griechischen Jugend an Erholungsmitteln auf eine Ungebundenheit und Schlaffheit ihrer Erziehung im Ganzen schliessen wollte, wovon die Geschichte des Volkes wie die Aussprüche seiner Theoretiker gerade das Gegentheil lehren 1). Von den Mädchen, deren strenge Eingezogenheit schon oben geschildert ist, soll hier gar nicht weiter die Rede seyn; aber auch der Knabe sollte bei aller Gelegenheit, die er zur Uebung seiner Kräfte und zur Vorbereitung auf die Oeffentlichkeit des Lebens fand, sich doch nie ohne Aufsicht wissen 2) und stets unter dem Einflusse der Furcht leben, die der Grieche überhaupt als den Stützpunct jeder gesellschaftlichen Ordnung betrachtete 5) das ist der Grundton der griechischen Erziehung 4), der zwar nicht immer mit gleicher Ausdehnung und Consequenz festgehalten 5), aber wenigstens von solchen Staaten, die sich ihrer Aufgabe bewusst blieben, selbst durch obrigkeitliche Anstalten und eigene Beamte gewahrt und unterstüzt ward 6). Ohnehin sollte ja der Knabe nicht sowohl für sich als für das Bürgerthum erzogen werden, in welchem dem Griechen der ganze Begriff des Menschen aufging?); dazu gehörte aber namentlich die Selbstverläugnung und Anerkennung der durch Recht und Sitte gezogenen Gränzen, wozu ihn die leztere selbst durch manche willkürlich scheinende Beschränkung, wie das oben erwähnte Verbot des Mark-

tes anhielt 8); und je tiefer wir zugleich gesehen haben dass die Tugend der σωφροσύνη in den sittlichen Grundlagen des ganzen Volkes wurzelte, desto mehr kam auch die häusliche Zucht diesen Anfoderungen des gemeinen Wesens auf halbem Wege entgegen. War auch die Furcht, in welcher der künftige Staatsbürger erzogen ward, keine knechtische, sondern dieselbe sittliche Scheu und Achtung berechtigter Auctorität, wie sie auch die Erwachsenen zum Gehorsam gegen das Gesetz und Herkommen der Gesellschaft bestimmte 9), so beruheten doch die Mittel, welche die Erziehung zu diesem Ende anwandte, wesentlich auf dem Principe der Gewöhnung 10), die allein den Menschen zu jener Scheu anleiten und vor dem Missbrauche der Freiheit bewahren zu können schien, zu der ihn die Herrschaft der sittlichen Idee im Staate berief, die aber selbst nichts weiter als die gleiche Abhängigkeit von dieser Idee seyn sollte; und ehe folglich der Unmündige diese Idee selbst fassen konnte, musste er die nothwendige Abhängigkeit zunächst in engerem Kreise fühlen. Nur wer zu gehorchen gelernt hat, verdient zu herrschen 11) - nach diesem Grundsatze verlangte die griechische Erziehung von dem Knaben zuvörderst Bescheidenheit und Unterordnung im weitesten Umfange des Worts 12), und wo dazu Ermahnungen und Warnungen nicht ausreichten, machte sie von körperlicher Züchtigung um so unbedenklicher Gebrauch 15), je grösseren Einfluss sie dem physischen Schmerze selbst auf Hebung der moralischen und intellectuellen Energie beilegte 14). Ja sie erstreckte dieses Züchtigungsrecht nicht etwa bloss auf Lehrer oder sonstige gesetzlich dazu ermächtigte Personen, wozu in Sparta jeder ältere Mann gehörte, sondern namentlich auch auf die Sclaven, die in Athen und den meisten anderen Städten unter dem Namen παιδαγωγοί dem Knaben zu beständiger Aufsicht und Führung beigegeben 15) einerseits zwar seine Begleitung und Bedienung ausmachten 16), andererseits aber auch vollen Gehorsam von ihm zu fodern und diesen mit allen den Aeltern selbst zuständigen Mitteln zu erzwingen berechtigt waren 17): und so wenig dieselben auch nach der Art, wie sie gemeiniglich aus den älteren und zu anderen Verrichtungen untauglichen Dienern des Hauses ausgewählt wurden 18), mit den eigentlichen Lehrern verwechselt werden dürfen 19), so war doch eben jene Gewöhnung der Jugend zu Zucht und Sitte durch stete Ueberwachung und Furcht wesentlich ihren Händen anvertraut 20). solchen Staaten freilich, welche die Knabenliebe nicht gesetzlich begünstigten, kam dazu in demselben Masse, wie leztere überhand nahm, noch das Bedürfniss, die jugendliche Unschuld vor den Verführungen zu sichern, welchen sie von dieser Seite her ausgesezt war 21), und die daher auch bei der Wahl der eigentlichen Lehrer 22) und der Beaufsichtigung der Schulen von Staatswegen 25) einen Gegenstand besonderer Vorsicht bildeten; was jedoch die griechische Jugend selbst betrifft, so wird die fast mädehenhafte Scheu und Sittsamkeit, die fortwährend ihr vorzüglichstes Lob bildet 24), um so weniger erst als eine Folge solcher äusseren Umstände gelten können, als sie gerade in Sparta, wo diese am wenigsten obwalteten, am grössten gewesen seyn soll.

<sup>1)</sup> Vgl. die Sammlung von Niemeyer: Originalstellen griech. u. röm. Classiker über die Theorie der Erziehung und des Unterrichts, Halle 1813. 8 und über Plato insbes. Blum de Platonis educandorum liberorum disciplina, Halle 1817. 4, Kapp de legibus, quas Plato in Re publica de educatione tulit, Erlangen 1821. 4 und dess. Platons Erziehungslehre als Paedagogik für den Einzehnen und als Staatspaedagogik, Minden 1833. 8 mit m. Rec. in Zeitsehr. f. d. Alterth. 1836, S. 497—527, auch Baumgarten-Crusius: disciplina Platonica eum noatra comparatur, Meissen 1836. 4 und Stoy de auctoritate in rebus paedagogicis Platonicae civitatis principibus tributa, Jena 1843. 8; über Aristoteles Michaelis Ideen über Erziehung nach der Pelitik des Ar. Lps. 1803. 8, Evers Fragm. der aristotelischen Erziehungskunst, Aarau 1806. 8, Orelli in Döderleins philol. Beitr. aus d. Schweiz, I, S. 61—130, Rapp Aristoteles Staatspaedagogik, Hamm 1837. 8, Schwätz die Erziehungslehre des Ar. Naumburg 1844. 4; im Allg. auch Wyttenbach zu Plutarch de educatione und Pudor: qua via juvenes graeci et romani ad rem publicam bene gerendam instituti sint, Berlin 1825. 8; Fournier sur l'éducation et l'instruction publique chez les Grees, Berl. 1833. 4, Ant. van der Bach de institutione Graecorum scholastica, Benn 1841. 8 u.s. w.

<sup>2)</sup> Plat. Legg. VII, p. 808: arev nospéros de ovre nospera obre

alle ordie πω βιωτέον, οιδε δή πατδας ανευ τινών παιδαγωγών . . . σου γαρ μάλιστα έχει πηγήν τοῦ φρονείν μήπω πατηρτυμένην, πολλοίς αυτό αίον χαλίνοις δει δεσμεύειν π.τ.λ.: vgl. Isocr. Arcop. §. 37 und über Sparta inshoo. Xenoph. Rop. Lac. II. 11: ως ε ουδέποτε έπει σε πατδες έρημοι πρχοντός είσι.

- 3) Nicht bloss in Sparta, wo Plut. V. Cleom. c. 9: τιμῶσι δὲ τὸν φάβαν οὐχ ιος κερε οῦς ἀποτρέπονται δαίμονας ἡγούμενω βλαβερὸν, ἀλλὰ τὴν πολιτείαν μάλιστα συνέχεσθαι φόβω νομίζοντες, sondern auch in Athen, vgl. Perikles bei Thucyd. II. 37: τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα ου παρανομοῦμεν τῶν τε ἀεὶ ἐν ἀρχῆ ὅντων ἀπροάσει καὶ νόμων, und im Allg. Lysias c. Alc. I, §. 15: πολὸ μάλισε καρείσθε τοὺς τῆς πόλεως νάρους ἢ τὸν πρὸς τοὺς πολεμόυς πίσθυνον, Demosth. Mid. §. 96: τοὺς νόμους μάλλον ἔδεισε τῶν ἀπειλῶν τῶν τοὐτου, Hered, VII. 104. und mehr in Act. societ. gr. Lips. I, p. 7 fgg.; auch Furcht vor Strafe, Demosth. Lept. §. 158, Diodor. I. 14 u.s.w.
- 4) Vgl. den Spruch des Isokrates: τῆς παιδείας τὴν μὲν δίζαν πικράν, γλυκεῖς δὲ τοὺς καρποὺς, mit den Ausführungen von Libanius T. IV, p. 867 Røk. und Aphthonius Progymn. c. 3, namentlich p. 64: φόρος ἀεὶ τοῖς παισὶ περιγίνεται καὶ παροῦσι καὶ μέλλουσι διαδακόνος παιδαγωγοὶ διαδέχονται φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, αἰκιζόμενοι δὲ φοβερωτεροι· φθάνει τὴν πείραν τὸ δέος καὶ διαδέχεται τὸ δέος ἡ κολασις ... τῶν παιδαγωγῶν οἱ πατέρες εἰαὶ χαλεπώτεροι τὰς ὁδοὺς ἀνακρίνοντες, προελθεῖν ἐκιντάττοντες καὶ τὴν ἀγορὰν ὑποπτεύοντες, κῶν δέη κολάξειν, ἀγνοοῦσι τὴν φύσιν ἀλλὶ ἐν τούτοις ἀν ὁ παῖς εἰς ἀνδρας ἐλθῶν ἀρετῆ περιστέφεται: auch Axioch. p. 366 E und die āhnliche Stelle aus Teles bei Stob. Serm. ΧCVIII. 72: εἰ δὶ ἐκπέφευγε τὴν τίνθην, παρέλαβε πάλιν ὁ παιδαγωγὸς ... ἔφηβος γέγονεν, ἐμπαλιν τὸν κοσμητών φοβεῖται ... ὑπὸ πάντων τούτων μαστιγοῦται, παρατηρεῖται, τραχηλίζεται!
- 5) Xenoph. Cyr. I. 2. 2: αἱ μὰν γὰρ πλείσται πόλεις ἀφείσαι παιδεύειν ὅπως τις ἐθέλει τοὺς αὐτῶν παιδας κ. τ. λ. Wenigstens mach Ablauf des Knabenalters, vgl. Rep. Lac. III. 1, Dionys. Hal. II. 26, Plut. educ. c. 16 u.s. w.
- 6) Aristot. Politic. VI. 5. 13: Εδια δὲ τατς σχολαστικωτέραις καὶ μᾶλλοκ εὐημερούσαις πόλεσικ, ἔτι δὲ αροντιζούσαις εὐποσμίας γυναισονομία, παιδονομία, γυμκασιαρχία π. τ. λ. So in Sparta der παιδονόμος und die βίδεοι, s. St. A. §. 24, not. 14 und Gabriel de magistr. Lacedaemoniorum, Berl. 1845. 8, p. 80; in Athen σωφρονισταὶ cder ἐπιμελγταὶ τῶν ἐφήβων, s. C. Inser. n. 276 und St. A. §. 150, not. 4, γυμκασίαρχοι, §. 161, not. 3, κοσμηταὶ, §. 176, not. 18; in Bocotien Plut. Amat. c. 9, Diog. L. VI. 90 u. s. w.; vgl. Krause Gymnastik S. 179 fgg. 214 fgg.
- 7) Aristot. Politic. VIII. 1: ὅτι μὶν οὖν τῷ νομοθέτη μάλιστα πραγματευτέον περί τὴν τῶν νέων παίδευσι», οὐθεὶς ἄν ἀμφισβητήσειε· δεῖ γὰρ πρὸς ἐκάστην πολιτεύεσθαι, τὸ γὰρ ἦθος τῆς πολιτείας ἐκάστης τὸ οἰκῖον καὶ ψυλάττιν εἴωθε τὴν πολιτείαν καὶ καθίστησιν ἰξ ἀρχῆς... ἄμα δὲ οὐθὲ χρὴ νομίζειν αὐτὸν αὐτοῦ τινα εἶναι τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ πάντας τῆς πόλεως· μόριον γὰρ ἔκαστος τῆς πόλεως· ἡ δ' ἐπεμέλεια πέφυκεν ἐκάστου μορίου βλέπειν πρὸς τὴν τοῦ ολου ἐπιμέλεια τὶν ψυκεν ἐκάστου μορίου βλέπειν πρὸς τὴν τοῦ ολου ἐπιμέλεια: vgl. V. 7. 20 und Demosth. Cor. §. 205: ἡγεῖτο γὰρ αὐτῶν ἔκαστος οὐ τῷ πατρίκαὶ τῇ μητρὶ μόνον γεγονέναι ἀλλὰ καὶ τῇ πατρίδι κ.τ.λ. mit St. Å. §. 51.
- 8) S. oben §. 17, not. 15 und die ähnliche Beschränkung bei Menander Rhetor. T. IX, p. 205 Walz: ἐν ἄλλαις δὲ τῶν πόλεων οὖνε

Digitized by Google

πρὸ πληθούσης ἀγορᾶς νέον φαίνεσθαι οὖτε μετὰ δείλης ὀψίαν καλόν. Dass die Väter ihre Söhne mit in die Versammlungen der Bürger zu nehmen pflegten, um ihnen schon früh einen für den Staat und die höheren Angelegenheiten des Menschen empfänglichen Sinn einzuflössen (Cramer I, S. 245) ist das gröbste Missverständnis von Plat. Lach. p. 187; anders Becker I, S. 60.

- 9) Plat. Legg. I, p. 647: ἄρ' οὖν οὖν ἄν τομοθέτης καὶ πᾶς οὖ καὶ σμικρον ὄφελος, τοὕτον τον φόβον ἐν τεμἤ μεγίστη σέβει, καὶ καλῶν αἰδῶ τὸ τούτῳ θάρρος ἐναντίον ἀναἰδειὰν τε προςαγορεύει καὶ μέγιστον κακὸν ἰδία τε καὶ δημοσία πᾶσι νενόμικεν; vgl. II, p. 671, III, p. 699 und mehr bei Wytt. ad Plut. p. 1161; auch Pindar. Nem. IX. 33, Stob. Serm. XLIII. 93, XLIV. 21, und inabes. Aristot. Politic. VII. 11. 2: ἡ γὰρ τῶν ἀρχόντων παρουσία ἐμποιεῖ τὴν ἀληθίνην αἰδῶ καὶ τὸν τῶν ἐλευθέρων φόβον, und Cic. Rep. V. 4: nec vero tam metu poenaque, quae est constituta legibus, quam verecundia, quam natura homini dedit quasi quendam vituperationis non injustae timorem.
- 10) Aristot. Eth. Nic. X. 9. 8: δει δή το ήθος προυπάρχειν πως οίκετον της άρετης, στέργον το καλόν και δυσχεραίνον το αίσχρον έκ νέου δε άγωγης ορθης τυχείν προς άρετην χαλεπόν, μη ύπο τοιούτοις τραφέντα νόμοις. το γάρ σωφρόνως ζην και καρτερικώς ούχ ήδυ τοῖς πολλοίς, άλλως τε και νέοις. διο νόμοις δεί τετάχθαι την τροφήν και τα επιτηδεύματα, ούκ έσται γαρ λυπηρά συνήθη γενόμενα: vgl. II. 1. 5: οί γαρ νομοθέται τους πολίτας έθίζοντες ποιούσιν αγαθούς, οσοι δε μη εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν, άμαρτάνουσι καὶ διαφέρει τούτφ πολιτεία πολιτείας αγαθή φαύλης, und Plat. Legg. II, p. 659 D: παιδεία μέν έστιν ή παίδων όλκή τε καὶ ἀγωγή πρὸς τὸν ὑπὸ τοῦ νόμου λόγον ὀρθὸν slenutivor, auch dess. Phaed. p. 82 und Republ. X, p. 619 mit Aristot. Politic. VII. 13. 21: ἐνδέχεται γὰρ διημαρτηπέναι και τὸν λόγον της βελτίστης ύποθέσεως, και διά των έθων όμοίως ήχθαι, und über die spartanischen Grundsätze in dieser Hinsicht Plut. V. Lycurg. c. 13, Comp. Lyc. et Num. c. 5, und insbes. V. Ages. c. 1: ώς μάλιστα διά των έθων τούς πολίτας τοῖς νόμοις πειθηνίους και χείφοήθεις ποιούσιν, ωςπερ εππους εύθυς εξ άρχης δαμαζομένους.
- 11) Aristot. Politic. VII. 13. 4: τόν τε γὰρ μέλλοντα καλῶς ἄρχειν ἀρχθήναι φασι δείν πρῶτον: vgl. III. 2. 7, Diog. L. I. 60 und d. Brkl. zu Cicero Legg. II. 2.
- 12) Λίδω και πειδω, Xenoph: Rep. Lac. II. 2; vgl. Demokrit ed. Mullach p. 202, Diog. L. V. 82, und das schöne Sittengemälde bei Aristoph: Nub. 964: λίξω τοίνυν την άρχαιαν παιδείαν ως διέκειτο, ότ' έγω τὰ δίκαια λέγων ἤνθουν καὶ σωφροσύνη νενόμιστο πρωτον μὲν ἐδει παιδὸς φωνήν γρύξαντος μηδέν ἀκοῦσαι... οὐδ' ἄν ἐλέσθαι δειπνοῦντ' ἐξῆν κεφάλαιον τῆς ῥαφαντδος, οὐδ' ᾶν ἄνηθον τῶν πρεσβυτέρων άρκάζειν οὐδὶ σέλινον, οὐδ' ὀψοφαγείν εὐδὶ κιχλίζειν οὐδ' ἴσχειν τὰ πόδ' ἐνάλλαξ ... καὶ τῶν θάκων τοῖς πρεσβυτέροις ἐπανίστασθαι προσιοῦσιν, καὶ μὴ παρὰ τοὺς σαυτοῦ γονέας σκαιουργεῖν ἔλλο τε μηδὲν αἰσχρὸν ποιεῖν, ότι τῆς αἰδοῦς μέλλεις τἄγαλμ' ἀναπλήσειν: mit Plat. Rep. IV, p. 425, und Charmid. p. 159: δοκεί σωφροσύνη εἴναι τὰ κοσμίως πάντα πράττειν καὶ ἡσυχῆ ἐν τε ταῖς ὁδοῖς βαδίζειν καὶ διαλέγεσθαι... καὶ εἶναι οπερ αἰδοῖς ἡ σωφροσύνη.
- 13) Plat. Protag. p. 325: ἐκ παίδων σμικρῶν ἀφξάμενοι, μέχρι οὕπερ ἄν ζῶσι, καὶ διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσω, ἐπεὶ θᾶττον συνιῆ τις τὰ
  λεγόμενα, καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατήρ...

και τὰν μὲν ἐκῶν πειθηταν εἰ δὰ μῆ, ὥςπερ ξύλον διαστρεφόμενον και καμπτόμενον εὐθύνουσων ἀπειλαϊς και πληγαῖς: vgl. Aristoph. Nub. 1413, Vesp. 1337, und Bildliches bei Panofka I. 2 oder Mus. Borbon. IX. 56. Als Züchtigungsinstrument dient den Müttern der Pantoffel, s. Lucian. D. Dial. XI. 1, Philops. c. 28, und d. Erkl. zu Pers. V· 169; später meistons ein Riemen, ἰμὰς; oder Rohr, νάρθηξ, vgl. Schal. Eurip. Orest. 1481: ὅτι ἐχρήσαντο αὐτοῖς οἱ τῶν παίδων ἀλείπται καὶ παιδοδιδάσκαλοι πρὸς τὸ πλήττειν τοὺς νέως νάρθηξ γοῦν ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ νεαροὺς θήγειν, ῆτοι τοὺς νεαροὺς παϊδας ἀκοτῷν καὶ ὁρμῷν πρὸς τὰ μαθήματα!

- 14) Ο μη δαρείς ἄνθοωπος οὐ παιδεύεται, Menand. Sent. 421; vgl. Aristot. Politic. VIII. 4.4: μετὰ λύπης γὰο ἡ μάθησις, und die Beispiele lehrerischer Strenge bei Aristoph. Nub. 972, Stob. Serm. XCVIII. 72, Dio Chr. XV. 19, Plat. Bacch. III. 3. 30 · quum librum legeres, si unam peccavisses syllabam, fieret corium tam maculosum, quam est nutricis pallium. Später erhoben sich zwar gewichtige Stimmen dagegen, wie Seneca de elem. I. 16, Quintilian. I. 3. 14, Plut. educ. c. 12; im Ganzen aber scheint das excarnificare discipulos chor. zu- als abgenommen zu haben; vgl. Die Chr. XV. 19, Lucian. Nigrin. c. 27, und mehr bei Bernhardy griech. Lit. I, S. 452.
- 15) Xenoph. Rep. Lac. II. 1: Ελλήνων οἱ φάσκοντες κάλλιστα τοὺς υἰκς παιδεύειν, ἐπειδὰν τάχιστα ἀὐτοῖς οἱ παιδες τὰ λεγόμενα ξυνιώσιν, εὐθὺς μὲν ἐκ' αὐτοῖς παιδαγωγοὺς θεράποντας ἐφιστᾶσιν: vgl. oben not. 2 mit Plaut: 1. e. 17: nego tibi hoc annis viginti primis fuisse copius, digitum longe a paedagogo pedem ut ecferres œdibus, und Bpict. fragmi: 97: καιδάς μὲν ὅντας ήμας οἱ γονεῖς παιδαγωγῷ παρέσοαν ἐπιβλέποντε παιτάχοῦ πρὸς τὸ μὴ βλάπτεσθαι: auch Her. VIII. 75, Plat. V. Demosthie. 5, und über das Sclavencostūme desselben auf Denkmälern (Niobidem bei Welcker Giebelgruppen S. 240; Archemorosvase bei Gerhard în Berl. Abbh. 1836) Panofka Griechinnen S. 16. Bisweilen freilich war er auch nur gemiethet, Dio Chr. VII. 114, Plutarch. Mor. p. 439 B.
- 16) Pedisequus puerorum, Rhetor. ad Herenn. IV. 52; vgl. Lucian. Amor. c. 44, Appian. B. civ. IV. 30 u.s.w.
- 17) Aristot: Rth: Nic. III. 12. 8: ωςπερ γάρ τον παιδα θεί κατά το πρόςταγμα του παιδαγωγού ζην, ούνω και το επιθυμητικόν κατά τον λόγον: vgl. Plat. Lys. p. 208 und über ihr Züchtigungsrecht ausser not. 4 und 13 insbes. Liban. T. IV, p. 863: διά τοντο γάρ και παιείν και δίγχειν και στρεβλούν και α των δεσποτών προς τους οίκτας ταύτα και τον υξέων τοις έφεστώσιν άξιούσιν υπάρχειν.
- 18) Excerpt. Florent. hinter Stob. Serm. ed. Gaisford T. IV, p. 49: οἴτινες πρῶτρν μὲν βαρβάροις παραβάλλογτις παισυγονίς και τούτων ἀκούειν κελεύοντες ἰκανῶς ἐπιμελείσθαι νομίζουσι.... διο καὶ τον ἐκ τῶν ἔργων ἀποδοκιμασθέντα τοῦτον ἐκὶ παισαγωγία κατατάντουσι.... ὅθεν και Περικλής, οἰκέκου ποτὲ πεσόκκος ἀπὸ ἐλλαίσς καὶ τὸ σκέλος συντρίψαντος, νέε, ὅρα, ἐφη, παισαγωγός πέφηνεν: τgl. Plat. Alcib. I, p. 122 B, Legg. III, p. 700. Stob. Serm. XLIII. 95, Plut. Bduc. c. 7, Tac. Orator. c. 29, Ael. Aristid. de Rhetor. Ip. 127. Diud.: οἱ δὲ παιδαγωγοὶ καὶ ὑποβαρβαρίζοντες (Plat. Lys. p. 223) τεῦτα νουθετοῦσιν οἱ πολλοὶ καὶ φρουροῦσιν ἐνίοτε ἀντὶ παισφωρών θυρφορί γενόμενοι τοῦς ἀὐτῶν δεσπόταις, ὁπόταν καταλύσωσι τὴν τέχνην.
- 19) Was Quintilian I. 1. 8 sagt: de paedagogis hoc amplius, us aut sint cruditi plane aut se non esse cruditos sciant, gilt enst von spa-

terer Zeit, wo häuslicher Unterricht an die Stelle des gemeinschaftlichen trat und mancher Vater seinem Sohne wohl auch einen wissenschaftlich gebildeten Führer kaufte, wie Diogenes von Sinope bei Diog. L. VI. 30, vgl. Schneidewin im Ritschle Rh. Museum II, S. 417; und hier konnte dann auch wohl nachapape's geradenu die Bedeutung Lehrer annehmen, wie wenn Mart: X. 60. 2 die ferule sceptra paedagogorum nennt oder Polk. IV. 19, IX. 41 nachapapetor mit didagnaktor gleich setzt, während es bei Demosth. Cor. §. 258 offenbar nur den Ort hezeichnet, wo sich die Paedagogen während des Unterrichts ihrer Zöglinge, die sie ile didagnaktor begleitet hatten, aufhielten; doch scheidet noch Varro bei Nonius p. 446: instituit paedagogus, docet magister, also gerade das Gegentheil von dem was Jacobs verm, Schr. III, S. 188 meint, dass idem Paedagogen in der Regel nicht die Erziehung, sondern nur ausser den Anfängen des Unterrichts vornehmlich die Aufsicht über den anvertrauten Knaben obgelegen habe, die meist nur in dem Abwehren des Schädlichen bestand is dagagen St. John I, p. 169 fgg. und Bernhardy I, S. 66.

20) Plut. de virt. doc. p. 439 E: πρώτον γὰς οἶντο λαμβάνοντες ἐκ γάλακτος, ὡςπες αἱ τίτθαι ταῖς χεςσὶ τὸ εῶμα πλάττουσιν, οἴνω ὑυθμίζουσι τοῖς ἐθεσιν, εἰς ἔχνος τι πρώτον ἀρετῆς καθήσκαντες καὶ ὁ Λάκων ἐρωτηθείς, τὶ παρέχει παιδαγωγῶν τὰ καλὰ, ἔφη, τοῖς παισιν ἡθέα ποιῶ καὶ αὐτοὶ διδαόκουσιν οἱ παιδαγωγοὶ κεκυφότας ἐν ταῖς όδοῖς περιπατεῖν, ἐνὶ δακτύλω τὸ τάρκχος αψασθαι, ἀυοὶ τὸν ἰχθὺν, σῖτον, κρέας, οὕτω κνᾶσθαι, τὸ ἰμάτιον οὕτως ἀκαλαβεῖν: vgl. Hesych. II, p. 881: παιδαγωγὸς παιδευτής, und für das Pietäteverhāltniss, welches daraus wie bei der τροφός hervorging, die Grabschrift bei Visconti Oeuvres II, p. 91: paedagago suo καὶ επθηγήτη, item tutori a pupillatu, ob redditam sibi ab eo ſidelissime tuttèlam.

21) Plat. Symp. p. 183 C: ἐπειδαν δε παιδαγωγούς ἐπιστήσαντες οἱ πατέρες τοῖς ἐρωμένοις μη ἐωσι διαλέγεσθαι νοὶς ἐρωσταις καὶ τῷ παιδαγωγοῦ ταῦτα προςτεταγμένα ή, namentlieb anch zur Abwehr der bei Aristoph. Nub. 979 geschilderten Coquetterie, προσκωγεία ἐαυτοῦ, wozu es dann freilich vor Allem bedurfte, dass der καιδαγωγος nicht selbst παιδεραστής war, Lucian, Vit. auct. c. 15.

22) Plat. Protag. p. 325 Ε: μετά δε τάντα εἰς διδασκάλων πέμποντες πολίθ μάλλον εντέλλονται επιμελείσθαι, εὐκοσμίας (τῶν παίθων ή γοαμμάτων τε καὶ κιθαρίσεως: vgl. Juv. Sat. VII. 237 und Plin. Bpist. III. 3: circumspiciendus rhetor, cujus scholae seperitas, pudor,

imprimis castitas constet.

23) Vgl. die Schulpolizeigesetze bei Aeschin. c. Timarch. §. 8—12: οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι ἀνοιγέτωσαν μὲν τὰ διδασκαλεία μὴ πρότερον ἡλίου ἀνιόντος, κλειέτωσαν δὲ πρὸ ἡλίου δύνοντος καὶ μὴ ἐξέτω νοῖς ὑπὲρ τῆν τῶν παίδων ἡλικίαν οὐσιν εἰςιέναι τῶν παίδων ἐνδον ἄντων κ. λ.

24) Wie die spartanische Jugend bei Xenoph. Rep. Lac. III. 5: ἐκείνων γοῦν ἦττον μέν ἀν φωνήν ἀκούσαις ἢ τῶν λιθίνων, ἦττον δ' ἄν ὅμρατα μεταστηθημας ἢ τῶν χαλκῶν, αἰδημονεστέρους δ' ἄν αὐτοὺς ἡγήσαιο τῶν ἐν τοῖς δαλάμοις παρθένων: Achnliches jedoch auch sonst bis zur Römerzeit hinab, s. not. 20' und den Schulknaben bei Lucian. Amor. c. 44: ἄπὸ τὴς πατρώας ἐστίας ἐξέρχεται κάτω κευμώς καὶ μηθένα τῶν ἀπαντώντων ἐξ ἐναντίου προςβλέπων ἀκόλουθος δὲ καὶ καιδηκωγού χορὸς αὐτῷ κόσμιος ἔπονται, τὰ σερνά τῆς ἀρετῆς ἐν χαρηνιοῦςγανο κρατούντες κ. τ. λο

**§. 35.** 

Dagegen betheiligte sich Sparta in ungleich geringerem Umfange bei den geistigen Bildungsmitteln 1), durch welche das übrige Griechenland neben dem bürgerlichen auch dem rein menschlichen Elemente seiner Jugend Rechnung trug; und so wenig es zu verkennen ist, dass die Entwickelung dieser Seite nicht selten mit der vorhergehenden in umgekehrtem Verhältnisse stand, so gehört doch zu einem vollständigen Bilde griechischer Erziehung die gleichmässige Berücksichtigung beider. wie sie wenigstens in Athens schönster Zeit auch in wirklicher Harmonie vorliegen. Zunächst beschränkte sieh zwar auch hier der schulmässige Jugendunterricht auf die drei Gegenstände, die unter den Namen younματική, μουσική, χυμνωστική die έγκύκλιος παιδεία oder allgemeine Bildung des griechischen Mannes ausmachten 2) und deren keiner in Sparta selbst ganz vernachlässigt ward; wie aber dort selbst für die Körperübungen, auf welche es des meiste Gewicht legte, nur die gemeinschaftlichen Turnplätze oder yviivagia, keine besondere Ringschulen oder malaiorgai bestanden 3), so schloss es auch von den übrigen grundsätzlich jede individuelle Aushildung aus 4), die sich dagegen anderwärts immer mehr zur Hauptsache machte und von der daher auch hier vorzugsweise die Rede seyn muss. Selbst die γραμματική, die ihrem ursprünglichen Begriffe nach nur die mechanische Kenntniss der Buchstaben behufs Lesens und Schreibens erzielte 5), gewann schon dadurch eine höhere Bedeutung, dass der Lesestoff, dessen sie sich zu diesem Ende bediente, aus den geseiertsten Dichtern der Nation entnommen war, vor Allen Homer, der ohnehin von den Griechen als Inbegriff aller religiösen und bürgerlichen Weisheit verehrt ward 6), dann insbesondere solchen, die sich wie Hesiodus, Solon, Theognis, durch Sittensprüche und Lebensregeln empfahlen?); und da zugleich der Mangel an Exemplaren es mit sich brachte, dass dieselben den Schülern dictirt oder durch Vorsprechen ihrem Gedächtnisse eingeprägt wurden 8), so ging daraus auch in sachlicher Hinsicht eine Mitgabe für das ganze Leben hervor. Dazu kam dann weiter der musikalische Unterricht, der zwar in solchen Gegenden, wie Boeotien, wo die Flöte vorherrschte 9), selten über die technische Fertigkeit hinausgehn mochte 10), in Athen aber, wo er sich an das Saitenspiel anknüpfte, neben den sittlichen Wirkungen der Tonkunst als solcher dem epischen Liederschatze noch einen lyrischen beifügte 11), von welchem der Knabe auch daheim zur Unterhaltung seiner Aeltern Gebrauch zu machen angehalten wurde 12); und wenn derselbe hierauf noch dem bereits in den vorhergehenden Jahren genossenen gymnastischen Unterrichte den Schluss seiner Jugend oder die Ephebenzeit ausschliesslich gewidmet hatte 15), konnte er nach den Begriffen des classischen Griechenlands als durchgebildet gelten 14). Doch blieb man sehr bald auch dabei nicht stehen, und suchte namentlich auch für die zulezt genannte Alterstuse nach geistiger Nahrung, wie sie denn bereits zu Sokrates Zeit die Sophistik in reichem Umfange 15), freilich oft auf Kosten nicht nur der Gymnastik, sondern der Zucht und Sitte selbst darbot 16); erwünschter war daher die Zeichenkunst, die im Laufe des vierten Jahrhunderts a. Chr. zur formlichen Aufnahme in den Kreis der ordentlichen Bildungsmittel gelangte 27); und während sich daran einerseits die sonstigen mathematischen Wissenschaften anschlossen 18), läuterte sich die Sophistik selbst zu festen Schulen der Rhetorik und Philosophie 19), aus deren Vereinigung mit den vorher erwähnten Unterrichtsgegenständen im Laufe der Zeit der neue unter dem Namen der sieben freien Künste bekannte Cursus encyklischer Bildung hervorging 20). Dass inzwischen auch daneben die Bildung des Körpers nicht verabsäumt ward, zeigt die immer festere wenn auch zugleich in ein Spiel mit Aeusserlichkeiten ausartende Organisation des Ephebenwesens und der ganzen Palaestrik 21); ausserdem scheint der methodische Fechtunterricht trotz seiner anfänglichen

Geringschätzung <sup>22</sup>) doch allmählig festeren Fuss bei der griechischen Jugend gefasst zu haben <sup>23</sup>); und Aehnliches gilt von dem Reiten, das ursprünglich auch nur als empirische Uebung betrieben, nachmals aber zu schulgerechter Fertigkeit erhoben und dadurch gleichfalls Gegenstand technischer Anleitung geworden war <sup>24</sup>).

- 1) Plut. Instit. lac. c. 2: γράμματα ένεκα τῆς χρείας ἔμαθον, τῶν ở ἄλλων παιδευμάτων ξενηλασίαν ἐποιοῦντο: vgl. Plat. Hipp. maj. p. 285: ἐπεὶ οὐδ' άριθμεῦν ἐπείνων γε πολλοὶ ἐπίστανται, und noch weiter Isocr. Panath. §. 209: τοσοῦτον ἀπολλειεμμένοι τῆς κοινῆς παιδείας καὶ φιλοσοφίας ἐσὸν, ὥςτε οὐδὲ γράμματα μανθάνουσι: auch Orelli Opusc. vet. sentent. II, p. 214: παιδας μῆ μανθάνειν μουσικά καὶ γράμματα καλόν, und mehr bei de la Nauze in M. de l'A. d. Inscr. XIX, p. 166 fgg. und Limburg-Brouwer IV, p. 322 fgg.
- 2) Xenoph. Rep. Lac. II. 1: τῶν μὲν τοίνυν ἄλλων Ἑλλήνων οἱ φάσκοντες κάλλιστα τοὺς υἰεῖς παιδείειν...πέμπουσιν εἰς διδασκάλων μαθησομένους καὶ γραμματα καὶ μουσικὴν καὶ τὰ ἐν παλαίστρα: vgl. Aristoph. Ran. 741, Plat. Protag. p. 312 B, Alcib. I, p. 106 Ē, auch Dio Chr. XIII. 17 und Terent. Eunuch. III. 2. 23: fac periculum in literis, fac in palaestra, in musicis, quae liberum scire aequum est adolescentem, solertem dabo; das ist aber eben der Begriff der ἐγκύπλια μαθήματα, vgl. Schol. Aristoph. Equ. 188 und mehr bei Ast Grundriss d. Philol. S. 20.
- 3) Dieser von Vielen bisher nicht genug beachtete Umstand ergibt sich mit Sicherheit aus Plut. qu. symp. II, 5.2, wo die Thebaner als παλαιστρικοί den Spartanern entgegengesezt sind, vgl. Ad. Cramer de educ. puer. ap. Athen. p. 36 und Zeitschr. f. d. Alterth. 1836, S. 526. Zur Sache schreibt auch Haase in Hall. Encykl. Sect. III, B, IX, S. 369 richtig: Lehrer der Turnkunst waren zu Sparta die Bürger selbst; sie hatten keine Paedotriben oder Gymnasten «; aber ebendesshalb durfte er auch nicht von » Palaestrik zu Sparta « reden; und nicht schärfer scheiden auch Krause Gymn. S. 44 und Becker Char. I, S. 313, obgleich lezterer passend Aristot. Politic. VIII. 3. 3 anzieht.
- 4) Aelian. V. Hist. XII. 50: Δακεδαιμόνιοι μουσικής ἀπείρως εξανν εἰ δέ ποτε ἐδεήθησαν τῆς ἐκ Μουσῶν ἐπικουρίας, μετεπέμποντο ἑένοις ἄνδρας, wodurch sich auch das Räthsel löst, wie einerseits der musikalischen Harmonie ein so grosser Einfluss auf ihr Leben beigelegt (St. A. §. 26, not. 16) und doch die eigene Bildung in derselben abgesprochen werden kann; vgl. Aristot. Politic. VIII. 4. 6: οἱ Δάκωνες οὐ μανθάνοντες ὅμως δύνανται κρίνειν ὀρθῶς, ὡς φασι, τὰ χρηστὰ καὶ μὴ χρηστὰ τῶν μελῶν, und m. Antiqu. lac. p. 56 fgg. 69 fgg. 88 fgg., im Allg. aber Müller Dor. II, S. 327 fgg. und Bernhardy griech. Lit. 1, S. 94, wo der gemeinschaftliche (chorische) Charakter der dorischen Lyrik und Musik richtig hervorgehoben ist.
- 5) Plat. Legg. VII, p. 810 B: γράμματα μὲν τοίνυν χρή τὸ μέχρι τοῦ γράψαι τε καὶ ἀναγνῶναι δυνατὸν είναι διαπονείν: vgl. Sophist. p. 253, Cratyl. p. 431, Xenoph. M. Socr. IV. 2. 20, und mehr bei J. Classen de grammaticae graecae primordiis, Bonn 1829. 8 und

Digitized by Google

A. Grafenhan Gesch. d. klass. Philologie I, S. 94 fgg., auch Welcher das ARChuch des Kallias in Form einer Tragodie, kl. Schr. z. Lit.gesch. I, S. 371-394, und über die Mechanik dieses Unterrichts im Allg. Dionys. de compos. c. 25: τὰ γράμματα σταν παιδευώμεθα, πρώτον μέν τὰ ονόματα αὐτῶν έχμανθάνομεν, ἔπειτα τούς τύπους και τας δυνάμεις (έν τοις πυξίοις, Plut. adv. Colot. c. 25), είθ' ούτω τὰς συλλαβὰς καὶ τὰ ἐν ταύταις πάθη, καὶ μετὰ τοῦτο ήδη τάς λέξεις και τα συμβεβημότα αύταζς, εκτάσεις τε λέγω και συστολάς και προςωδίας και τα παραπλήσια τούτοις όταν δε την τούτων επιστή-μην λάβωμεν, τότε άρχόμεθα γράφειν και άναγινώσκειν κατά συλλαβήν x. r. l., des Schreibunterrichts insbes. Plat. Protag. p. 326 D: of γραμματισταί τοις μήπω δεινοίς γράφειν των παίδων ύπογραψάντες γραμμάς τη γραφίδι οθτω το γραμματείον διδόασι και άναγκάζουσι γραφειν κατά την ύφήγησιν των γραμμών, mit Seneca Ep. XCIV. 51 und Poll. X. 59: τῷ δὲ παιδὶ δέοι ἃν προςείναι γραφεΐον, παραγραφίδα, καλαμίδα, πυξίον,

6) Xenophanes bei Draco Strat. de metris p. 33: ἐξ ἀρχῆς καθ' Ομηφον, έπει μεμαθήκασι πάντες: vgl. Plat. Ion. p. 531 B, Xenoph. Symp. III. 5 und IV. 6: έστε γάρ δήπου ότι Όμηφος ο σοφώτατος πεποίηκε σχεδον περί πάντων των άνθρωπίνων, Dio Chr. XI. 4, und was ich sonst Gesch. d. plat. Philos. I, S. 303 fg. citirt habe; auch Böttiger Opusc. latin. p. 57 fgg. und Limburg-Brouwer V, p. 49 fgg.

7) Plat. Protag. p. 325 E: παρατιθέασιν αυτοίς επί των βάθρων αναγιγνώσκειν ποιητών αγαθών ποιήματα, και εκμανθάνειν άναγκάζουσιν, εν οίς πολλαι μεν νουθετήσεις ένεισι, πολλαι δε διέξοδοι και επαινοι και εγκώμια παλαιών ανδρών αγαθών, ενα ο παϊς ζηλών μεμίται παι ορέγηται τοιούτος γενέσθαι: vgl. Aeschin. c. Ctesiph, §. 135, Strab. I, p. 29, Lucian. Anach. c. 21, und mehr bei Bernhardy griech, Lit. I. S. 62 fgg. und Classen l. c. p. 15-20, der nur nicht hätte βάθρα hier und bei Demosth. Cor. §. 258 für weisse Tafeln statt für Banke nehmen sollen, s. Lucian. Piscat. c. 21 und Diog. L. II. 130, VII. 22.

8) Αποστοματίζει, Plat. Euthyd. p. 276 C, Aristot. sophist. elench. IV. 3; daher noch in Rom dictata Schulbücher, vgl. Wei-

chert poet. lat. rel. p. 25.

9) Plut. V. Aleib. c. 2: αὐλείτασαν οὐν, ἔφη, Θηβαίων παϊδες οὐ γὰρ ἔσασι διαλέγεσθαι: vgl. Ath. IV. 84, Plut. V. Pelap. c. 19, Dio Chr. VII. 120, und mehr bei Böttiger kl. Schr. 1, S. 14, über ihr Schicksal in Athen aber Aristot. Politic. VIII. 6. 6: σχολαστικώτεροι γάρ γενόμενοι διά τάς εὐπορίας καὶ μεγαλοψυχότεροι πρός άρετήν . . πάσης ηπτοντο μαθήσεως ούθεν διακρίνοντες άλλ' επιζητοίντες, διο και την αυλητικήν ήγαγον πρός τας μαθήσεις . . ωςτε σχεδον οί πολλοί των έλευθερίων μετείχον αὐτης. υστερον δ' απεδοκιμάσθη διά της πείρας αὐτης βέλτιον δυναμένων κρίνειν το προς άρετην και το μή πρός άρετην συντείνον,

10) Xergoveyia, Plut. mus. c. 13; vgl. Plat. Anterast. p. 135 B und Aristot. Politic. VIII. 6, der überhaupt sehr fein zwischen der bildenden und der banausischen Musik des Virtuosenthums unterscheidet und erstere nur da anerkennt, εὶ μήτε τα πρὸς τοὺς ἀγῶνας τούς τεχνικούς συντείνοντα διαπονοΐεν μήτε τα θαυμάσια και περιττά των έργων, α νύν ελήλυθεν εἰς τούς άγωνας, ἐκ δὲ των άγωνων εἰς

την παιδείαν!

11) Plat. Protag. p. 326 A: πρός δὲ τούτοις ἐπειδάν κιθαρίζειν

12) Vgl. Plat. Lys. p. 209, Aristoph. Nub. 1359, und dess. Fragment aus den datralers bei Ath. XV, p. 694 A mit Suvern in

Abhb. d. Berl. Akad. 1826, S. 28.

13) Für den Elementarunterricht bestimmt Plat. Legg. VII, o. 809 E das 10te bis 13te, für den musikalischen das 13te bis iete Jahr, und wenn auch der Anfang gewöhnlich früher gemacht werden mochte (vgl. §. 33, not. 3), so fällt doch das Ende ziemlich mit dem Zeitpuncte zusammen, den wenigstens der attische Sprachgebrauch als  $\eta \beta \eta$  bezeichnet, vgl. St. A. §. 123, obgleich hiernachst auch wieder die natürliche und bürgerliche Ephebie zu unterscheiden ist. Leztere begann erst mit dem 18ten Jahre, Poll. VIII. 105, vgl. Lycurg. c. Leocr. §. 76 und die Lexikogr. s. v. int διετές ήβησαι, während die vorhergehende Stufe durch μελλέφη-βος, dor. μελλείρην bezeichnet ward; der gemeine Sprachgebrauch aber rechnete die Ephebie schon von der ήβη selbst an, vgl. Xenoph. Cyr. I. 2. 8 und Schol. Luc. Catapl. c. 1: ἔφηβοι καλοῦνται ολ ἀπό πεντεκαίδεκα έτων νέοι ἄχρι των είκοσι, und daraus sind dann auch in jener Hinsicht Verwirrungen entstanden, die uns hier nicht. berühren; s. Böhneke Forschungen auf d. Gebiete d. att. Redner S. 56 fgg. und Droysen in Ritschle Rh. Museum IV, S. 412. Dass übrigens auch die  $lpha\etaetao_i$  schon gymnastischen Unterricht genossen, verstand sich von selbst; nur wurden die Alterstufen sowohl der Art als der Zeit ihrer Uebungen nach scharf getrennt; vgl. Aristot. Politic. VIII. 4. 1: μέχοι μέν γάο ήβης κουφότερα γυμνάσια προςοιστέον, την βίαιον τροφήν και τοὺς πρὸς ἀνάγκην πόνους ἀπείργοντας, 
ένα μηθίν ἐμποδών ἡ πρὸς τὴν αὐξησιν . . . σταν δὲ ἀφ ηβης ἐτη τρία 
πρὸς τοῖς ἄλλοις μαθήμασι γένωνται, τότε άρμόττει και τοῖς πόνοις και 
ταῖς ἀναγκοφαγίαις καταλαμβάνειν τὴν ἐχομένην ἡλικίαν, und die Vorsichtsmaassregeln bei Aeschin. c. Timarch. §. 9 fgg. mit der Ausnahme bei Plat. Lys. p. 206 D: και άμα, ὡς Ἑρμαῖα ἄγουσιν, ἀναμεμιγμένοι εν ταυτῷ εἰσίν οι τε νεανίσκοι και οι πατδες: im Allg. aber Krause S. 260 fgg. und Haase a. a. O. S. 381 fgg.

14) Πεπαιδευμένος s. v. a. καλός κάγαθός, Aristoph. Ram. 740, vgl. Plat. Theag. p. 122 E oder Clitoph. p. 407 C: ὁρῶντες γράμματα καὶ μουσικήν καὶ γυμναστικήν ύμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς παιδας ὑμῶν ἐκανῶς μεμαθηκότας, ἃ δή παιδείαν ἀρετῆς τελέαν εἶναι ἡγεισθε, und das Gegentheil bei Aristoph. Equ. 185 fgg. und Cic. Tuscul. I. 2.

15) Plut. quaest. plat. e. 1: καὶ γὰρ ὥςπερ ἐκ τύχης τότε φορὰν γενέαθαι συνέβη σοφιστῶν ἐν τῷ Ἑλλάδι, καὶ τούτοις οἱ νέοι πολύ τελοῦντες ἀργύριον οἰἡματες ἐπληροῦντο καὶ δοξοσοφίας καὶ λόγων ἐξήλοιν σχολην καὶ διατριβάς ἀπράκτους ἐν ἐρίσι καὶ φιλοτιμίαις καλὸν δὲ καὶ χρήσιμον οὐδ΄ ὁτιοῦν. Gharakteristisch für das Verhältniss derselben zu der bisherigen Bildung ist der Anespruch des Gorgiss bei Spengel Art. script. p. 70, den freilich Andere Andern beilegen, vgl. Wytt. ad Plut. p. 109: τοὺς φιλοσοφίας μὲν ἀμελοῦντας, περὶ δὲ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα γινομένους ὁμοίους είναι τοῖς μνηστῆρουν, οἱ τὴν Πηνελόπην ἐθέλοντες ταῖς θεραπαινέσιν αὐτῆς ἐμίγνυντο, im Allg. aber

über das Auftreten und die Ansprüche der Sophisten als Lehrer Plat. Meno p. 91 B, Protag. p. 349 A, Euthyd. p. 273 D, Hipp. maj. p. 282, und was ich sonst Gesch. d. plat. Philos. I, S. 204 fgg. gesagt und citirt habe; auch G. G. F. Roscher de histor. doctr. apud sophistas vestigiis, Gott. 1838. 8, T. C. M. von Baumhauer quam vim sophistae habuerint Athenis ad actatis suae disciplinam mores ac studia immutanda, Utrecht 1844. 8, Limburg-Brouwer V, p. 139-212, St. John I, p. 233-264, und über das Lehrgeld Welcher kl. Schr. z. Liter.gesch. II, S. 412 fgg.

16) Aristoph. Nub. 1053: ταῦτ' ἐστι ταῦτ' ἐκεῖνα, ἃ τῶν νεανίσκων αεί δι ημέρας λαλούντων πληρες το βαλανείον ποιεί (8. §. 23, not. 27) κενάς δε τάς παλαίστρας: vgl. Ran. 1014 und mehr im Allg. bei Xenoph. Ven. c. 13, Isocr. ad Nicocl. §. 51, π. ἀντιδ. §. 84. 147. 193, c. Sophist. §. 3-6, 19-21 u.s.w.

17) Plin. XXXV. 10. 36: Pamphili auctoritate effectum est Sicyone primum, deinde in tota Graecia ut pueri ingenui omnia ante '(l. omnes artem?) graphicen hoc est picturam in buxo docerentur, recipereturque ars ea in primum gradum artium liberalium; vgl. Aristot. Politic. VIII. 3, Vitruv. I. 1, Ath. VII. 37, und mehr bei Wytt. ad Plut. p. 38.

18) Plat. Legg. VII, p. 817 Ε: έτι δή τοίνυν τοις έλευθέροις έστι τρία μαθήματα, λογισμοί μέν και τα περί άριθμούς εν μάθημα, μετρη-. τική δε μήκους και επιπέδου και βάθους ώς εν αν δεύτερον, τρίτον δε της των αστρων περιόδου προς αλληλα ως πέφυκε πορεύεσθα: vgl. p. 819 A und Republ. VII, p. 536, auch Protag. p. 315 C, Hipp. maj. p. 285 B, Arterast. p. 132 B, Theaetet. p. 147 D, wo bereits Beispiele jugendlichen Interesses für diese Wissenschaften vorkommen, obgleich dieselben noch zu Plato's Zeit von der grösseren Menge verschmäht wurden; vgl. Plut. de Ei ap. Delph. c. 6 oder Theon. Smyrn. de math. ap. Plat. c. 1. und Isocr. π. αντιδ. §. 261: ήγουμαι γάρ και τους περί την αστρολογίαν και γεωμετρίαν και τα τοιαυτα των μαθημάτων διατρίβοντας οὐ βλάπτειν άλλ' ωφελείν τους συνόντας ξιάττω μέν ων υπισχνούνται, πλείω δ' αν τοις άλλοις δοκούσιν· οἱ μέν γὰς πλείστοι των ἀνθρώπων ὑπειλήφασιν ἀδολεσχίαν καὶ μεκρολογίαν μτι των είναι τὰ τοιαύτα τῶν μαθημάτων· οἰδὲν γὰς αὐτῶν οὖτ' ἐπὶ τῶν ἐδίων καὶ μεκρολογίαν στ' ἐπὶ τῶν κοινῶν είναι χρήσιμον, ἀλλ' οὐδ' ἐν ταις μνείαις ἐμμένειν ταις του ραιπιείν ακλ ωφεκειν τους ουνονταις των μαθόντων διά τὸ μήτε τῷ βίω παρακολουθείν μήτε ταις πράξεσιν επαμύνειν, άλλ' εξω παντάπασιν είναι των άναγκαίων: erst in der macedonischen Zeit zählt Teles bei Stob. Serm. XCVIII. 72 nach dem παιδοτρίβης, γραμματοδιδάσκαλος, άρμονικός, ζωγράφος unter den Lehrern des fortgeschrittenen Alters auch den αριθμητικός und γεωμέτρης auf.

19) Dionys. Hal. de Dinarcho c. 2: ἀφικόμενος ελς 'Αθήνας, καθ' ον χρόνον ήνθουν αι τε των φιλοσόφων και ξητόρων διατριβαίκ.τ.λ. Die erste Rhetorenschule gründete bekanntlich Lysias, Cic. Brut. c. 12, die erste philosophische Plato in der Akademie; wann es übrigens Sitte geworden, statt des früheren Stufenganges von der γραμματική zur μουσική auf jene die Rhetorik als schola major (Quintil. II. 1. 3) folgen zu lassen, ist gleich dem Gebrauche von φητως für den Lehrer der Rhetorik nur dahin zu bestimmen, dass für die Romerzeit beides sicher ist, vgl. Galen. de libris suis T. XIX, p. 9 ed. Kühn oder de consuetud. p. 125 ed. Dietz: γυμναζόμεθα γάρ πρώτα μέν έπι τοις γραμματικοίς έτι παίδες όντες, είδ' έξης παρά τε τοις δητορικοίς διδασκάλοις, αριθμητικοίς τε και γεωμετρικοίς και λοprovincio, und über den ganzen Bildungsgang dieser Zeit insbes. auch Appul. Florid. IV. 20: prima craterra literatoris ruditu eximit, secunda grammatici doctrina instruit, tertia rhetoris eloquentia armat; hao tenus a plerisque potatur; ego et alias craterras Athenis bibi: poëticae commentam, geometriae limpidam, musicae duloem, dialecticae austerulam, jam vero universas philosophiae u.s. w.

- 20) Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie (mit Einschluss der Geographie, vgl. Seneca Ep. XCI. 17), Astrologie und Musik, um der Architektur und Medicin zu geschweigen, welche Varro in seinen disciplinarum libris damit verbunden hatte. vgl. m. Vorr. zu Martianus Capella ed. Kopp p. xx und Ritschl de M. Terentii Varronis disciplinarum libris, Bonn 1845. 4. sofern freilich dieser Kreis alles umfassen sollte, was ohne den Vorwurf der Banausie betrieben werden konnte, finden wir ihn auch auf andere Wissenszweige erweitert, wie bei Poll. IV. 16 oder Galen. Protr. c. 14: λατρική τε και φητορική και μουσική γεωμετρία τε και αριθμητική και λογιστική και αστρονομία και γραμματική και νομική, πρόςθες δ' εί βούλει ταύταις πλαστικήν τε και γραφικήν: und andererseits konnte er nur als allgemeine Vorbildung (προπαιđeia, Suid. III, p. 192) aufgefasst der berufsmässigen Beschäftigung mit Philosophie und Rhetorik selbst entgegengesezt werden, vgl. Quintil. I. 10 und Tac. de Orator. c. 31, Cebes Tabul. c. 22 und Seneca Ep. LXXXVIII, insbes. §. 20: pueriles sunt et aliquid habentes liberalibus simile hae artes, quas dynvaltove Graeci, nostri liberales pocant; solae autem liberales sunt, immo ut dicam verius liberae, quibus curae virtus est; inzwischen scheint sich doch durchschnittlich jener Umfang immer mehr befestigt zu haben, vgl. Tzetzes Chiliad. XI. 525 und mehr bei Wower de Polymathia c.24 und Fabric. ad Sext. adv. Math. I. 7, auch Mücke de doctrinae, quem veteres imprimis Quintilianus commendant, orbe, Grimma 1790. 4.
- 21) Vgl. C. Inser. n. 251 fgg. mit Ahrens de Athen. statu polit. et liter. ab Achaici foederis interitu, Gott. 1829. 4, p. 53 fgg. und Haase in Hall. Encykl. III, 9, S. 396 fgg.
- 22) 'Οπλομαχία: vgl. Plat. Lach. p. 181 fgg. und mehr bei Haase ad Xenoph. Rep. Lac. XI. 9, p. 218 und Winkelmann ad Plat. Buthyd. p. xxviii. Als Erfünder nennt Ath. IV. 46 Demeas von Mantinea.
- 23) Vgl. Teles bei Stob. Serm. XCVIII. 72 oder den pseudoplaton. Axiochus p. 366 E, der denselben Lehrer τακτικός nennt, und mehr bei Locella ad Xenoph. Eph. I. 1: παιδείαν τε γάρ πασαν εμελέτα και μουσικήν ποικίλην ήσκει, κιθάρα δε αὐτῷ και εππασία και όπλομαχία συνήθη γυμνάσματα.
- 24) Vgl. Teles und Xenoph. Eph. ll. cc. und Panofka Bilder I. 5; über griechische Reitkunst und Pferdedressur im Allg. aber Xenophon π. ἐππικῆς mit Poll. I. 181 fgg. und mehr bei G. Hermann Opusc. I, p. 63—80 und H. Hase Palaeologus S. 53—75; für ältere Zeiten Fréret in M. de l'A. d. Inscr. XLI, p. 242 fgg. und Welcker ep. Cyklus II, S. 217.

# §. 36.

Aller dieser Unterricht übrigens ward zunächst als reine Privatsache behandelt, insofern es einerseits einem

, i

ieden freistand solchen zu ertheilen, andererseits aber auch keinerlei Fürsorge von Seiten des Staats getroffen war, um sey es die Entstehung solcher Anstalten, sey es die Benutzung derselben von Seiten der Aeltern zu sichern: und das Höchste, was die griechische Gesetzgebung in dieser Hinsicht erreichte, war entweder wie bei Solon eine angemessene Erziehung zur Bedingung der älterlichen Ansprüche an die Kinder selbst zu machen oder wie bei Charondas die Kosten des Unterrichts Aller aus Gemeindemitteln zu bestreiten 1). Von öffentlichen Lehranstalten in unserem Sinne kann mithin in Griechenland keine Rede seyn; weit entfernt jedoch dadurch auch den Charakter der Gemeinschaftlichkeit zu verlieren 2), vereinigte vielmehr jeder Unterricht eine grössere oder kleinere Anzahl von Knaben desselben Bezirks um den betreffenden Lehrer 5), so wenig auch damit die freie Concurrenz ausgeschlossen war 4), die den Einzelnen allerdings von dem Rufe, den er genoss, und dem Beifalle, den sein Unterricht fand, abhängig machte. Nur vom Staate blieben die Lehrer und ihre Schulen eben so unabhängig, wie jedes andere Gewerbe, das zwar gewissen polizeilichen Vorschriften unterliegen konnte 5), sonst aber ganz nach dem eigenen Ermessen und Interesse seines Unternehmers betrieben ward; und daraus folgte dann zugleich auch die geringe Schätzung, in welcher dieser Lehrerstand bei einer Bevölkerung stehen musste, die jeden gewerbsmässigen und bezahlten Betrieb irgend eines Geschäftes für unfrei und gemein achtete 6). Namentlich galt dieses von dem Elementarlehrer. γραμματιστής oder γραμματοδιδάσκαλος, dessen Wissen sich ohnehin von der selbstverstandenen Fertigkeit jedes Erwachsenen nicht zu unterscheiden brauchte, und der folglich nur als Werkzeug angesehen ward, um den Kindern dieselbe mechanisch mitzutheilen 7); mochten sich auch Einzelne über diesen Standpunct erheben 8), so finden wir dagegen Andere, die unter freiem Himmel der Strassenjugend ihre Dienste widmeten 9), und scheinen selbst Schwen von ihren Herren zu diesem Geschäfte angehalten worden zu seyn, im den Gewinn desselben mit jenen zu theilen 10). Ja auch die gesteigerten Ansprücke, welche die fortschreitende Bildung an die Erklärung der Dichter machte, antletten bierin nichts, sondern drückten gerade den Elementarunterricht noch tiefer herunter, indem für alles was über denselben hinausging, eine neue Classe von Lehrern, xorrexol oder you marixol 11), aufkam, die zwar fortwährend den Rhetoren, Mathematikern, Philosophen nachstand, gleichwohl aber mit diesen die geachtetere Stellung theilte, welche sich schon in der Bezeichnung ihrer Vorträge als σχολαί ausspricht 12). Günstiger gestaltete sich das Verhältniss des Musikers und des Ringlehrers insofern, als deren Wissenschaft und aussere Stellung gleichen Schritt mit der Entwickelung ihrer Fächer gehalten zu haben scheint, so dass ihr Unterricht auch die schwierigeren Theile der Technik nicht ausschloss und namentlich in gymnastischer Rinsicht der Unterschied, welchen der Sprachgebrauch zwischen yvuvaozne und naidozoisne machte 15), ziemlich verschwand; hatte auch jener ursprünglich mehr den sachverständigen Kenner, dieser den technischen Jugendiehrer vorgestellt, so ging doch auch der blosse Jugendunterricht allmählig so sehr in wirklich athletische Uebung über, dass der nämliche Lehrer beide Eigenschaften in sieh vereinigen musste 14). Nur darf man darum nicht andererseits auch den Unterschied zwischen παλαίστοα und γυμνάσιον verwischen. der bei aller späteren Berührung beider Austalten doch ein sehr specifischer bleibt 15). Gymnasien sind die freien Tummelplätze der griechischen Jugend, ja selbst der Erwachsenen für ihre körperlichen Uehungen und Leibesbewegungen 16), die zwar von obrigkeitlichen Personen 17) überwacht aber von keinen Lehrern geleitet wurden; leztere lehrten nur in den Palaestren, die wie jede andere Schule Privatunternehmungen einzelner Paedotriben waren 18), deren Alter sich kaum über Solons Zeit hinaus verfolgen lässt 19); und wenn dergleichen Ringplätze auch später mit Gymnasien verbunden vorkommen <sup>20</sup>), so bleiben sie doch immer nur ein Theil derselben, der mitunter selbst nicht einmal die Bestimmung zum Unterrichte voraussetzen lässt <sup>21</sup>), geschweige denn dass er seine Bedeutung als Lehranstalt auf das Ganze überzutragen erlaubte <sup>22</sup>).

- 1) Vgl. oben §. 11. not. 18-22. Der Beschluss der Trözenier bei Plut. V. Them. c. 10, für die Kinder der athenischen Flüchtlinge des Schulgeld zu zahlen, ist selbstredend ein eben so ausserordentlicher Fall, als der ähnliche V. Sert. c. 14.
- 2) Vgl. über diesen von Hegewisch u. A. völlig vernachlässigten Unterschied Quintil. I. 2, der den gemeinschaftlichen Lehrer im Gegensatze des hänslichen Unterrichts immerhin velut publicum praeceptorem nennt.
- 3) Ath. VIII. 50: διδάσκειν εν κώμη τινὶ γράμματα: und daher κωμήται Aristoph. Nub. 166 s. v.a. συμφορτηταί Xenoph. Hell. II. 4. 20, Symp. IV. 23, Plat. Buthyd. p.272 D, Phaedr. p. 255 A u.s.w.
- 4) Wie selbst in kleinen Städten, vgl. Mykalessus bei Thuc. VII. 29: ἐπιπεσόντες διδασκαλείω παίδων, ὅπες μέγιστον ἦν αὐτόθν κ.τ.λ. 'Daker Aeschin. Timarch. §. 9: οἶς ἐστὶν ὁ μὲν βίος ἀπὸ τοῦ σωφρονεῖν, ἡ δ' ἀπορία ἐκ τῶκ ἐναντίων.
- 5) Vgl. oben §. 34, not. 23. Gemeinschaftliche Prüfungen aber kennt erst die Kaiserzeit, wie Plut. qu. symp. IX. 1: 'Αμμώνος 'Αθήνησι στρατηγῶν ἀπόδειξιν ἔλαβε τῶν γράμματα καὶ γεωμετρίαν καὶ τὰ ξητορικὰ καὶ μουσικήν μανθανόντων ἐφήβων, καὶ τοὺς εἰδοκιμήσσαντας τῶν διδασκάλων ἐκὶ δεῖπνον ἐκάλεσε.
- 6) Γοάμματα διδάσκεν λυποοί τινός μισθαρίου, Diog. L. X. 4; vgl. unten §. 42 und hier insbes. die Zusammenstellung bei Lucian. Rhet. pr. c. 10 und Dio Chr. VII. 114: αν τινος ξοιθος ή μήτης η, τρυγήτρια εξειθούσα ποτε . . η ὁ πατης διδάξη γράμματα η πασδαγωγήση. Desshalb will auch Plato Legg. VII, p. 804 E nur gedungene Fremdlinge als Lebrer in seinem Stante zulassen: πεπεσφένους μισθοίς οἰκοῦντας ξένους.

7) Γραμματιστής ὁ τὰ πρῶτα στοιχεία διδάσκων, Suidas I, p. 494; vgl. Sext. adv. Math. I. 44: ἡ τῶν ὁποιωνδηποτοῦν γραμμάτων εἰκοις, ἡν συνήθως γραμματιστικήν καλοῦμεν, und mehr bei Wower Polym. c. 4, Des. Herald. Obs. VII. 25, p. 608, Stallb. ad Plat. Phileb. p. 116 u. s. w.

8) Wie Plato's vorgeblicher Lehrer (Diog. L. III. 4) in den Anterasten, den Sokrates seines Besuchs würdigte, Plut. philos. c. princ. c. 1, oder der ἐπανορθῶν τον Ομηρον bei dems. V. Alc. c. 7; wie es aber mit Andern bestellt war, zeigt Stob. Serm. IV. 70: Θεόπριτος γραμματοδιδασκάλω φαύλως ἀναγινώσκοντι προςελθών εἶπε· διὰ τί γεωμετρεῖν οὐ διδάσκεις; τοῦ δὲ εἰπόντος ὅτι οὐκ οἶδα, καὶ τί τοῦτ; εἶπεν, οὐδὲ γαρ ἀναγινώσκειν.

9) Dio Chr. XX. 9: οἱ γὰρ τῶν γραμμάτων διδάσκαλοι μετὰ τῶν παίδων ἐν ταῖς ὁδοῖς κάθηνται καὶ οὐδὲν αὐτοῖς ἐμποδών ἐστιν ἐν τοσούτω πλήθει τὸῦ διδάσκειν τε καὶ μανθάνειν: vgl. den jungeren Dionysius in Korinth bei Justin. XXI. 5: novissime ludi magistrum professus pueros in trivio docebat, mit m. Note zu Lucian. Hist. conscr. p. 118, und den χαμαιδιδάσκαλος bei Hierokles ed. Boisson. p.280.

- 10) Oder sollte dieses nur für Rom gelten? Hier wenigstens hat schon Cato bei Plut. V. Cat. maj. c. 20 χαρίεντα δούλον γραμματιστήν δνομα Χίλωνα πολλούς διδάσκοντα παϊδας, und eben darauf geht Sueton. illustr. gramm. c. 4: nam apud majores, quum familia alkujus venaks produceretur, non temere quem literatum in titulo sed literatorem inscribi solitum esse u. s. w.
- 11) Axioch. p. 366 Ε: αὐξομένου δὲ χριτικοί, γεωμέτραι, τακτικοί: vgl. Dio Chr. LIII. 5: τῶν ὕστερον γραμματικῶν κληθέντων, πρότερον δὲ κριτικῶν, und mehr über γραμματικὸς bei G. J. Voss. Aristarch. I. 1—4, Wower. Polym. c. 8—13, J. T. Krebs de finibus grammaticae regendis in Opuscc. Lpz. 1778. 8, p. 188—288, F. A. Wolf Proleg. Hom. p. clxx fgg., K. Lehrs de vocabulis φιλόλογος, γραμματικὸς, κριτικὸς, Κοπίgsb. 1838. 4, Gräfenhan Gesch. d. klass. Philologie I, S. 94 fgg.
- 12) Döderlein lat. Synon. u. Etymol. VI, 203: \*ludus ist eine niedere Schule für Knaben, die lernen sollen und müssen, schola eine höhere Schule für Jünglinge und Männer, welche lernen wollen; der ludus sezt discipulos, magistrum und Schulzucht, die schola dagegen auditores, doctorem und eine akademische Behandlung voraus :; vgl. Glaser über die höheren Bildungsinstitute bei Griechen und Römern, in Jahrbb. f. specul. Philos. Darmst. 1846. 8, S. 76—88, und 'über die Entwickelung des griechischen Begriffs σχολή, Musse, zur Bedeutung von διατριβή (Poll. IX. 42) und διδασκαλεΐον Müller vor dem Gött. Lect.kataloge 1838 oder in Jahns Archiv VI, S. 46 fgg., insbes. auch Isoer. π. ἀντιδ. §. 304: προτρέψετε τῶν νεωτέρων τοὺς βίον ἰκανὸν κεκτημένους καὶ σχολήν ἄγειν δυναμένους ἐπὶ τὴν παιδείαν καὶ τὴν ἄσκησων τὴν τοιαύτην, im Gegensatze der Selaven, die keine Musse haben, s. Aristot. Politie. VII. 13. 17 und VIII. 2. 3: οἱ δὶ ἐξ ἀρχῆς ἔταξων ἐν παιδεία, διὰ τὸ τὴν φύσω αὐτὴν ζητεῖν μὴ μόνον ἀσχολεῖν ὀρθῶς ἀλλὰ καὶ σχολάζενν δύνασθαι καλῶς. Die ersten Spuren schon Saec. IV a. Chr. bei Diog. L. V. 38 and VI. 24.
- 13) Isocr. π. ἀντω. §. 181: περί μὶν τὰ σώματα τὴν παιδοτριβικήν, ἡς ἡ γυμναστική μέρος ἐστί: vgl. Galen. ad Thrasyb. e. 43, T. V, p. 891, valet. tuenda II. 9, T. VI, p. 143 Kühn, und mchr bei Perizon. ad Aelian. V. Hist. II. 6, Spanheim ad Aristoph. Nub. 969, Krause Gymn. S. 217 fgg., Kayser in Wiener Jahrbb. 1841, B. XCV, S. 164, und Roulez in Mém. de l'Acad. d. Brux. T. XVI, p. 8 fgg. mit m. Rec. in G. G. A. 1844, S. 70 fgg.
- 14) S. Haase in Hall. Encykl. Sect. III, B. IX, S. 192 und Krause S. 220, der richtig bemerkt, dass auf agonistischen Inschriften nur der Paedotribe vorkomme, in welchem dann auch der ἀλεί-πτης aufgegangen zu seyn scheint, vgl. Poll. III. 154 oder VII. 17: καὶ ὁ ἐρεστηκὸς παιδοτρίβης τε καὶ γυμναστής, ὁ δὲ ἀλείπτης ἀδόκιμον, obgleich dieses Wort noch in gleichzeitigen Inschriften und Schriftstellern gleichbedeutend mit γυμναστής verkemmt, Wytt. ad Plut. p. 852 und C. Inscr. I, p. 669; oder sollte es hier nur noch einen Privatlehrer bedeuten?
- 15) Vgl. Haase a. a. O. S. 360 fgg., auch Krause S. 117 fgg. und Becker Char. I, S. 311 fgg. 334 fgg., dessen Unklarheiten jedoch schon Bergk in Hall. Jahrbb. 1841, S. 375 gerügt hat.
- 16) Vgl. §. 17, not. 13, §. 18, not. 28, §. 23, not. 8, und hier insbes. Aristoph. Nub. 1005: ἀλλ' εἰς ᾿Ακαδήμειαν κατιών ὑπὸ ταῦς

- 17) Γυμνασιάρχοι, vgl. oben §. 34, not. 6 und Roulez a. a. O. p. 7, wo namentlich darauf aufmerksam gemacht ist, dass auf bildlichen Darstellungen diese sitzen, die Lehrer dagegen stehen.
- 18) Daher nach den Eigenthümern benannt: Ταυρέου, Plat. Charmid. p. 153, Σιβυρτίου, Plut. V. Alcib. c. 3, Ίπποκράτους, Vit. X Orat. p. 837, Τιμαγήτου, Theocrit. II. 8, und noch deutlicher Plat. Lysis p. 204: παλαίστρα νεωστί ψαοδομημένη... διδάσκι δι αὐτόδι Μίκκος, obgleich das allerdings auch so genommen werden kann, dass die Palaestra von Staatswegen erbaut und dem Paedotriben nur übergeben war, vgl. Xenoph. Rep. Ath. II. 10; das Lehrgeld floss jedoch jedenfalls dem lezteren zu, mitunter ein für allemal vorausbezahlt, wie Ath. XIII. 47: ωςπες πρὸς Ἱππόμαχον τὸν παιδοτρίβην μνᾶν δοὺς οἴει ἀεὶ φοιτήσειν.
- 19) Vgl. Spanheim l. c. und Cramer de educ. puer. p. 36, und wenn Krause S. 223 dazu bemerkt: » wäre dieses erwiesen, so möchten wenigstens auf empirischem Wege Jüngere durch Acltere, Unkundige durch Kundige in dem wesentlichsten Bestandthellen gymnischer Uebungen unterwiesen worden seyn , so ist was gerade auch meine Meinung; aur gehört solcher wechselseitige Unterricht dann auch keiner Palaestra, sondern dem freien Verkehre der Gymnusien an.
- 20) Bei Antipho Tetral. II. 3, §. 6, welche Stelle gewöhnlich für Psedotriben in Gymnasien eitirt wird, ist zwar sicher χαιδαγωγού zu verbessern denn wie sollte ein Psedotribe dazu kommen, τοις εκοντίζουσε τὰ ἀκόντια ἀναιφείσθαι? desto charakteristischer aber ist jezt das Fragment des Hyperides in Schneidewins Philol. III, S. 631: και ᾿Αριστόμαχος ἐπιστάτης γενόμενος τῆς ᾿Ακεσημίας, ὅτι σκαφείσε ἐκ τῆς παλαίσκοας μετενεγκών εἰς τὸν κῆπον τὸν αὐτοῦ πλησίον ὄντα ἐχοῆτο, worans doutlich hervorgeht, dass schon damals mit jenem Gymnasion auch eine Palaestra verbunden war, obgleich das Λύκειον die seinige nach Vit. K Orat. p. 841 erst durch Lykurg erhalten zu haben scheint.
- 21) Wie z. B. in Elis bei Paus. VI. 21. 2 und 23. 3: ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλος ἐλάσσων γυμνασίου περίβολος . . καὶ παλαΐστραι τοῖς ἀθλοῦσων ἐνταῦθα ποιοῦνται καὶ συμβάλλουσιν αὐτόθι τοὺς ἀθλητὰς οὖ παλαίσοντας ἔτι, ἐπὶ δὲ ἱμάντων τῶν μαλακωτέρων ταῖς πληγαῖς, we Nicmand an die Ringschule eines Paedotriben denken wird.
- 22) Wie gymnasium zu seiner heutigen Bedentung gelungt ist, erklärt sich nur aus der zufälligen Verbindung der ersten Philosophenschulen mit den athenischen Gymnasien Aκαθήμεσα und Αύκειον, deren metonymische Anwendung eben so gut auch ατοὰ umfasst; vgl. Plin. Epist. I. 22. 6 oder Quintil. XII. 2. 8: studia sapientiae... in porticus et gymnasia primum, mox in conventus scho-

larum secesserunt, und über jene Schulen selbst Ph. J. Crophius de gymnasiis literariis Atheniensium, Jena 1688. 4 und hinter Sc. Aquilianus de plac. philos. ed. Brucker, Lpz. 1756. 4, p. 185—248; aber auch so beschränkt es sich bei guten Schriftstellern lediglich auf philosophorum scholas, wie hei Cicero de orat. I. 13, und erst sehr spät finden sich wie bei Selvian. de gubern. dei VII, p. 241 philosophorum officinae, cuncta denique vel linguarum gymnasia vel morum verbunden.

### §. 37.

Noch weniger sind endlich diese jugendlichen Leibesübungen mit den Kampfarten zu verwechseln, die zu den Festspielen des griechischen Cultus gehörten und für deren öffentliche Schaustellung sich einzelne Athleten berufsmässig einübten: waren diese lezteren auch zum grösseren Theile ursprünglich aus ersteren hervorgegangen, und nahmen hinwiederum jene selbst in Folge ihrer schulgerechteren Behandlung in den Palaestren vieles von den Athleten an, dergleichen ohnehin die meisten Paedetriben seyn mochten, so lag doch den Begriffen beider derselbe Unterschied wie dem Gegensatze des Gymnasten und Paedotriben zu Grunde, dass dort die Körperübung als Selbstzweck, hier lediglich als Mittel zur allgemeinen Ausbildung des Mensehen betrachtet ward 1); und demgemäss wird auch im Einzelnen jeder Schluss von dem einen Gebiete auf das andere nur mit Vorsicht zu machen seyn. Namentlich scheint nicht nur das Gymnasium sondern auch die Palaestra als allgemeine Unterrichtsanstalt den Faustkampf und das Pankration nur theilweise oder vereinzelt zugelassen2) und selbat Ringen und Laufen ursprünglich in keiner andern Ausdehnung geübt zu haben, als wie beide Kampfarten neben ihrer athletischen Selbständigkeit in der Agonistik zugleich als Theile des sogenannten Fünfkampfs vorhommen; und je gewisser uns auch die übrigen dieser Theile, der Sprang und der Wurf mit der Scheibe und dem Speere als Gegenstände der Jugendübung begegnen 5), deste einfacher lässt sich vielleicht der Satz aufstellen, dass gerade was dort nur noch im Vereine geachtet und belohnt zu werden pflegte, hier den eigentlichen Cursus

# 498 Th. II. C. III. Besonderheiten häuslicher Sitte,

erzieherischer Gymnastik ausmachte 4), an welchen sich dann noch in freier Anwendung theils die oben bereits erwähnten Turnspiele, theils sonstige Uebungen und Versuche zur Kräftigung oder Schmeidigung der Glieder anschlossen. Nur das Ringen, dem die Palaestra selbst ihren Namen verdankte, ward von dieser im Laufe der Zeit nach allen seinen Möglichkeiten zu einer Höhe künstlerischer Fertigkeit entwickelt, die der Athletik nicht viel nachstand und von der wir uns kaum noch aus den zahlreich überlieferten Schulausdrücken einen Beeriff machen können;5): es kam nicht bloss darauf an. den Gegner durch geschicktere Griffe 6) zum Falle zu bringen oder durch grössere Körperstärke in die Höhe zu heben und so niederzuwerfen?), sondern auch dagegen gab es wieder andere Mittel, sey es dem Andern ein Bein unterzuschlagen 8) oder ihn durch Umdrehung des Armes oder Nackens zu entkräften 9); und selbst an der Erde konnte der Kampf noch fortgesezt werden 10), bis einer von beiden erschöpft oder sich zu regen unfähig gemacht war. Leztere Uebung streifte dann freilich auch schon an das Pankration an, gleichwie auch das Handgemenge 11), wobei man sich durch die blosse Kraft der Hände oder Finger vom Platze zu verdrängen oder umzuwersen suchte 12), bereits zu den Vorübungen dieser Kampfart oder des Faustkampfs gerechnet wird; aber über solche Vorübungen, die eben sowohl auch dem Ringer dienen konnten, ging die Palaestra in dieser Hinsicht wohl selten hinaus, und beschäftigte ihre Schüler im Gegentheil vielleicht noch mehr mit dem vereinzelten Schattenkampfe 15), in welchem der angehende Fechter die besten Stellungen und Bewegungen einübte und namentlich die Arme auf die geschickteste Art zum Angriffe wie zur Vertheidigung gebrauchen lernte 14). Dagegen besass die alte Gymnastik überhaupt einen ausserordentlichen Reichthum an dergleichen Vorübungen, die dann auch zur Unterhaltung oder Leibesbewegung von den Erwachsenen selbst fortgesezt wurden und dadurch zugleich einen Hauptgesichtspunct der Empfehlung ausmachen, welche die Gymnastik in diaetetischer Hinsicht auch bei den Aerzten des späteren Alterthums gefunden hat 15): das Ausstrecken einzelner Glieder, die Erhaltung der Muskeln in einer bestimmten Spannung, der Gebrauch der Sprungkolben wird von diesen förmlich verordnet, und wenn auch Klettern, Seilziehen u.s.w. mehr der Jugend überlassen blieb, so war doch nicht bloss der Ball, dessen gymnastische Bedeutung schon oben berührt ist 16), sondern auch der mit Saud oder Feldfrüchten gefüllte Sack, der in einem besonderen Zimmer des Gymnasiums schwebend aufgehängt zu seyn pflegte|17), ein Gegenstand, woran alle Besucher dieses Ortes ihre Kräfte und Gewandtheit versuchten. Allen diesen Uebungen ging übrigens, wenigstens in so weit sie mit völliger Entkleidung verbunden waren, die Einreibung mit Oel voraus, wodurch die γυμναστική zugleich eine aleinteun wurde 18); und bei den Ringern kam dazu noch das Bestreuen mit dem Staube, der einerseits die durch das Oel hervorgebrachte Schlüpfrigkeit vermindern, andererseits aber auch den nachtheiligen Wirkungen des Schweisses begegnen sollte 19); die Unreinigkeiten entfernte dann der Striegel, der desshalb gleich der Salbflasche ein unentbehrliches Stück des palaestrischen Apparats ausmachte 20), und auch ohne die später damit verknüpften Bäder erblickte der Grieche gerade in dieser Sitte eine Hauptquelle seiner Gesundheit.

2) In Lacedaemon war Beides förmlich verboten; Seneca Benef. V. 3: Lacedaemonii vetant suos pancratio aut caestu decernere, ubi inferiorem ostendit victi confestio; vgl. Plut. V. Lycurg. c. 19 oder

<sup>1)</sup> Plat. Legg. VII, p. 796: καὶ δη τά γε κατὰ πάλην ἃ μὲν Ανταῖος ἢ Κερκύων ἐν τέγναις ἐαυτῶν ξυνεστήσαντο φιλονεικίας ἀχρήστου χάριν, ἢ πυγμην Ἐπειὸς ἢ "Αμυκος, οὐδὲν χρήσιμα ἐπὶ πολέμου κοινωνίαν ὅντα, οὐκ ἄξια λόγω κοσμεῖν τὰ δὲ ἀπ ὁρθῆς πάλης, ἀπ ἀυχένων καὶ χειρῶν καὶ πλευρῶν ἐξειλήσεως, μετὰ φιλονεικίας καὶ καταστάσεως διαπονούμενα μετ ευσχήμονος, ὁωμης τε καὶ ὑγιείας ἔνεκα, ταῦτ ἐις πάντ ὅντα χρήσιμα οὐ παρετέον κ.τ.λ. Schärfer als von Krause ist diese Scheidung in der Hall. Encyklopädie durchgeführt, wo die agonistischen Uebungen unter Gymnastik, die jugendlichen unter Palaestrik abgehandelt werden; nur sind diese beiden Ausdrücke selbst dafür nicht die bezeichnendsten, und die Mehrzahl der bereits oben §. 23, not. 8 erwähnten Bücher wirft Beiαes geradezu durcheinander.

- Apophth. p. 189 E mit Boisson. ad Eunap. p. 570; aber auch Plato schliesst den Faustkampf aus, und wenn gleich Plaut. Bacch. III. 3. 24 ihn mitzählt: ibi cursu, luctando, hasta, disco, pugilatu, pila, saliendo sese exercebant, so heisst es doch noch bei Plut. qu. symp. II. 4: οὖτε γάρ δρόμον οὖτε πυγμήν ἐν παλαίστραις διαπονοῦσιν, άλλα πάλην και παγκρατίου το περί τας κυλίσεις, welches leztere auch weiter nichts als die unt. not. 10 zu erwähnende alisonsig bedeutet; mehr, scheint es, lernten nur Einzelne, selbst nach Lucian. Anachars. c. 24: τον μέν τινα πυκτεύειν, τον δε παγκρατιάζειν διδάσκομεν: vgl. Plut. V. Rum, c. 1: παγκράτια μειρακίων και παλαίσματα παίδων.
- 3) Lucian. Anachars. c. 27: xal μην και δρομικούς είναι ἀσκούμεν αύτρυς ές μηκός τε διαρκείν έθίζοντες και ές το έν βραχεί ωκύτατον επικουφίζοντες και ο δρόμος ου πρίς το στερρον και αντίτυπον, αλλά έν ψάμμφ βαθεία, ένθα ούτε βεβαίως απερεισαί την βάσιν ούτε έπιστη-ρίξαι ράβιον, ύποσυρομένου πρός το ύπειχον του ποδός αλλά και ύπεράλλεσθαι τάφρον εὶ δέοι ἢ εἶ τι ἄλλο ἐμπόδιον, καὶ πρός τοῦτο ασχούνται ήμεν έτι, και μολυβδίδας χειροπλήθεις (Sprungkolben, άλrnogs, vgl. Welcker Zeitschr. f. Gesch. alter Kunst S. 239-269) έν ταϊν χεροϊν έχοντες είτα περί ακοντίου βολής είς μήκος αμιλλώνται (vgl. §. 36, not. 20): είδες δε και άλλο τι έν τῷ γυμνασίῳ χαλκοῦν, περιφερές, ασπίδι μικρά έοικις όχανον ούκ έχούση ούδε τελαμώνας, καί έπειράθης γε αυτοῦ κειμένου έν τῷ μέσῳ καὶ ἐδόκει σοι βαρύ καὶ δύςληπτον ύπο λειότητος εκείνο τοίνυν ανω τε αναρριπτούσιν εἰς τὸν αἰρα καί ές το πάρρω φιλοτιμούμενοι, όςτις έπι μήκιστον έξέλθοι και τούς ällous υπερβάλοιτο: vgl. G. Alt. §. 30, not. 16-22, insbes. die Abhh. von Philipp de Pentathlo, Berl. 1828. 8, Ambrosch in Ann. dell' Inst. arch. 1833, p. 84-89, Roulez in M. de l'A. de Bruxelles 1842. 4, T. XVI, und das charakteristische Bild bei Micali zur Storia degli ant. pop. Ital. t. 70; Einzelnes auch bei Müller Archaeol. S. 741.

4) Schol. Plat. Anterast. p. 135: πένταθλος οδτος τοτς νέοις αγωvia: vgl, Aristot. Rhetor. I. 5. 11: διὸ οἱ πένταθλοι κάλλιστοι, οτι πρός βίαν και πρός τάχος αμα πεφύκασιν, im Gegensatze athletischer

Einseitigkeit, Xenoph. Symp. H. 17.

5) Plut. qu. symp. II. 4, Poll. III. 155, Luciau. Lexiph. c. 5, und mehr bei Faber Agonist. III. 8 fgg., Burette in M. de l'A. d. Iascr. IV, p. 327 fgg., Philipp de Pentathlo p. 70 fgg., Ambrosch l. c. p. 76 fgg., Krause S. 409 fgg., Haase in Hall. Encykl. III. 9, S. 407 fgg., Am anschaulichsten Lucian. Anach. e. 24: οσοι δε αυτών κάτω συννενευκότες παλαίουσι, καταπίπτειν τε άσφαλώς μανθάνουσι και άνίστασθαι εθμαρώς και ώθισμούς και περιπλοπάς και λυγισμούς και άγχεσθαι δύνασθαι και ες ύψος άναβαστάσαι τον αντίπαλον κ. τ. λ.

6)  $A\alpha\beta\eta$ , Plat. Republ. VIII, p. 544 B, Plut. V. Alcib. c. 2,

Fab. c. 5, Coriol. c. 2 u.s. w.

- 7) Iliad. XXIII. 724: η μ' ἀνάειρ' η εγώ σε: vgl. Nonnus Dienys. XLVIII. 139: Θηλυτέραις παλάμησι δέμας πούφιζε Αυαίου, ού δέ μιν ή έρταζε, τόσον βάρος κ. τ. λ.
- 8) Υποσπελίζειν, Plat. Euthyd. p. 278 B, Lucian. Anachars. c. 1, Calumn. c. 10, Plut. frat. am. c. 2; vgl. Theocrit. XXIV. 109: οσσα δ' ἀπὸ σκελέων έδροστρόφοι 'Αργόθεν ἄνδρες άλλάλως σφάλλεντι παλαίσμασι: auch κλίμαξ, κλιμακίζειν s. v. a. σκελίζειν, διαστρέφειν, Phot. Lex. p. 170; vgl. d. Erkl. zu Soph. Trachin. 520 und Hesych. I, p. 945, 11, p. 279.

- 9) "Αγχειν και λυγίζειν, Lucian. Anach. c. 1; vgl. Thoserit. I. 97 und mehr bei Spanheim ad Aristoph. Rau. 688 und Jacobs ad Philostr. Imag. 11. 32, p. 562; auch τραχηλίζειν, Plat. Anterast. p. 132, Plut. V. Anton. c. 33, Apophth. p. 234, und mehr bei Cuper. Observ. I. 12, p. 86 fgg. Der Gewürgte erkannte sich durch ein Klopfen mit der Hand als besiegt, Nonnus XXXVII. 606: Σιτεωνομένων ὅτε δεσμῶν αὐχενίων πνικτῆρι τόνω βεβαρημένος ἀνηρ νίπην ἀντιπάλου μνηστεύεται ἔμφρονι σιγῆ ἀνέρα νικησαντα κατηφέι χειρί πατάξας.
- 10) Alirongis, Hippocr. de diaeta II. 11, oder κύλισις, Plut. qu. symp. II. 4; vgl. Lucian. Anach. c. 1: καὶ ἐν τῷ πηλῷ συναναφύρονται καλινδούμενοι ὥςπερ σύες, mit Philipp de pentathlo p. 71 und Jacobs ad Philostr. Imag. II. 6, p. 435.
- 11) Απροχειρισμός Plat. Alcib. I, p. 107 E, Aristot. Eth. Nic. III. 1; vgl. Ruhnken. ad Tim. Lex. p. 19: ἀπροχειρίζεσθαι πυπτεύειν ἢ παγκρατιάζειν πρὸς ἔτερον ἄνευ συμπλοκῆς, ἢ ὅλως ταῖς ἄκραις μετ ἄλλου γυμνάζεσθαι, und Walz in Zeitschr. f. d. Alterth. 1843, S. 620.
- 12) Artemidor. I. 60: οἶθα δέ τινα ος ἔδοξε παλαίειν καὶ ἐκ δακτύλων δύο περὶ μίαν τὸ λεγόμενον ποιήσας δίῆξαι τὸν ἀντίπαλον: vgl. Paus. VI. 4 und Philipp l. c. p. 76.
- 13) Ensaparety, exercitationis causa pugnae simulacrum edere sive pugnam secum meditari quasi adversario opposito, Ast ad Plat. Legg. p. 397; vgl. Valer. Fl. Argon. I. 411: saltem in vacuos ut brachia ventos spargat, und Wytt. ad Plut. p. 840.
- 14) Χειρονομεΐν, Ath. Χ. 9; gleichbedeutend mit σκιαμαχεΐν, Plat. Legg. VIII, p. 830, Paus. VI. 10: σκιαμαχούντος δε δ ἀνδφιὰς παρέχεται σχήμα, δτι δ Γλαῦκος ήν ἐπιτηδειότατος τῶν κατ' αὐτὸν χειρονομῆσαι περυκώς.
- 15) Galen. valet. tuenda II. 9, Antyllus bei Oribasius (ed. Matthäi, Moskau 1808. 4) VI. 28 fgg., Paul. Aegin. IV. 1 u.s.w.
- 16) Vgl. §. 33, not. 19 und hierher insbes. Eustath. ad Odyss. VIII. 376: ὅτι τὸ σφαιρίζειν οὐκ ὀλίγη μοτρα ἐνομίζειν γυμναστικῆς, ἔστι συμβάλλεσθαι καὶ ἐκ τῆς Ἡροφίλου τοῦ ἰατροῦ εἰκόνος παράκειται γάρ φησιν αὐτῆ σὺν ἔτέροις τισὶ γυμναστικῆς ὁργάνοις καὶ σφατρα, nebst der. Aufsählung der einzelnen Arten: ὅτι ταύτης ἡ μὶν ἐλέγετο οὐρανία, ἡ δὲ ἀπόρραξις, ἡ δὲ ἐπίσκυρος, ἡ δὲ φαινίνδα ὁ οὐρανία μὶν ἡ εἰς οὐρανόν τῆς σφαίρας ἀναβολὴ . . . ἀπόρραξις δὲ ὅταν τὴν σφατραν μὰ πρῶς τοῖχον ἀλλά πρῶς ἔδαφος σκληρῶς ἀράττωσιν ὡςτε ἀνακρουσμένην ἄλλεσθαι πάλιν ἐπίσκυρος δὲ ἦ ἐχρῶντο οἱ παίζοντες κατὰ πλήθη . . . ἐπειδὴ οἱ κατ᾽ αὐτὴν σφαιρίζοντες ἐπί λατύπης ἐστῶτες, ἡν σκυρον φαμὶν , βολῆ σφαίρας ἀλλήλους ἐξεδίωκον · φαινίνδα δὲ, ὅταν ἔτέρα τὴν σφαίραν προδείκνυντες ἐτέρω αὐτὴν ἐπιπέμπωσι: auch Poll. IX. 104—107 und mehr hei Burette in M. de l'A. d. Inser. I , p. 214 fgg. und Krause S. 299 fgg.
- 17) Κώρυκος, Hippocr. de diaeta II. 14, vgl. Diogenian. VII. 54, Poll. X. 172, und mehr bei Gesner ad Lucian. Lexiph. c. 5 und Krause S. 314, namentlich aber Antyllus l. c. VI. 33: κόρωκος ἐπὶ μὲν τῶν ἀσθενεστέρων ἐμπίπλαται κεγχραμίδων ἢ ἀλεύρων, ἐπὶ δὲ τῶν ἰσχυροτέρων ψάμμου τὸ δὲ μέγεθος αὐτοῦ πρός τε δύναμιν καὶ ἡλικίαν συναρμοξέσθω κρεμάννυται ἐν τοῖς γυμνασίοις ἄνωθεν ἐξ ἀροφῆς ἀπέκν τῆς γῆς τοσοῦτον, ὡςτε τὸν πυθμένα κατὰ τὸν ὁμφαλὸν εἶναι τοῦ γυμναζομένου τοῦτον διὰ χειρῶν ἔχοντες ἀμφοτέραις αἰωροῦσι, τὴν μὲν πρώτην ἡσύχως, ἔπειτα σφοδρότερον, ὡςτε ἐπεμβαίνειν ἀποχωροῦντι κύτῷ

xal πάλεν προςεόντος ὑπείκειν . ἐξωθουμένους ὑπὸ τῆς βίας κ.τ.λ.; auch Philostr. de gymnast. p. 18 uud Kayser in Wiener Jahrbb. 1841. 8, B. XCV, S. 167.

- 18) 'Αλείφεσθαι s. v. a. γυμνάζεσθαί, Arrian. diss. Epictet. I. 2. 26, οἱ ἀλειφόμενοι, die Besncher einer Palaestra, C. Inscr. n. 256. 1183. Namentlich auch in diaetetischer Hinsicht; daher ἀλειπτική καὶ ἡ ταύτη συγγενεστάτη λατρική, Tim. Locr. p. 104 A; vgl. Arrian. II. 12. 19, Galen. valet. II. 3, und mehr bei Krause S. 230 fgg.
- 19) Lucian. Anachars. c. 29: την μέντοι κόνιν τοὐναντίον χρησιμην οἰόμεθα εἶναι, ὡς μη διολισθάνοιεν συμπλεκόμενοι . . . καὶ μήν καὶ τον ἱδρῶτα συνέχειν δοκεῖ ἡ κόνις ἀθρόον ἐκχεόμενον ἐπιπαττομένη καὶ ἐπιπολὺ διαρκεῖν ποιεῖ τὴν δύναμιν, καὶ κοίλυμα γίγνεται μη βλάπτεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνέμων . . ἄλλως τε καὶ τὸν ὑιπον ἀποσμῷ καὶ στιλπνότερον ποιεῖ τὸν ἄνδρα: vgl. Theophr. Char. V. 4; Plut. prim. frig. c. 19, Eustath. ad Iliad. XVII. 428: κόνιν δὲ καὶ ἰδία ἡ ἀθλητικῆ, ἐξ ἡς καὶ τὸ ἀθλητικῶς κονίεσθαι καὶ κονίστρα ἡ παλαίστρα. Der beste Staub kam aus Acgypten, Plut. V. Alex. c. 40, Plin. Hist. N. XXXV. 13. 47; daher auch ein besonderer Ort dafür im Gymnasium, Vitruv V. 11: ephebeum in medio, sub dextro coryceum, deinde proxime conisterium; a conisterio in versura porticus frigida lavatio, quam Graeci λοῦτρον vocitant; ad sinistrum ephebei elaeothesium etc.
- 20) S. oben §. 23, not. 27—31 und die ἀποξυομένους, destringentes se, des Polyklet und Lysipp, Sillig Cat. art. p. 254, Bull. dell' Inst. arch. 1849, p. 161; ob auch Tydeus bei Winckelm. Monined. 106? vgl. Welcker ep. Cykl. II, S. 363.

## §. 38.

So sehr nun aber auch der Grieche von Jugend an auf Stärkung und Uebung der körperlichen Kräfte Bedacht nahm, so begegnen uns doch schon seit frühester Zeit Aerzte als ein wesentliches Bedürfniss der Gesellschaft 1), in welcher Beziehung sie persönlich grosse Werthschätzung genossen2), wenn gleich ihr Stand als solcher eben so sehr wie der der Lehrer unter dem allgemeinen Vorurtheile gegen berufsmässige Gewerbthätigkeit litt 3). Ein grosser Theil derselben scheint sich freilich auch zunächst auf die Kenntnisse, deren die Heilung äusserer Verletzungen bedurfte, beschränkt<sup>4</sup>) oder doch auch die sonstigen Krankheiten mit ähnlichen mehr chirurgischen als innerlichen Heilmitteln behandelt zu haben 5); daneben entwickelte sich jedoch allmählig aus den Erfahrungen, zu welchen die bei den Tempeln des Heilgottes Asklepios Hülfe suchenden 6) den Priestern des Gottes Gelegenheit gaben, bei diesen lezteren eine Art ärztlicher Erbweisheit?), die sich dann unter

dem Einflusse der erwachenden Philosophie im Wetteifer der Schulen 8) zu einer wirklichen Wissenschaft erweiterte. Von dieser Zeit an mag es auch üblich geworden seyn, von Staatswegen Aerzte auf kürzere oder längere Zeit in Sold zu nehmen 9), und die Ausübung dieser Thätigkeit an den Nachweis einer kunstgerechten Ausbildung zu binden 10); so wenig man auch damit verhindern konnte, dass die Behandlung der Kranken noch vielfachen Pfuschereien oder abergläubischen Täuschungen preisgegeben blieb, die selbst dem erwähnten Asklepiosdienste nicht fremd waren. Schon der Verkauf der Arzneimittel 11) stand ganz ausserhalb ärztlicher Mitwirkung und Aufsicht, da die Aerzte die von ihnen verordneten Arzneien auch selbst bereitet und gereicht zu haben scheinen 12); noch mehr aber gilt dieses von den Bannsprüchen 15), Amuleten, und sonstigem Zauber oder Gegenzauber, den man anch in Krankheiten anwandte 14); und wenn gleich die Tempel des Asklepios durch gesunde Lage oder heilkräftige Bäder wirklich zur Genesung beitragen konnten 15), so beschränkte sich doch der Besuch dieser Orte meistens auf den Schlaf im Heiligthume, aus dessen Träumen man Mittel zur weiteren Behandlung zu entnehmen suchte 16). Wie würdig dagegen die Kunst selbst ihren Beruf auffasste, zeigt der sogenannte Eid des Hippokrates, dessen praktische Bedeutung für gewisse Kreise nicht zu verkennen ist 17), und diese war es dann auch, deren Jünger das Gesetz auch für den Fall unglücklicher Erfolge von aller Verantwortlichkeit frei sprach 18); obgleich es auch darunter nicht an Leuten fehlte, die durch Marktschreierei 19) oder sonstigen Missbrauch Anstoss gaben und die Runst selbst in ein übles Licht sezten, so dass Manche es vorzogen, sich nach schriftlichen Anweisungen selbst zu behandeln 20). Jedenfalls aber reichte auch die Verpflichtung der öffentlichen Aerzte zu unentgeltlicher Krankenbehandlung 21) nicht hin, dem ganzen Stande den Charakter eines Gewerbes zu nehmen, dessen Inhaber ihre Dienste um beliebigen Preis 22) bisweilen erst gegen Vor-

ausbezahlung 25) verkauften; für das geringere Volk hielten sie sogar eigene Sclaven, die sie in die Technik des Heilverfahrens eingeweiht hatten 24), und öffneten ausserdem dem Publicum ihre Heilzimmer, die für den ersten Bedarf mit den nöthigen Werkzeugen und Heilmitteln versehen waren 25), übrigens wie andere Werkstätten zugleich gesellige Sammelplätze abgaben 26). Zwischen ärztlicher und chirurgischer Behandlung ward dabei fortwährend kein Unterschied gemacht, geschweige dass das classische Griechenland wie Aegypten 27) Aerzte für einzelne Krankheiten oder Glieder gekannt hätte 28); nur scheint sich allerdings die ältere Heilkunst überall mehr mit acuten als chronischen Leiden beschäftigt zu haben, welche leztere durch Pflege und Linderung zu verlängern der Einfachheit des früheren Lebens, die schnelle Entscheidung wünschte 29), gerade entgegenlief 50); bis erst die oben bemerkte Verbindung mit der Gymnastik ihr auch ein diaetetisches Element mittheilte, das sich trotz mancher Pedanterie, die sein Entstehen begleitete 51), doch in verdientem Ansehn erhielt 52).

1) Vgl. Dan. le Clerc IIist. de la médecine, Amsterd. 1723. 4; J. C. Barchusen de medicinae origine et progressu, Utrecht 1723. 4; J. J. Schalz Comp. medicinae a rerum initio ad excessum Hadriani, Halle 1742. 8; W. Black an historical sketch of medicine and surgery from their origin, Lond. 1782. 8, deutsch v. Scherf, Lemgo 1789. 8, franz. von Coray, Paris 1797. 8; J. C. G. Ackermann Instit. hist. medicinae, Nürnberg 1792. 8; K. Sprengel Versuch e. pragmat. Gesch. d. Arzneikunde, Halle 1800. 8, und dess. Gesch. d. Chirurgie 1805. 8; J. F. K. Hecker Gesch. d. Heilkunde, Berl. 1822. 8; Lessing Handbuch d. Gesch. d. Medicin, Berl. 1838. 8; Friedländer Vorlesungen über d. Gesch. d. Medicin, Lps. 1838. 8; auch Gruner Analecta ad antiqu. medicas, Breslau 1774. 8, Occonomus Spec. pathologiae vet. Graec. Berl. 1833. 8, H. Häser histor. pathol. Untersuchungen, Dresden 1839. 8, und in antiquarischer Hinsicht insbes. Becker Char. II, S. 79—107.

Iliad. XI. 514: λητρός γάρ ἀνήρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων: vgl.
 Terpstra p. 339 fgg.

Odyss. XVII. 383: οἱ δημιοεργοὶ ἔασιν, μάντιν ἢ ὶητῆρα κακῶν
 ἢ τέκτονα δούρων: vgl. Plat. Gorg. p. 455 B und 512 D.

4) Iliad. XI. 515: loug τ' εκτάμνειν επί δ' ἤπια φάρμακα πάσσειν: vgl. IV. 213, XI. 829 and mehr bei Nitzsch z. Odyss. IV. 227 oder V. 395. Zwar fügt Pindar Pyth. III. 47 anch sympathetische und innere Heilmittel bei: τους μεν μαλακατς επασσάατς αμφέπων, τους δε προςανέα πίνοντας ἢ γυίοις πεφάπτων πάντοθεν φάρμακα, τους δε το-

pais Forager options: im Ganzen aber kann man gewiss mit Seneca Bp. XCV. 15 sagen: medicina quondam paucarum fuit scientia herbarum, quibus sisteratur fluens, tanguis vulneraque coirent; ygl. Celsus I. 1, Max. Tyr. X. 2, und mehr bei P. Kerkhoven de Machaone et Podalitio primis medicis militaribus, Grön. 1837. 8; mit den heroischen Verbandscenen in Panofkas Bildern VII. 9—11.

- 5) Aeschyl. Agam. 848: ὅτῷ δὲ καὶ δεῖ φαρμάκων παιωνίων, ἢτοι κέαντες ἢ τεμόντες εὐφρόνως πειρασύμεσθα πήματος τρέψας νόσον: vgl. Pierson ad Moer. p. 232, Perizon. ad Aelian. III. 7, XI. 11, Stallb. ad Plat. Garg. p. 456 B.
  - 6) Intras vov Ocov, Paus. II. 27. 2, X. 32. 8; vgl. Schulz Hist, medic. p. 115 fgg., Dissert. dell' Accad. Romana d'Archeol. 1829. 4. T. III, p. 434 fgg., Kunstblatt 1840, N. 18, A. Gauthier recherches historiques sur l'exercice de la médeoine dans les temples chez les peuples de l'antiquité, Lyon 1844. 8, und Mythologisches bei Panafka die Heilgötter d. Griechen und Asklepios und die Asklepiaden, in Abah. d. Berl. Akad. 1843 und 1845.
  - 7) Vgl. des Hippokrates Κωακαί προγνώσεις und was Max. Tyr. XII. 2 von ähnlichen Rudimenten sagt: ή δε όμοιότης τοῦ πάθους συναθροίσασα τὴν τοῦ ωφελοῦντος μνήμην τῷ κατ όλίγον ἐντεύξει ἐπιστήμην ἐποίησε τὸ πᾶν, mit C. F. Hundertmark de artis medicae per aegretorum in vias publicas et templa expositionem incrementis, Lps. 1729. 8 oder in Ackermans Opuse. p. 24 fgg. und Hecker Gesch. d. Heilh. S. 62.
  - 8) Galen. Meth. med. I. 1: καὶ πρόσθεν μὲν ἔρις ην οὐ σμικρὰ, νικῆσαι τῷ μὲν πλήθει τῶν εὐρημάτων ἀλλήλους ἐριγνομένων τῶν ἐν. Κῷ καὶ Κνίδω ' διττὸν γὰρ ἔτε τοῦτο τὸ γένος ἦν τῶν ἐπὶ τῆς ' Ασίας ' Ασκληκιαδῶν, ἐπιλικόντος τοῦ κατὰ ' Ρόδον ' ἦριζον δ' αὐτοῖς καὶ οἱ ἐν τῆς ' Ιταλίας ἱατροὶ, καὶ τρεῖς οῦτοι χοροὶ θαυμαστοὶ πρὸς ἀλλήλους ἀμιλλωμένων ἐγένοντο ἱατρῶν.
  - 9) Αημοσιεύοντες, Plat. Gorg. p. 514 D, Politic. p. 259 A, oder δημόσιοι Ιατροί, Strabo IV, p. 273; vgl. Schmeider ad Aristot. Politic. II. 4. 13 und das Beispiel des Democodes bei Her. III. 31: καταστάς δε ές Αξγινάν τῷ πρώτω ένει ὑπερεβάλετο τοὺς πρώτους ἐητρούς, ἀσκευής περ ἐων καὶ ἐχων οὐδεν τῶν σοα περί τὴν τέχνην ἐστε ἐργαλήτα καὶ μιν δευτέρω ἔτεῖ ταλάντου Αλγινῆται δημοσίη μισθεύνταν, τρίτω δὲ ἔτεῖ Αδηνατοι ἐκαπὸν μνέωκ, τετάρτω δὲ ἔτεῖ Πολυκράτης δυῶν ταλάντων.
    - 10) Xenoph. M. Socr. IV. 2. 5; vgl. Becker II, S. 95.
  - 11) Φαρμακοπώλαι den Aersten entgegengesezt, Stob. Serm. XL. 8, p. 83: ώςπες εἰ τὸν ἄριστον ἰατρον ἀφέντες φαρμακοπώλην εἶλοντο καὶ τούτες τὸ δημόσιον ἔργον ἐνεχεἰρίσων: vgl. Aristot. Geconom. II. 4, Lucian. pro merc. cond. c. 7, Sextus Emp. adv. Mathem. II. 41: Δ΄ κ΄ λόγον ἔχει φαρμακοπώλης πρός ἰατρον, τοῦτον ὁ δημαγωγός πρός του πολαικόν: im Alig. auch Aristoph. Nub. 765, Herat. Satir. I. 2. 1, Poll. X. 180, Gell. N. att. I. 15 u. s. w.
  - 12) Stallb. ad Plat. Gorg. p. 456 B: appartune verb Routhius annotarit veteres medicos χειοδυργικήν et φαρμακευτικήν ipsos exercuisse neque hanc unquam ab illa separasse; vgl. Cratyl. p. 394 und die Redensert φάρμακον τίμνειν, mederi, bei Abresch ad Abschyl. Suppl. 271, Monk ad Eurip. Alcest. 971, Aut ad Plat. Logg. p. 406. Für diese arheiteten dann auch wohl τάποραποδα οἱ φαρμακοτρίβαι, Demosth. c. Olympiad. §. 12.

- 13) 'Enodal Odyss. XIX. 457, Pind. Pyth. III. 47, Plet. Charmid. p. 155 E, Republ. IV, p. 426 B, Demosth. Aristog. I. §. 80 u.s.w.
- 14) Plut. de fecie in orbe lunae c. 1, p. 920 B: οἱ ἐν νοσήμασι χρονίοις πρὸς τὰ ποινὰ βοηθήματα καὶ τὰς συνήθεις διαίτας ἀπειπόντες ἐπὶ καθαρμούς καὶ περίαπτα καὶ ὀνείρους τρίπονται: vgl. V. Pericl. c. 38, Biog. L. IV. 55, und mehr G. Alt. §. 43, not. 17; nuch Becker II, S. 106 fgg.
- 15) Vgl. Plut. qu. roman. c. 94: καὶ γὰς Ελληνες ἐν τόποις καβαροῖς καὶ ὑψηλοῖς ἐπιεικῶς ἱθυυμένα τὰ ᾿Ασκληπένια τἶχον, und über
  Heilbäder oben §. 2, not. 14; aber auch blosse Quellen, Vitruv.
  I. 2 mit Ross Inselreise I, S. 47.
- 16) Vgt. Meibom de incubatione in fauis deorum medicinae causa facta, in Schlägers Dissert. variorum fast. I, p. 123 fgg., Böttiger in Sprengels Beitr. z. Gesch. d. Medicin II, S. 163 fgg. oder hl. Schriften I, S. 112—132, W. W. Lloyd Magnetism and Mesmerism in antiquity, London 1847. 8, A. Maury in Revue archéol. 1849, p. 151 fgg., und was sch bereits G. Alt. §. 41, net. 20 citiet habs.
- 17) Ausser den Gesammtausgaben bevonders crklärt von J. H. Meibom, Leiden 1643. 4. Die Hauptpuncte sind: οὐ δώσω δὲ οὖτε φάρμακον οὐδενὶ ἀἰτηθεὶς Θανάσιμον, οὖτε ἐφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω, ἀγνῶς δὲ καὶ ὁσόως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμὴν . . . εἰς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἐκὶω, ἐςεἰείσομαι ἐπὶ ωφελείη καμνόντων, ἐκτὸς ἐωὸν καὰστικίς ἐδικίης ἐκουσίης καὶ φθαρίης τῆς τε ἄλλης καὶ πῶν ἀφροδεσίων ἔμγων ἀπὶ τε γυναικίων σωμάτων καὶ ἀνδρείων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. α΄ δὶ ᾶν ἀνομεικίη ἢ ἔδω ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ βίον ἀνθρώκων, α΄ μή χρή ποτε ἐκκαλέεσθωι ἔξω, φινήσομαι, ἄρρητα ήγούμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα κ. κ. λ.

18) Antipho Tetral. III. 3, §. 5: 6 plr larger of posses arterive of pag repos another arter; vgl. Plat. Legg. IX, p. 866, Stob. Serm. Cli. 6, Plin. Hist. N. XXIX. 8 u. s. v.

- 19) Αλαζωνία, Ath. IX.22; rgl. XV. 2 und Dio Chr. XXXIII.6: ή μέν οδυ τοιάδε άκρόασις θεωρία τις αύσα και πομπή παραπλήμιρο έχει το ταις επιδείξεσι τών καλουμένων εατρών, ο προκαθίζοντες έν τω μέσω Ευμβολάς άρθρων και όστέων συνθέσεις και τοιαβθ έτερα έπεξίασι... οί δι πολλοί κεχήνασι και κεκήληκται τών παιδίων μάβλον ό δ' άληθής εατρός ουκ έστι τοιούτος κ.τ. λ. mit Wytt. ad Plut. p. 531 fg.
- 20) Aristot. Pulitic. III. 11. 5: ἐπεὶ καὶ τοὺς ἰμτροὺς, ὅταν ὑποπτεύωσι πεισθέντας τοῖς ἐχθροῖς ἀιαρθείρειν ἀκὰ κέρδος, κότε τψε ἐκ τῶν γραμματών θεραπείων ζητήσωιεν ἀν μαλίον: vgl. Plat. Polit. p. 298 und Becker Char. II, S. 93, auch Gall. II, S. 101, wo er augleich an Catos Urtheil über die griechischen Aerzta hei Plut. V. Cat. maj. c. 23 oder Plin. Hist. N. XXIX. 7 erinnert: jurarunt inter se barbaros necare omnes medicina; et hoc ipsum morcode facilint ut files iis sit et facile disperdant!

21) Schol. Arbstoph. Achara. 1029 ο δί θημοσίο χεφοτόνουμενοι ίστρο! και θημόσιοι προδια έθεριτπευον: vgl. Diodor. KII. 13: θημοσίο μισθό τους νοσοθντας των ίδιωτων ύπο δατρών θεραπινέφθα...

22) Aristet. Politic. III. 11. 5: agraras vor magoor, tone naprortus vysasartes: vgl. Plat. Polit. p. 298 und Poll. IV. 177, VI. 186 mit J. Chr. Leuschner und Sempr. Gracchus de sostre medici, Lieguitz 1753. 8. 23) Aelian. V. Hist. XII. 1; Achill. Tat. IV. 4.

24) Plat. Legg. IV, p. 720: ao' our nal Eurrosts ore doular nal έλευθέρων δντων των καμνόντων έν ταζς πόλεσι, τους μέν δούλους σχεdor to of doulor to nolla fargevous negreplyortes and by tots largelois περιμένοντες, και οἴτε τινὰ λόγον έκάστου πέρι νοσήματος οἰθείς τῶν τοιούτων λατρῶν δίδωσιν οὐδ' ἀποδέχεται, προςτάξας δ' αὐτῷ τὰ δόξαντα έξ έμπειρίας ώς ακριβώς είδως οίχεται αποπηδήσας πρός αλλον πάμνοντα ολκέτην κ.τ.λ. Dass übrigens auch Freie von Sclaven behandelt wurden, zeigt Diog. L. VI. 30, wie andererseits Sclaven von Freien bei Xenoph. M. Socr. II. 4. 3 und 10. 6.

25) Vgl. Plat. Legg. I, p. 646: τούς εἰς τὰ ἰατρεῖα αὐτούς βαdiζοντας επί φαρμακοποσία: auch Republ. III, p. 405, Aristoph. Ach. 1922, Aelian. V. Hist. Ill. 7, und die innere Ausstattung bei Poll. X. 46 und 149, mit Galens Commentar zu Hippocrates negl inregieu

T. XVIII B, p. 665 fgg.

26) Selbst für zweideutige Zwecke, Aeschin, c. Timarch. §. 41.

27) Her. 11. 84.

28) Die Augenärzte, die in der Kaiserzeit eine so bedeutende Stelle einnehmen, sind wohl erst römischen Ursprungs; aus früherer könnte höchstens eine, wie Becker II, S, 104 richtig bemerkt, sehr unbestimmte Acusserung des Cynikers Diogenes darauf deuten; und die einzige sichere Ausnahme bildet der Steinschnitt, den ·der Eid des Hippokrates allerdings geradezu besonderen εργάτησι

- ανθρώσι zutbeilt; vgl. Meibam p. 160 fgg. . 29) Plat. Republ. III, p. 406 D: τέκτων κάμνων άξιοτ παρά τοῦ ξατρού φάμμακον πιών εξεμέσαι το νόσημα ή κάτω καθαρθείς ή καύσει ή -τομή χυησάμενος απηλλαχθαι, έαν δέ τις αυτώ μακράν δίαιταν προςτάττη, πιλίδιά τε περί την κεφαλήν περιτιθείς και τα τούτοις έπόμενα, ταχύ είπεν ότι ου σχολή κάμνειν ουθε λυσιτελεί ουτω ζήν, νοσήματι τον νουν mocigorea, the de moonechierne equatics auchourta nat perà ravra χαίρειν εξοιών τῷ τριούτω λατυρό εἰς τήν ελωθνίαν δίαιταν λαβάς ύγιής γενόμενος ζή τὰ ξαυτού πράττων, εὰν δὲ μή Ικανόν ή τὸ τομα ύπενεγusiv, τελευτήσας πραγμάτων απηλλάγη: vgl. IV, p. 426 A, Tim. p. 89 C, und den Spartaner bei Plutarch Apophth. p. 231 A: πρά-τιστον δὶ έλεγε τούτον δατρόν είναι τον μή κατασήποντα τους άρρωστοῦντάς άλλα τάχιστα θάπτοντα.

30) Was Plate von dem Erstnder der diactetischen Heilkunst sagt: μακρον τον θάνατον αύτῷ ποιήσας . . λατρευόμενος διά βίου έζη αποκναιδμένος εξ το της εξωθυίας διαίτης ξαβαίη, θυςθανατών δε υπό -coping els ripas ripixero, urtheilt auch Aristot. Rhetor. I. 5. 10: πολλολ γάρ ύγιαίνουσιν ως περ Ἡρόσικος λέγεται, οῦς οὐσεὶς ἄν εί σαιμο-νήσειε τῆς ὑγιείας σιὰ το πάντων ἀπέχεσθαι τῶν ἀνθοωπίνων ἢ τῶν πλείστων: und und Achaliches geht wohl noch Max. Tyr. XX. Β: ξακλάμευσεν άνθρώπους και λατρική νόθος, ότε την Λακληπιού και τών 'Αοκληπιαδών έασιν καταλιπόντες ουδέν διαφέρουσαν την τέχνην απέφη-

νων δφοποιικής κ. τ. λ.

31) Vgt. Zeitschr. f. d. Alt. 1836, S. 326.

32) S. oben §. 23, not. 9, und Galen. ed. Kühn T. V, p. 813 fgg. '869 fgg. ...

Kam eta Kranker zu sterben, so wellen manche von den zahlreichen Schriftstellern über Tod und Be-

gräbniss im Alterthume 1) behaupten, dass es Sitte gewesen sey, seinen lezten Athemzug gleichsam mit dem Munde aufzufangen; Zeugnisse dafür finden sich jedoch erst bei Römern<sup>2</sup>), während für Griechenland als lezter Liebesdienst nur das Zudrücken der Augen und des Mundes feststeht 5), worauf das Gesicht des Todten verhüllt zu werden pflegte 4). War sodann die Leiche gewaschen 5) oder auch wohl gesalbt 6), so wurde sie in reine Kleider gehüllt 7), bekränzt 8) und in ausgestreckter Stellung 9) mit den Füssen voran 10) auf einem mit Zweigen geschmückten Lager, eine Salbflasche neben sich 11), im Vorhause ausgestellt 12) - ein Gebrauch, der als Vorläufer des Begräbnisses so unerlässlich schien, dass er selbst auf Gebeine ausgedehnt ward, die von auswärts Verstorbenen in die Heimath zurückgebracht worden waren 13); vor die Hausthüre aber sezte man ein Gefäss mit Sprengwasser, das aus einem Nachbarhause geholt werden musste, um die herausgehenden Personen vor der Berührung mit andern wieder zu reinigen 14). Dass jene Schaustellung hin und wieder ungebührlich ausgedehnt werden konnte, schliessen wir aus der platonischen Bestimmung, welche sie auf so viele Zeit beschränkt als nöthig sey, um das Lebendigbegraben zu verhindern 15); nach der solonischen Gesetzgebung jedoch fand das Leichenbegängniss schon am folgenden Morgen nach der Aussetzung statt 16), und zwar möglichst frühe, um die Strahlen der Sonne nicht durch den Anblick der Leiche zu entweihen 17), obgleich andererseits auch ein nächtliches Begräbniss als schimpflich angesehen wurde 18). Wann die Sitte aufkam, dem Todten ein Geldstück als Fährgeld für den Nachen des Charon im Munde mitzugeben 19), lässt sich schwer ermitteln; dagegen hatten wenigstens die Athener schon frühe die Sühnopfer vor dem Leichenbegängnisse abgeschafft 20) und namentlich Solon die Trauergebräuche selbst sehr vereinfacht 21), wenn auch Klagegesänge mit Flötenbegleitung fortwährend vorkamen 22). War der Todte eisies gewaltsamen Todes gestorben, so ward ihm ein

Speer als Zeichen der Blutrache vorausgetragen 25); verdiente Männer trugen auch wohl auserlesene Bürger selbst zu Grabe 24): jedenfalls aber diente dasselbe Lager, worauf der Leichnam ausgestellt gewesen war, zugleich als die Bahre 25), welcher dann die männliche Leichenbegleitung vorausging, die übrigens gesetzlich auf die nächsten Angehörigen beschränkte weibliche nachfolgte 26); alle natürlich in Trauerkleidung, wozu die schwarze oder graue Farbe schon im Alterthum üblich war 27), und mit dem abgeschnittenen Haare, das als hauptsächliches Trauerzeichen galt 28). Auch wo der Todten mehre waren, wurden dieselben Gebräuche beobachtet, wie namentlich bei den grossen Leichenbegängnissen, mit welchen die Athener ihre im Kriege gefallenen Angehörigen zu ehren pflegten 29); und hier kam dann auch noch insbesondere die Leichenrede hinzu, die sonst in Griechenlands classischer Zeit bei Einzelnen nicht wie in Rom üblich gewesen zu seyn scheint 30). Nach dem Begräbnisse versammelte das Leichenmahl noch einmal alle Verwandte zum Andenken des Todten 31); diejenigen aber, welchen die nächsten Pietätspflichten gegen diesen oblagen, brachten theils am dritten theils am neunten Tage Todtenopfer am Grabe selbst 52) und wiederholten diese nicht selten auch noch in den folgenden Jahren am jedesmaligen Todestage 53); obgleich die eigentliche Trauerzeit in Sparta auf zwölf Tage 54), in Argos und Athen auf einen Monat 35) beschränkt war, und auch anderswo wenigstens nicht über vier oder fünf Monate gewährt zu haben scheint 56).

3) To yaq yeyaç esti varortur, Odyss. XXIV. 2954 vgl. XI. 420,

<sup>1)</sup> Im Allg. Jo. Meursius de funere und J. A. Quenstedt de sepultura veterum in Gronov. Thes. T. XI, auch J. Rirchmann de funeribus Romanorum, Frankf. 1672. 8, und für Griechenland insbes. J. Nicolai de Graecorum luctu lugentiumque ritibus variis, Marb. 1696. 12, Potter gr. Archaeol. v. Rambach II, S. 335-463, Eichstädt de humanitate Graecorum in rebus funebribus, Jena 1825 fol., Becker Char. II, S. 166—210, Witzschel Exc. de Graecorum funeribus hinter s. Ausg. v. Eur. Alcestis, Jena 1845. 8,
p. 115—127, St. John Hell. 111, p. 414 fgg.

2) Extremum halitum ore legere, Virgil. Aeneid. IV. 685; vgt.

Consol. ad Liviam 97. 158, Quinctil. decl. VI. 22 u.s.w.

### 200 Th. II. C. III. Besonderheiten häuslicher Sitte.

Tlind. XI. 453, and Plat. Phaed. p. 118: ferthage to otoma te nai tode oppahuois.

4) Valcken. ad Eur. Hippol. 1458.

- 5) Plat. Phaed. p. 115 A: δοκεί γὰς δή βέλτιον εἶναι λουσάμενον πιεῖν τὸ φάρμακον καὶ μή πράγματα ταῖς γυναιξί παρέχειν νευρὸν λούειν: vgl. Isaeus de Philoct. 6. 41, Enrip. Phoen. 1329. 1661, Galen. Meth. med. XIII. 15, T. X, p. 909 ed. Kühn u. s. w.
- 6) Iliad. XVIII. 850: και τότε δη λοῦσάν τε και ηλειφαν λίπ' ελαίφ: vgl. Aristophanes bei Stob. Serm. CXXII. 18 nach Diudorfs Emendation κατακεχοιμένοι μύγοις, und für spätere Zeiten Kirchmann p. 35; nur darf damit nicht das ταριχεύειν zur Aufbewahrung verwechselt werden, wie es s. B. bei den spartanischen Königen in Honig geschah, Xenoph. Hell. V. 3. 19; vgl. Beckmann Beitr. II, S. 375, Creuzer Comm. herodot. p. 362.
- 7) Καθαροϊσίν εν είμασιν, Archilochus bei Plut. aud. poet. c. 6; vgl. Paus. IV. 13: δτε οί Μεσσήνιοι τῶν ἐπιφανῶν τὰς ἐκφορὰς ἐποιοῦντο ἐστεφανωμένων καὶ ἱμάτια ἐπιβεβλημένων λευκά, was auch keineswegs nur als örtlicher Gebrauch zu fassen ist, wenn auch z. B. Incedaemoufer lieber in der kriegerischen φοινικές (Ptut. V. Lycurg. d. 27), Rehehen in der χλαμύς (Meleagr. Epigr. 124) bestattet zu werden pflegten.
- 8) Εἰωθασι γὰρ στέφειν τοὺς νεκρούς, Schol. Eurip. Phoen. 1626; vgl. Aristophunes Tagenisten bei Stob. l.c., auch Recles. 538 and mehr bei Paschal. Coron. IV. 5. Daher auch στεφάνους φέρειν ἐπ' ἐκφορῷ, Hierocl. ed. Boisson. p. 274.
- 9) Eurip. Hippol. 799: Hon yulo we renoor ver extelvoure of: vgl. Getaker ad M. Aurel. IV. 3, p. 93, Toup ad Longia. de sabl. XLII. 2.
- 10) Ατά πρόθυρος τετραμμένος, Hind. XIX. 212; vgl. Hesych. s. v. διέχ δυρών τους νεκρούς σύτω φασίν έδράζεσθαι, έξω τους πόδας Τχοντας πόδς τας άθλείους θύρας, und mehr bei d. Erkl. zu Pers. III. 105.
- 11) Aristoph. Eccles. 1030: δποστόρεσαι νῦν πρῶτα τῆς ὀριγάνου, κλήμαθ' ὑπόθου συγκλάσασα τέτταρα, καὶ ταινίωσαι καὶ παράθου τὰς ληκύθους ὕδατός τι κατάθου τοῦστρακον πρὸ τῆς θύρας: vgl. v. 538 and 997 und die Bilder in Abhb. d. Berl. Akad. 1836 T. 1 und Mus. Gregor. II. 49.
- 12) Πιοτίθεσθαι, der erste der drei Acte, die Plat. Phaed. p. 115 B in den Wurten ausdrückt: μηθε λογέτω ως Σωκράτην προτίθεται ἢ ἐκρέριι ἢ κατορύττει: vgl. Poll. VIII. 65 und die ganze Beschreibung bei Lucian de luctu c. 11: και μύρω τῷ καλλίστω χρίσαντες τὸ οῶμα πρὸς δυςωδίαν ἢθη βιαζόμενον καὶ στιφανώσαντες τοις ώραίοις ἄνθεοι προτίθενται λαμπρῶς ἀμφείσαντες, mit Welcker ep. Cyklus II, S. 176 und Panofka Bilder XX. 1.
- 13) Isacus de Astyph §. 4: ἐπεὶ δ' ἐκομίσθη τὰ ὀστᾶ τοῦ ἀδελφοῦ, ὁ μὲν προςποιούμενος πάλαι υίὸς εἰςπεποιῆσθαι οὐ προϋθενο οὐδ' ἔθαψεν, οἱ δὲ φίλοι... καὶ προϋθεντο καὶ τάλλα πάντα τὰ νομιζόμενα ἐποίησαν.
- 14) Poll. VIII. 65: καὶ οἱ ἐπὶ τὴν ὁικίαν τοῦ πενθοῦντος ἀφικνούμενοι ἐξιόντες ἐκαθαίραντο ὕθατι περιφραινόμενοι τὸ δὲ προῦκειτο ἐν ἀγγείω κεραμέω, ἐξ ἄλλης οἰκίας κεκδμισμένον, ετὸ δ' ὅστρακον ἐκαλεϊτο ἀφδάνιον: γgl. d. Erkl. zu Earip. Alcost, 100 und Aristoph. Eccles. 1033 mit Bähr Symb. d. mos. Cultus II, S. 470. Der Cypressensweig. der nach Sesv. ad Aeneid. IV. 507 vor der Vezunreinigden.

'n

durch das Betreten eines Trauerhauses warnen sollte, gehört woll wur remischem Brauche au ; die Unreinigkeit selbst aber bezeugt auch die auf das Leichenbegängniss folgende Reinigung bei Schol. Aristoph. Nub. 637 : Enel 2005 Ar pera The encouldn't rou vengou lovευθαι τούς κατ' οίκον καθαρμού χάριν, und was Lobeck in der Prebeschrift: Dii veterum adspectu corporum exanimium non prehibiti, Wittenb. 1802. 4, p. 28 fgg. dagegen gesagt hat, durfte ihm wohl selbst nicht mehr genügen.

- 15) Logg. XII, p. 959: vàs de moodious nouver per pi panoireρον χρόνου ένδου γίγνεσθαι τοῦ Φηλούντος τόν τε έπτεθυεώτα καὶ πάν οιτως τεθνηκότα, εξύ η, ακ ακεροι φε ταιθδομικα ηγεδοκ χάρρα εδσαία πρός το μνημα έκφορά.
- 16) Demosth. c. Macart. δ. 62: τον αποθανόντα προτίθεσθαι ένδον, όπως αν βούληται εκφέρειν δε τον αποθανόντα τη ύστεραία ή αν προθώνται, πρίν ήλιον εξέχειν: vgl. Antipho de Choreuta §. 34: τή μεν πρώτη ήμερα ή απέθανεν ο παίς, και τη ύστεραία ή προέκειτο . . . τή δε τρίτη ήμέρα ή έξεφέρετο κ. τ. λ.
- 17) Horael. Alleg. hom. c. 68: ήν δε παλαιόν έθος τα σώματα κών καμνόντων μήτε νύκτως έπεομίζειν μήθ' όνων ύπλο γής το μισημο-Φρινόν ἐπιτείνηται Θάλπος, άλλα προς βαθύν δρθρόν, άπύροις ήλων άπττσιν ἀνιόντος: vgl. Cie. Legg. 11.26, Anthol. Pal. VII. 517, Menander Rhetor, ed. Walz IX, p. 203: noo halou driogoros, wenach die alte Vorstellung, kraft deren das Licht des Helies den Todten zur finsteren Behausung geleiten sollte bei Gerhard in Abhh. d. Berl. Akad. 1836, S. 264, wescutlich zu medificiren seyn, und der Sonnenschirm selbst, der auf der Archemorosvase über den Todten gehalten wird, eber die entgegengeseste Bedeutung haben mochte; vgl. Bur. Alcest. 23, Hippol. 1437. Durfte ja nicht einmal eines Gottes Name bei der Beerdigung genannt werden, Demosth. Epitaph. §. 30!
  - 18) Eurip. Troad. 446.
- 19) Lucian de luctu c. 10: ἐπειδάν τις ἀποθάνη τῶν οἰκείων, πρώτα μέν φέροντες οβολόν ές το στόμα κατίθηκαν αὐτῷ μισθόν τῷ πορ-Shet The vauratiae yernooneror: vgl. die Lexikogr. s. v. daran, nagκάθοντα, ναθλον, πορθμήτον, und mehr bei Hemsterh. ad Laucinn. Dial. mort. XXII. 2 oder Jacobs ad Anthol. II. 3, p. 141; auch die eigenthümliche Ausnahme bei Strabo VIII, p. 573: παρ Ερμωνεύ αι δὶ τιθρύληται την εἰς Αιδου κατάβασιν σύντομον είναι διοκολοί διοκολο περ οθα έντιθέασιν ένταθθα τοςς νεαρούς ναθλον, und über die noch jezt im Munde von Todten gefundenen Münzen Stuart und Revett Alterth. v. Athen übers. v. Wagner III, S. 77 and Stackelberg S. 42; über das späte Alter des Todtenfergen selbst aber Eustath. ad Odyss. X. 502 mit Ambrosch de Charonte, Breslau 1837. 4, p. 29 igg. Was ist endlich gar von der μελιτούντα bei Aristoph. Nub. 506, Lys. 601 zu halten? vgl. Davis. ad Max. Tyr. XIV. 2.
- 20) Plat. Minos p. 315: ώς περ και ήμας αὐτούς οἶσθά που και αὐτὸς ἀκούων, οἴοις νόμοις έχρωμεθα πρό τοῦ περί τοὺς ἀποθανώντας, ίερετά τε προσφάττοντες πρό της έκφορας του νεκρού και έγχυτριστρίας μεταπεμπόμενοι: vgl. den Schol. p. 336 oder Etymol. M. p. 313: έγχυτρίστριαι αι τάς χούς τοις τετελευτηκόσιν ξπιφέρουσαι . . καί οσαι τούς έναγεις καθαίρουσιν αίμα επιχέουσαι ίερείου, και τάς θρηνητρίας?
- 21) Plut. V. Solon c. 21: aungas de nonvouéren nai ro Oppretr nemorgalea nai to nember allor de tapato étépose agelles despites

- 22) Sextus Emp. adv. Mathem. VI. 22: διο και τοις πενθούσιν απλοι μελωθούσιν οι την λύπην αυτών επικουφίζαντες, vgl. Kirchmann II. 4—6 und Becker II, S. 180, namentlich auch über die θρηκυσοκίς μουσικάς, τάς τοὺς νεκροὺς τῷ θρήνω παραπεμπαύσας προς τάς ταφάς και τὰ κήδη bei Hesych. s. v. Καρίναι und Plet. Legg. VII. p. 800; über die Klagegesänge selbst aber (θρήνους, επικήδια, ελένους) Ammon. p. 54 und mehr bei J. Cäsar de carminis Graecorum elegiaci origine et notione, Marb. 1841. 8 und Bode Gesch. d. hellen. Dichtkunst II. 1, S. 124 fgg.
  - 23) Demosth. adv. Everg. et Macsib. §. 69.
- 24) Wie Timeleon bei Plut. c. 39. Senst mögen die Träger meistens Sclaven des Hauses gewesen seyn, vgl. Eur. Alc. 611; doch finden sich auch νεκροφόροι bei Poll. VII. 195, κλιμακηφόροι bei Hesych. II, p. 278: δ ἐπὶ κλιμακίου τιθείς τον νεκρόν, und eben dahin gehört vielleicht Plut. V. Phoc. c. 37: ὑπουργείν εἰθισμένος τὰ τοιαῦντι μισθοῦ.
- 25) Daher κλίνη, Plat. Legg. XII, p. 947, oder λέχος, Plut. l. e., obgleich es darum nicht nöthig ist bei Hesych. II, p. 459 mit Heimius zu lesen λέχη ἐφ' οἶς τοὺς νεκροὺς κομίζουσε statt κοσμοῦσε. Den Wagen bei Micali z. Storia XCVI. 1 halt Panofka Bilder S. 47 mehr für etruskische Sitte.
- 26) Demosth. adv. Macart. §. 62: βαθίζειν δε τοὺς ἄνδρας πρόσθεν, ὅταν ἐκφέρωνται, τὰς δε γυναϊκας ὅπισθεν · γυναϊκα δε μὴ ἐξετναι εἰςιέναι εἰς τὰ τοῦ ἀποθανόντος μηθ' ἀκολουθείν ἀποθανόντι, ὅταν εἰς τὰ σήματα ἄγηται, ἐντὸς ἐξήκοια ἐτῶν γεγονυία», πλὴν ὅσαι ἐντὸς ἀνεψιαδῶν εἰσι · μηθ' εἰς τὰ τοῦ ἀποθανόντος εἰςιέναι, ἐπειδαν ἐξενεχθῆ ὁ νέκυς, γυναϊκα μηθεμίαν πλὴν ὅσαι ἐντὸς ἀνεψιαδῶν εἰσι. Die Beschränkungen gehören zur Sittenpolizei; vgl. Lysias de caede Bratosth. §. 8, Terent. Andr. I. 1. 90.
- 27) Κουρά ξυρήκει και μελαμπέπλω στολή, Eur. Alcest. 434; vgl. Hel. 1088, Xenoph. Hell. 1. 7, Plut. V. Pericl. c. 38, Paus. IV. 4. 3, Artemid. II. 3, und für graue Farbe C. Inser. n. 3562: νόμον εἶναι Γαμβρειώταις τὰς πενθούσας ἔχειν φαιὰν ἐσθήτα μή κατερυπωμένην, χρῆσθαι δὲ καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς πατδας τοὺς πενθοῦνας ἐσθήτι φαιᾳ, ἐὰν μή βουλωνται λευκή, wo freilich auch die Möglichkeit weisser Trauerkleidung, wie in Rom und Argos (Plut. qu. 10m. c. 26) vorausgesezt ist; sonst aber gerade βαπτὰ, Ath. Vil. 36, Poll. IV. 117.
- 28) Schon bei Homer, Nitzsch z. Odyss. IV. 195, aber ebensowohl auch später χουραί πίνθιμοι και βαφαί ἐσθῆτος μελαίνης, Plut. cons. uxor. c. 4; vgl. Ath. XV. 16; διο και πέρι τα πένθη . . . χολοβοϊμέν ήμας αὐτούς τῆ τε χουρα τῶν τριχῶν και τῆ τῶν στεφάνων ἀφαιρέσει, und mehr bei Becker II, S. 200; freilich nuch die widersprechende Angabe Plutarchs qu. rom. c. 14: και γναρ παρά τοίς Ελλησιν, όταν δυςτυχία τις γένηται, κείρονται μέν αι γυναϊκές, χομώσι δὲ οι ἀνθρες, «τε τείς μὲν το χείρεσθαι, ταις δὲ τὸ χομῆν σύνηθες ἐστί,

deren Geitung sich aber jedenfalls auf die Raiserzeit beschrankt. Andere Trauerzeichen häufen Lucian de luctu e. 11 und Nonnus Dionys. XVII. 344 fgg.: οἰμωγαὶ δὲ ἐπὶ τούτοις καὶ κωκυτός γυναικών καὶ παρὰ παντών δάκρυα καὶ στέρνα τυπτόμενα καὶ σπαραττομένη κοίνη καὶ σουνισσόμεναι παρειαί καὶ που καὶ ἐσδής καταρρήγνυται καὶ κονις ἐπὶ τῆ κεφιλῆ πάσσεται καὶ . . . χαμαὶ καλινδούνται πολλάκις καὶ τὰς κεφαλὰς ἀρὐττουσι πρὸς τὸ ἔδωφος: wenn diese jedoch auch seken in die homerische Zeit zurückreichen (Terpstra p. 50), so kann doch daraus für die historische kein stehender Trauergebraueh gemacht werden.

- 29) Thucyd. II. 34: τῷ πατρίω νόμω χρώμενοι δημοσία ταφάς ἐποιήσαντο τρόπω τοιῷδε τὰ μὲν όστα προτίθενται πρότριτα σκηνήν ποιήσαντες καὶ ἐπιφέρει τῷ ἐαυτοῦ ἔκαστος ἢν τι βουληται ἐπισὰν δὲ ἡ ἐκφορὰ ἢ, λάψνακας κυπαρισσινὰς ἄγουσιν ἄμαξαι, φυλῆς ἐκάστης μίαν ... μία δὲ κλίνη κενή φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν, οῖ κυ μὶ εὐ-ρεθῶσιν εἰς ἀναίρεσιν : ξυνεκφέρει δὲ ὁ βουλόμενος καὶ ἀστῶν καὶ ξένων καὶ γυναϊκες πάρεισιν αὶ προςήκουσαι ἐπὶ τὸν τάφον ὁλοφυρόμεναι.
- 30) Vgl. Döring de laudationibus funchribus apud veteres in s. Comm. ed. Wüstemann, Nürnberg 1839. 8, p. 100—106 und mehr bei K. F. Weber über Perikles Standrede im Thukydides, Darmst. 1827. 4 und A. Westermann quaest. Demosth. spec. 11, Lpz. 1831. 8,
- 31) Residentor, epulae quas inibant propinqui coronati; apud quas de mortui laude quum quid veri erat praedicatum nam mentiri nefas habebatur justa confecta erant, Cic. l. c.; vgl. Demosth, Cor. §. 288, Ath. VII. 36, Aeneas Tactic. c. 10, Stab. Serm. CXXIV. 34, Zenob. V. 28, und mehr hei Lebos Mon. d'antiqu. fig. p. 205—211, dessen Schlüsse jedoch von Letronne in Revue archéol. 1846, p. 345 fgg. scharf bekümpft sind. Uebrigens darf mit dieser Familienmahlzeit diejenige nicht verwechtelt worden, die ein Leidtragender in der homerischen Zeit dem ganzen Volke gibt, Nitzsch z. Odyss. III. 309; und anders ist auch der lokrische Brauch bei Herael. Pol. 30. mag' avrage gdysessa. ode kotes ent rote reterriseasie, dat kneidur kangtomar, siwgoverus.
- 32) Mit einem Worte τα νομιζόμενα, vgl. Schömann ad Isaeum p. 211 und über die τρίτα insbes. Aristoph. Lysistr. 613 mit dem Schölion: ἐπειδή τή τρίτα το τόλν επιρών άρωνον ἐπρόρεται, wornif auch vielleicht die νεερών δείπνα bei Artemid. I. 4 und Stob. Serm. XVI. 27 gehn; über die ἐνατα Isaeus de Ciron. her. §. 39 und Müller zu Atschyl. Eum p. 1435 über die πτερίσματα und χους telbst aber Atschyl. Choeph: 15 fgg. Suph. Electr. 434 fgg. Eurip. Orest. 113 fgg.
- 33) Έναγίζειν καθ' εκαστον ενιαυτόν, Isaeus de Menecl. her. §. 46; vgl. Plat. Legg. IV, p. 717 B und mehr G. Alt. §. 28, met. 11 mit Nitzsch z. Odyss. B. III, S. 164 und Eichstädt Opusc. orntor. Jena 1850. 8, p. 297. Auch των κατ' έτος ωραίων επιφορί, Stob. Serm, XIIV. 49, p. 222; vom Blitze Erschlagenen aber wird statt deren dem Ζεμς κακαιβάτης geopfert, Ath. XII. 23.
- 34) Plut, V. Lyeurg, c. 27: χρόνον δε πένθους όλιγον προςώρισεν ήμερας ενδεκα τη δε δωδεκάτη έδει Δήμητρι λύειν το πένδος: vgl. Preller Dumeter S. 200.
- 35). Ueber Argas vgl. Plut. qu. gr. c. 24 · τοις αποβαλούσι τινα συγγενών ή συνήθων έθος έστι μετά πένθος εύθυς τῷ Απόλλωνι θύειν, ήμεβως εν διστερού χριάκοντα τῷ Ερμή . . . τοῦ ở Anókhaves τῷ Εμ

φεπόλω κοιθοία διδόττες λαμβάνουσε κυίας τοῦ πρείου και το πῦρ ἀποαβέσαντες ώς μεμιασμένον, παρ έτέρων δ' εναυσάμενοι τοῦτο το κρέας
ἀπτώσιν, ἔγκνισμα προςαγορεύοντες: über Athen Lysias de caede Bratosth.
§. 14 und über das Opfer, womit sie auch hier beschlossen ward,
Poll. L. 66: ἰδίως δὲ παρ ᾿Αθηναίοις καλοῦνται τριακάδες ἐπὶ τῶν τετειλευτηκότων, mit den übrigen Lexikogr. s. v. τριακάδες ἐπὶ τῶν τεΑμεcedd. p. 296: καθέδραι ὑποδοχαί ἀνθρώπων ˙ τῷ τριακοστῷ γάρ
πρέρα κοῦ ἀποθανόντος οἱ προςηκοντες ἄπαντες παὶ ἀναγκαίοι συνελθόντες κοινῷ ἐδείπνουν ἐπὶ τῷ ἀποθανόντι, καὶ τοῦτο καθέδρα ἐκαλεῦτο.

36) Vgl. Gambreum im C. Inser. n. 3562: ἐπιπελέτε δὲ τὰ κόμμια τοῖς ἀποιχομένοις ἐσχατον ἐν τρισὶ μησίν, τῷ δὲ τετάρτο λύειν τὰ πένθη τοὺς ἄνδρας, τὰς δὲ γυναϊκας τῷ πέμπτω: und mehr im Allg. in Hall. Jahrbb. 1841, N. 87. In Keos freilich trauerten die Manner gar nieht, die Mutter eines Jünglings dagegen ein volles Jahr, Herael. Pol. c. 9, vgl. Welcker kl. Schr. 11, S. 502.

### §. 40.

. . 13

Dass das Verbrennen der Leichen in Griechenland schon seit ältester Zeit gehräuchlich war, geht aus den homerischen Gedichten hervor 1); doch scheint es sich grösstentheils auf Kriegszeiten und ähnliche Fälle beschränkt zu haben, wo entweder grosse Sterblichkeit ein kürzeres Verfahren<sup>2</sup>) oder die Entfernung von der Heimath ein bequemeres Mittel erheischte, die Ueberreste eines Todten in die Hände der Seinigen zurückzubringen 3); davon abgesehn aber darf Beerdigung als die vorherrschende Form der Leichenbestattung sowohl im Mutterlande als in den Colonien gelten 1). Mit welcher Strenge das Alterthum darauf hielt, dass selbst unbekannte Leichname wenigstens mit ein Paar Händen voll Erde bedeckt wurden, ist bekannt 5); eben so das Gewicht, das selbst nach einer Schlacht auf die ordnungsmässige Bestattung der Gefallenen gelegt ward 6), sollten diese auch nur in grossen gemeinschaftlichen Grabhügeln vereinigt werden?); um so mehr aber waren die Angehörigen darauf bedacht, ihre Todten anständig und sorgfältig zu betten, und selbst wo sie des Leichnams oder seiner Ueberreste nicht mehr habhaft werden konnten, ein leeres Grab nach Art eines wirklichen für ihn zu bereiten 8). Die Leichen der armeren Classe wurden allerdings wohl nur in hölzernen Särgen 9) auf einem

gemeinschaftlichen Begräbnissplatze ihrer Gemeinde beigesett 10); .cine Grabsiule verewigte jedoch auch hier wenigstens den Names des Abgeschiedenen 11) i und wie einerseits diese Grabsäulen selbst von Wohlhabenden mit allerlei Bildwork verziert: wurden 12), so liessen auch viele Familien sick förmliche Grabkammern 13) ausmanern oder in Felswänden ausbauen und erwarben oder bestimmten in ihren Besitzungen eigene Plätze, um den Ihrigen au Erbbegräbnissen zu dienen 14). In frühester Zeit sollen die Todten sogar innerhalb der eigenen Wohnungen begraben worden sevn 15); später aber wurden dieselben mit geringen Ausnehmen 16) vor die Thore, am liebeten an öffentliche Wege 17) verlegt und das Begrabniss innerhalh der Stadt nur als besondere Auszeichnung zugestanden 18), die zugleich als Heroenehre gelten konnte, obgleich auch deren Ausdehnung nach den einzelnen Gegenden sehr verschieden war 19). Auch in der Richtung, welche die Leichname im Grabe erhielten, sowie in der Zahl der Todten, welche in einer Grabkammer vereinigt wurden, wichen die Bräuche einzelner Orte von einander ab 20); so viel aber lässt sich noch jezt aus zahlreichen Entdeckungen nachweisen 21), dass die Leichname auf Steinlager gebettet und hier mit einer grossen Mannichfaltigkeit von Geräthen, Geschirren, Thonbildchen u. dgl. umringt wurden 22), die allerdings theilweise auch eine gottesdienstliche Beziehung, namentlich auf die chthonischen Götter und ihre Mysterien verrathen 23), eben so häufig und häufiger aber auch nur die Bestimmung gehabt zu haben scheinen, den Todten mit freundlichen Erinnerungen aus seinem vergangenen Leben zu umgeben 24). In ähnlichem Sinne wurden auch Lieblingsthiere des Verstorbenen, oder Kleidungsstücke, Schmuck, Maldzeiten 25) mit ihm begraben oder verbrannt 26), wie denn überhaupt der Tod für die Begriffe des Alterthums in vieler Hinsicht nur das Bild, aber auch den ganzen Schrecken ewiger Verbannung trug 27); wie theilnehmend man den Todten fortwährend an den Vorgängen der Oberwelt dachte, zeigt auch die

Antwort, welche ihm manche Grabschriften auf das valoe des Vorübergehenden in den Mund legen 28). Was den sonstigen äusseren Schmuck der Gräber betrifft, so war dieser allerdings mitunter wie in Athen auf ein gesetzliches Maass beschränkt 29); doch auch innerhalb dieser Granze blieb namentlich der Soulptur ein reiches Feld für Reliefbildungen 30), die den Verstorbenen entweder in mannichfachen Lebensverrichtungen 51) oder von den Seinigen Abschied nehmend 52) darstellten; war derselbe unverheurathet gestorben, so gebot sogar die Sitte, das Bild einer Wasserträgerinn über seinem Grabe anzubringen 55). Dass die Gräber als heilige Orte auch mit Kränzen und Binden geziert wurden, verstand sich von selbst 54), und insbesondere soll Eppich dazu üblich gewesen seyn 35); ausserdem aber begegnen uns wenigstens in späterer Zeit auch förmliche Gartenanlagen bei Grabmälern 36), die mit dem blossen Gräberschmucke nicht verwechselt werden dürfen.

2) Wie in der athenischen Pest, Thucyd. 11. 52.

<sup>1)</sup> Terpstra p. 52 fgg., vgl. Preller Demeter S. 219 und Creuzer Symb. I, S. 145. Ob aber θάπτειν selbst, wie Pott etym. Forsch. I, S. 257 will, ursprünglich mit τέφρα verwandt, verbrennen bedeutet?

<sup>3)</sup> Aeschyl. Agam. 418: πυρωθέν ἐξ Ἰλίου φίλοισι πέμπει βαρῦ ψήγμα δυςδάκρυτον ἀντήνορος σποδοῦ γεμίζων λέβητας εὐθέτου: vgl. Soph. Electr. 1113 mit Revue archéol. 1848, p. 78, Plut. V. Philop. c. 21 u. s. w.

<sup>4)</sup> Dass daneben auch Verbrennung gestattet war, soll Beispielen wie Diog. L. V. 60 und Alternativen wie Plat. Phaed. p. 115 oder Ath. IV. 49 gegenüber nicht geläugnet werden; aber die Mehrzahl der Fälle, welche Becker Char. II, S. 182 dafür beigebracht hat, auch Isseus de Nicostr. § 19 und Plut. aud. poet. c. 6 fallen unter Note 3, und das Begraben selbst hat derselbe für alle Zeiten des classischen Griechenlands so entschieden nachgewiesen, dass wir die Schlüsse, welche Böttiger kl. Schr. III, S. 16 fgg. und Kunstmyth. I, S. 34 auf Lucian de luctu c. 21: 6 µtr. ELLIV kauver stüzt, nur für die Römerzeit gelten lassen können; vgl. auch Däntzer in Jahrbb. v. Alterth freunden im Rheind III, S. 269, Studer in Ritschis Rh. Museum II, S. 212, Ross Inselreise I, S. 67, wo Grabkammern mit Leichnamen unter einer Schicht von Aschenkrügen vaus den lezten Jahrbunderten des Alterthums eliegen.

<sup>5)</sup> Paus. I. 32. 4: πάντως ὅσιον ἀνθρωπου νεκρὶν ηῆ κρίνωμε: vgl. IX. 32. 6, Aelian. V. Hist. V. 14, und d. Erkl. zu Horat. Od. I. 28; auch Nitzsch z. Odyss. B. III, S. 18 und über den buzygischen Ursprung dieser Sitte Schol. Soph. Antig. 255.

- 6) Vgl. Xenoph. Hell. I. 7 und die entsprechende völkerrechtliche Verpflichtung bei Dio Chr. LXXVI. 5: το γοῦν μη καλύειν τοὺς νεκροὺς Θάπτειν οὐδαμῆ γέγραπται: ἀλλ' ἔθος ἐστὶ το ποιοῦν τῆς φελανθρωπίας ταύτης τοὺς κατοιχομένους τυγχάνειν, mit den weiteren Nachweisungen St. A. §. 10, not. 5.
- 7) Πολυάσθρια, πολλών ἀνθρών τάφος, ο τινες ξενοτάφιον καλούσιν η κοινοτάφιον, vgl. die Erkl. z. Suidas s. v. und einzelne Beispiele bei Strabo IX, p. 656, Plut. praec. polit. c. 39, malign. Her. c. 42, Paus. II. 22. 10, 24. 8, VIII. 41. 1, IX. 10. 1, 40. 5 mit Creuzer d. Schr. z. Archâologie III, S. 561, Ross Reiserouten S. 142, Lebas Mon. d'antiqu. fig. p. 232.
- Xenoph. Anab. VI. 4. 6: ους δε μή ευρισκον πενοτάφιον αυτους εποίησαν μέγα, auch πενήριον, Anthol. Pal, VII. 569, πενόν μεήμα, Paus. IX. 18. 3; schon Odyss. IV. 584; vgl. Anthol. Planud. III.
   22. 11 fgg. und Schneidewins Philol. I, S. 33; über die gleiche Heiligkeit mit wirklichen Gräbern Arg. Demosth. Mid. p. 512.
- 9) Λάρνακες, Thue. II. 34, auch ληνοί Poll. X. 150, und am Gewöhnlichsten σοροί, von welchen schon die Bezeichnung des Verfertigers σοροπηγός zeugt, dass sie nicht, wie Becker II, S. 187 will, von Thon, sondern von Holz zu seyn pflegten, obgleich keiner dieser Ausdrücke auch andere Stoffe, Metall oder Stein, ausschloss; vgl. Iliad. XXIII. 91, XXIV. 795, Anthol. Pal. VII. 340, Theophr. de igne p. 142: δ δὶ ἐν Ασσω λίθος, ἐξ οῦ τοὺς σοροὺς ποιοῦσι.
- 10) Fuhrmann über die Begräbnissplätze der Alten, Halle 1801. 8 ist ohne philologischen Werth; dagegen vgl. hier und im Allg. O. M. v. Stackelberg, Gräber der Hellenen, Berlin 1827 fol. und Rosa in Allg. Lit. Zeit. 1837, Int. Bl. N. 84—87 mit den Nachweisungen in N. Jbb. XLI, S. 205.
- 11) Schon lliad. XVI. 457: τύμβω τε στήλη τε' τὸ γὰρ γέρας ἐστί θανόντων: vgl. Nägelsbach homer. Theol. S. 215; überhaupt ἐπίθημα, Isaeus de Menecl. §. 36; vgl. Ann. dell' Inst. arch. 1829, p. 134 fgg., ob aber nach dem Typustses Scheiterhausens, wia Creuzer Symb. I, S. 146 will? Häusig auch Rundsäulen, κίσνες, Ross Inselveise II, S. 99; die Inschriften oft metrisch, von einem μουσοποιός, Burip. Troad. 1197; in Sicyon mit besonderer Modification, Paus. II. 7. 3: τὸ μὲν σῶμα γῆ κρύπτουσι, λίθου δὲ οἰκοδομήσαντες κρηπίδα κίσνας ἐφιστᾶσι, καὶ ἐπ αὐτοῖς ἐπίθημα ποιοῦτα κατά τους ἀετοῦς μάλιστα τοὺς ἐν τοῖς ναοῖς: ἐπίγραμμα δὲ ἄλλο μὲν ἐπιγράφουσιν οὐδὲν, τὸ δὲ ὅνομα ἐφ' αὐτοῦ καὶ οὐ πατρόθεν ὑπειπόντες κελεύουσι τὸν νεκρὸν χαίρειν: aber nur in Sparta mit der wesentlicher Einschränkung Plut. V. Lycurg. c. 27: ἐπιγράψαι δὲ τοὖνομα θάψαντας οὐκ ἐξῆν τοῦ νεκροῦ, πλην ἀνδρὸς ἐν πολέμω καὶ γυναικὸς τῶν ἱερὸν ἀποθανούσης: sonst bisweilen sehr ausführlich; vgl. Theophr. Char. 13: καὶ γυναικὸς τελευτησάσης ἐπιγράψαι ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ τε ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς καὶ αὐτῆς τῆς γυναικὸς τοῦνομα καὶ ποδαπή ἐστι, καὶ προςεπιγράψαι ὅτι οὖτοι πάντες χρηστοὶ ἡσαν.
- 12) Vgl. L. Friedländer de operibus anaglyphis in monumentis sepulcralibus Graecorum, Königsb. 1847. 8 und mehr unt. Not. 26—29. Auf den Säulen oft Sirenenbilder zur Andeutung der forttrauernden Klage , Nitzsch z. Odyss. XII. 45; vgl. Huschke Anal. crit. p. 3 fgg. und v. Leutsch in Schneidewins Philol. f;

- S. 131. Die Stelen auch augemalt, Geshard Festgedanken an Winkelmann, Berl. 1841. 4, T. 2.
- 13) Θήκαι, Plat. Legg. XII, p. 958 D; vgl. Plut. V. Anton. c. 74, Paus. I. 9. 10 u. s. w., ohgleich es im weiteren Sinne jede Todtenstätte bezeichnen, ja selbst für den hölzernen Sagg gebraucht werden kann, vgl. Suid. II, p. 194: θήκαι αί σοροί διά δὲ ξύλων ἀπορίων τὰς θήκας τῶν πέριξ τεθαμμένων ἀνορύσσοντες ἐπείνοις εἰς τὰ ἀναγκατα ἰχρώντο.
- 14) Σήματα, Demosth. c. Macart. § 62, oder μνήματα εδια, Plut. V. Phoc. c. 23, oder πατρώα, de sui laude c. 17; vgl. Demosth. e. Eubulid. §. 28. 39. 70, auch C. Inser. II, n. 2824 fgg. und sonstige Beispiele, wie Plut. V. Aristid. c. 1: χωρίον δὶ Φαληροϊ φησί γινώσκειν Δυιστείδου λεγόμενον, ἐν οι τέθταται, und die Κιμώνεια bei dems. V. Cim. c. 4 und 19 mit v. Leutsch a. a. O. S. 129.
- 15) Plat. Minos p. 315: οἱ δ' ἐκείνων ἔτι πρότεροι καὶ ἔθαπτον ἐν τῇ οἰκία τοὺς ἀποθανόντας.
- 16) Polyb. VIII. 30: το γάρ προς εω μερος τῆς τῶν Ταραντίνων πόλεως μνημάτων ἐστὶ πλῆρες διὰ το τοὺς τελευτήσωντας ἔτι καὶ νῦν δάπτεσθαι παρ' αὐτοῖς πάντας ἐντὸς τῶν τειχῶν κατά τι λόγιον ἀρχαῖον: mach spartanischem Vorbilde? Plut V. Lycurg. c. 27.
- 17) Vgl. Xenoph. Hell. VII. 1. 19 und mehr bei Petit. Leg. att. VI. 8, p. 595 fgg.; über die attische Gräberstrasse aber Leake's Topographie übers. v. Sauppe S. 443 fgg., und im Allg. Welcker im Bull. dell' Inst. arch. 1843, p. 70.
- 18) Wie für Aratus bei Plutarch c. 53, aber mit dem bestimmten Zusatze: σόμου διτος άγχαιου μηθένα θάπτεσθαι τειχῶν ἐντός, ἰσχυρᾶς τε τῷ νόμο δεισιδαιμονίας παρούσης, und ebeu so in Athen, Cic. Fam. IV. 12: locum sepulturae intra urbem ut darent, impetrare non potui, quod religione se impediri dicerent; neque tamen id antea cuiquam conqessorant.
  - 19) Insofern in manchen Gegenden jeder Versterbene als ήρως betrachtet word; vgl. G. Alt. 6:16, not. 20 mit Keil inser. beect. p. 153 and Ussing Inser. ined. p. 35.
- 20) Plut. V. Solon. c. 10: φάπτουσε δε Μεγαρείς προς εω τους νεκρούς στρέφοντες, Αθηναίσε δε πρός εσπέραν ' Ηρέας δε ό Μεγαρεύς ενιστάμενος λέγει και Μεγαρείς προς εσπέραν τετραμμένα τὰ σώματα τῶν νεκρῶν τιθέναι ' και μείζον ετό τούθου μίαν εκαστον Αθηναίων εχειν θήκην, Μεγαρέων δε και τιρές και τίσσαρας εν μια κέσσωι. Die Richtung προς δυσμάς bestätigt Aelian. V. Hist. V. 14, und wenn Diog. L. I. 48 das Gegentheil sagt, so kommt es nur darauf an, ob er das Kopfende oder das Fassende meint, worüber selbst die neueren Gelehrten uneinig sind; mir scheint jedoch Westermann ad Plut. 1. c. p. 28 richtig das leztere zu verstehen.
- 21) Ausser den bereits not. 10 citirten Schriften vgl. hier insbes. A. de Jorio Metodo per rinvenire e frugare i sepoleri degli antichi, Neapel 1824. 8 und Fiedler Reise in Griechenland II, S. 53 fgg., auch Millin description des tombeaux de Canose, Paris 1816 fol., Gargiulo cenni sulla maniera di rinvenire i vasi fittili italogreci, Neapel 1831. 4, Judica antichità di Acre p. 28 fgg.
- 22) Wie sie z. B. auf der Archemorosvase (§. 39, not. 11) und bei Raoul-Rochette Peint. ant. ined. pl. 7—11 herbeigetragen werden, vgl. im Allg. die oben §. 20 citirten Vasenwerke und über die

Thonbildehen ausser Stackelberg inabes. Panefha Terracotten de Kön. Museums, Berlin 1842 fol. und Gerhard aut. Bildw. Prodri S. 19 fgg. Erkl. S. 389 mit Stark de Tellure den, Jena 1848. 8, p. 26 fgg.

- 23) Vgl. den wenn auch einseitigen doch immerhin leuenswerthen Excurs von Böttiger Ideen z. Archäol. d. Malerei S. 173—233 und dess. Kunstmythol. II, S. 516, auch Creuner Symbi LV, S. 136 fgg. deutsche Schr. z. Archaeol. III, S. 171, und Gerhard apul. Vasenb. S. 11 mit den Darstellungen aus dem Todtenreiche in dess. archaeol. Zeit. 1843 und 1844, T. 11—15.
- 24) Vgl. sehon Lanzi dei vasi dipinti, Flor. 1806. 8, p. 77; dann Inghirami degli antichi vasi fittili sepolerali, Flor. 1824. 4, p. xv, Millingen anc. uned. mon. I, p. 1v, Kramer Heskuaft d. bem. Thongefässe S. 138. 188. 210, Thiersch in Abhh. d. Bayr. Akad. 1844, S. 24 fgg. und über die unendliche Mannichfaltigkeit der Bilder Gerhards Rapporto Volcente in Ann. dell' Inst. arch. 1831, p. 113: fons ecce fluit eruditionis multiplicis, quo vel grammaticorum hortuli irrigentur, artis, antiquitatis, historiae cognitio mirifice promoveatur— deorum heroumque imagines, res sacrae, fabulae iisdem operibus quam maxime illustrantur, Graecorum festa publica, exercitia juvenum, ritus nuptiarum exponuntur etc.
  - 25) Lucian de luctu c. 14, Charon c. 22, Philops. c. 27.
- 26) Lexteres auch wenn die Leiche selbst nicht verbrannt war; vgl. Her. V. 92 und noch Xenoph. Eph. III. 7: ἦγεν εἰς τοὺς πλησίον τῆς πόλεως τάφους, κάνταῦθα κατέθετο ἔν τινι οἰκήματι, πολλὰ μὲν ἐπισφάξας ἱερεῖα, πολλὴν δὲ ἐσθῆτα καὶ κόσμον ἐπικαύσας.
- 27) Acternum exilium, Horat. Od. II. 3. 28; vgl. Voss Antisymb. I, S. 206 fgg., Wissowa über die Vorstellungen der Alten vom Leben nach dem Tode, Breslau 1825. 4, Winiewski im Procem. leett. Monast. 1845. 4 u. s. w.
- 28) S. Rinck in Runstblatt 1828, N. 42 und Curtius in Gerhards arch. Zeit. 1845, S. 147.
- 29) Cicero Legg. II. 26: sed post aliquanto propter has 'amplitudines sepulcrorum, quas in Ceramico videmus, lege sanctum est, ne quis sepulcrum faceret operosius quam quod decem homines effecerint triduo... Demetrius autem novum finivit modum; nam super terrae tumulum noluit quid statui, nisi columellam tribus cubitis ne altiorem, aut mensam aut labellum; vgl. Plat. Legg. XII, p. 959 und über die τραπέζας auf Gräbern Vit. X Orat. p. 838 und 842.
- 30) Plat. Symp. p. 193: ὅςπες οἱ ἐν τατς στήλαις κατά γραφήν ἐκτετυπωμένοι, διαπεπρισμένοι κατά τὰς ὁῖνας: vgl. Müller zu Völkels archaeol. Nachlass S. 100 und die Stele des Aristion bei Schöll Mittheil. aus Griechenland, Frankf. 1843. 4 oder Ritschl Rhein. Mus. IV, S. 4.
- 31) Namentlich oft speisend oder ein Pferd führend, was man aber nicht sofort mit Lebas Mon. d'antiqu. fig. p. 89 fgg. mit dem Tode selbst in symbolische Beziehung zu setzen braucht; s. §. 39 not. 31 und Friedländer de oper. anagl. p. 43 fgg.; über sonstige Anspielungen auf den Lebensberuf aber zahlreiche Epigramme des siebenten Buchs der Pal. Anthologie.
  - 32) We es jedoch gleichfalls unzulässig ist, wenn Müller Arch.

#### 910 Th. II. C. III. Besonderheiten häuslicher Sitte.

- §: 431. 2. Weleker akad. Kunstmuseum 2te Aufi. S. 123 u. A. immer die sitzende Figur für den Verstorbenen nehmen, vgl. Lebas l c. p. 135, Friedländer p. 1—14, Curtius in Jen. Lit. Zeit. 1842, S. 145; nur dass auch des lezteren Meinung, dass immer die Frau sitze, Ausaahmen leidet, s. Hawkins British Marbles X. 43.
- 33) Λοιτροφόγος, Demosth. c. Leechar. §. 18; vgl. Poll. VIII. 66 und mehr bei Becker Char. II, S. 461 und Müller in G. G. A. 1830, S. 2016.
- 34) Vgl. Cic. Legg. H. 26, Lucian. Charon c. 22, und die mit Binden umwundenen Stelen bei Millin Tombeaux 12 13, Tischbein H 15. 30, HI. 33 40, Millingen vases Coghill 26, Ann. dell' Inst. arch. 1842, tav d'agg. L, Panefka Bilder XX. 4 u.s.w.
- 35) Plut V. Timol. c. 26: ὅτι τὰ μνήματα τῶν νεκρῶν εἰώθαμεν ἐπιεικῶς στεφανοῦν οελίνοις: vgl. Paroemiogr. Gott. p. 317.
  - 36) Van Goens de Cepotaphiis, Utrecht 1763. 8.

### DRITTER HAUPTTHEIL.

Die Sitten und Gebräuche des gesellschaftlichen Lebens in Griechenland.

## §. 41.

Als lebendiger Ausdruck der wechselseitigen Abhängigkeit, worein das Bedürfniss steigender Cultur die Menschen zu einander sezt (§. 9.), besondert sich nun aber die Sitte des griechischen Volkes nicht etwa bloss nach der Mannichfaltigkeit der Anfoderungen, welche das tägliche und häusliche Leben mit sich hringt, sondern auch nach dem Verhältnisse, wie seine einzelnen Glieder und Theile zur Befriedigung dieser beitragen und hierin mehr oder minder von einander abhängig sind; und darauf begrändet sich dann eine Verschiedenheit der bürgerlichen Stände 1), die bieh je länger deste mehr entwickelt, und auch hei völliger staatsrechtlicher Ausgleichung in der grösseren oder geringeren Werthschätzung einzelner Berufszweige sichtbar bleibt 2): Den uraprünglichsten und hauptsächlichten Unterschied in dieser Beziehung machte es, edi Jemand binsichtlich seiner leiblichen Existenz auf bezahlte Beschäftigung für Andere angewiesen oder durch eigenen Besitz in den Stand gesest war, sich und den Seinigen jene für jeden Fall zu sichern 5); und wenn auch in lezterer Hinsicht bald wieder der Unterschied eintrat, ob derselbe sein Feld mit eigener Hand bestellen musste 4) oder von dem Ertrage desselben in anständiger Musse den Geschäften des öffentlichen Lebens und körperlicher oder geistiger

# 212 Th. HI. Sitten des gesellschaftlichen Lebens.

Ausbildung leben konnte 5), so hing doch auch die geringere Achtung des ersteren mit dem Begriffe der moralischen Unfreiheit zusammen, der sich an die Mühsal des Lebensunterhalts knüpfte 6). Am allerniedrigsten freilich ward der blosse Dienstknecht geachtet, der wenn auch bürgerlich frei, doch miethweise geradezu Sclavendienste verrichtete?) und auch keine bessere Behandlung erfahren zu haben scheint 8); im weiteren Sinne des Wortes jedoch galt aller Lohnerwerb, insofern er den Mann zum Diener jedes beliebigen Arbeitgebers machte 9), als eine Erniedrigung, wogegen die unverhohlene Gewinnsucht, wie sie schon oben §. 6. als Charakterzug des Griechen bezeichnet worden ist, auch nicht einmal ein sittliches Gegengewicht aufkommen liess 10). Unter diesen Umständen kann es nicht auffallen, wenn viele Gesetzgebungen den Handarbeiter von staatsbürgerlichen Rechten ausschlossen 11); aber auch wo die rechtliche Gleichheit Aller eich wie in Athen zu dem ausdrücklichen Verbote eines Vorwurfs wegen irgend welcher Berufsthätigkeit gesteigert hatte 12), konnte das gemeine Leben sich nicht ganz jenes Maassstabes entledigen, der anch die Schöpfer der edelsten Kunstwerke in bürgerlicher Beziehung keiner höheren Schätzung würdigte 15); und gleichwie schon Homer auch Aerzte, Wahrsager, Sanger unter dem Gesammtbegriffe dyntosoyol mit Holzoder Metallarbeitern zusammenstellt 14), so entgingen noch später selhst lehrerische und andere geistige Erwerbweige dieser. Vergleichung nicht 15), und es dauerte lange, bis anch' die berufemässige Pflege allgemeiner Bildungskenntnisse den Rang freier Künste mit diesen theilte 16).

<sup>1)</sup> Aristot. Politic. IV. 3. 11: και γάρ αι πόλεις οὐκ εξ ένος αλλ' εκ πολίων σύγκεινται μερών: vgl. 4. 1: οἰον δήμου εἰδη εν μεν οἱ γεωργοὶ, ετερον δε τὸ ἀγορατον τὸ περι ώνην και πρῶσιν διατριβον, ἄλλο δε τὸ περι τὴν θαλασαν και τούτου τὸ μεν πολεμικόν, τὸ δε χρηματιστικόν, τὸ δε πορθμευτικόν, τὸ δε άλιευτικόν: auch Stob. Serm. XLIII. 93 u. s. w.

<sup>2)</sup> Der Lesiodische Spruch έργ. 311: έργον σ' οι'δίν ὅνειδος, ἀιργίη σέ τ' ὅνειδος, verliert bald seine Geltung, und es entstehen βίοι, ἐφ' οἰς ἄν τις ὀνειδιεθοίη, Poll. VI. 128: κάπηλος, ὀπωρώνης, τελώνης,

πεντηποστολόγος, ελλιμενιστής, πῆρυξ, ναυτής, πανδοπεύς, πόρθμεύς, μαστροπός, ὑπηρέτης, βυρσοδέψης, σπυτοδέψης, ἀλλαντοπόλης: vgt. Theophrast. Char. VI. 2, Aelian. V. Hist. XII. 43, auch die ἄσκμνα θεὶ Zenob. II. 33 oder Diogenian. I. 96, und oben § 30, not. 24, insibes. Lysias XIX §. 15: κάκιον γεγονέναι, d. h. ἐκ πονηρῶν, wie der ἀλλαντοποίλης Aristoph. Equ. 186.

- 3) Γεωμόροι im Gegensatze der δημιουργοί, Spanheim ad Callim. H. Jov. 74, Wessel. ad Diodor. T. II, p. 549, Schömann Antiqu. jur. publ. p. 77, Wachsmuth I, S. 387 u. s. w.
- 4) Αψτουργοί δι ξαυτών την γην ξογαζόμενοι σπάνει δούλων, Schol. Thucyd. I. 141; vgl. Eurip. Orest. 920 und mehr bei Boisson. ad Philostr. Heroica p. 550 oder Bähr in Creuzers Melett. III, p. 34; insbes. auch den Gegensatz Xenoph. Occ. V. 2: καὶ τοὺς μέν αὐτουργούς διὰ τῶν χειρῶν γυμνάζουσα ἰσχὺν αὐτοῖς προςτίθησι, τοὺς δὶ τῆ ἐπιμελεία γεωργοῦντας ἀνδρίζει πρωί ἐγείρουσα κ. τ. λ.
- 5) Σχολάζει, Aristot. Politic. IV. 5. 4; vgl. Plat. Apol. Socr. p. 23: οίς μάλιστα σχολή έστιν, οί τῶν πλουσιωτάτων, and oben §. 36, not. 12; namentlich aber Isocr. Areop. §. 44: τοὺς μὲν γὰς ὑποθείστερον πράττοντας ἐπὶ τὰς γεωργίας καὶ τὰς ἐμπορίας ἔτραπόν. τοὺς δὲ βίον ἰκανόν κεκτημένους περὶ τὴν ἱππικήν καὶ τὰ κυνηγίσια καὶ τὴν φιλοσοφίαν ἡνάγκασαν διατρίβειν: und die spartanische ἀφθονία φολής Plut. V. Lycurg. c. 24.
- 6) Vgl. Stob. Serm. XLIII. 93: τοῦ δὲ βαναύσου καὶ βιοπονητικοῦ τὸ μέν ἐστι γεωπόνον καὶ περὶ τὴν κατεργασίαν τῆς χώρας κατασχολούμενον, τὸ δὲ τεχνητικόν... τὸ δὲ μεταβλητικὸν καὶ ἐμπορικόν, mit dem concreten Beispiele Herael. Pol. 43: παρὰ Θεσπιεῦσιν κλσχρὸν ἦν τέχνην μαθεῖν καὶ περὶ γεωργίαν διατρέβεν.
- 7) Θήτες oder πελάται, vgl. oben §. 12, not. 14 und St. A. §. 60, not. 5. Noch später δουλεύειν κατά συγγραφήν ένιστε επ' ουδενί τῶν μετρίων, ἀλλ' ἐπὶ πῶσι τοῦς χαλεπωτάτοις, Die Chr. XV. 23; vgl. den mercenarius Petron. c. 117, wegegen Chrysipp bei Seneca Ben. III. 22: servus perpetuus mercenarius est.
- 8) Vgl. Dionys. Hal. II. 9: ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὑπεροπτικῶς ἐχρῶντο τοῖς πελάτομς, ἔργα τε ἐπικόττοντες οὐ προκήποντα ἐλεμθάροις, καὶ ἐποτειμὴ πράξειὰν τι τῶν κελευομένων, πληγάς ἐντείωοντες μαὶ τάλλα ως περάρχυρωνήτοις χρώμενοι, nebst dem besondern Falle Plat. Euthyphr. 3. 4 C.
- 9) Plat. Gorg. p. 518: συλοπρεπεῖς τε καὶ διακοπικάς καὶ ἀνελευθέρους είναι τὰς ἄλλας τέχνας: vgl. Xenoph. M. Socr. IV. 2. 22: ἀνδραποσωόδεις, und Aristot. Politic. III. 3. 3: τῶν δ' ἀναγκαίων οἱ μὲν ἐκὶ λειτουργούντες τὰ τοιαύνα δοῦλοι, οἱ δὶ κρικῷ βάκαυσαι καὶ θῆττες, insbes. aber Rhetor. I. 9. 27: μηθεμίαν ἐργαζεσθαι βάκαυσον τέχνην ἐλευθέρου γὰρ τὸ μὴ πρὸς ἄλλον ζῆν, und nicht blost καθρελείκ, sondern selbst ἐκπορία als διακογίαν Plat, Politic. p. 290, Bepubl. II. p. 370. Legg. XI. p. 919.
- 11) Aristot. Politic. III. 2. 8: did nap' trioid of peretyor of the suoveyof rd nalative degate, not diffuor revelues roy toghtor: vgl. 4.3 and Xenoph. Oec. IV. 2 mit Hüllmann Staatsr, d. Alterth. S. 127, and Becker Char. I, S. 390 fgg.

# 212 Th. HI. Sitten des gesellschaftlichen Lebens.

Ausbildung leben konnte 5), so hing doch auch die geringere Achtung des ersteren mit dem Begriffe der moralischen Unfreiheit zusammen, der sich an die Mühsal des Lebensunterhalts knüpfte 6). Am allerniedrigsten freilich ward der blosse Dienstknecht geachtet, der wenn auch bürgerlich frei, doch miethweise geradezu Sclavendienste verrichtete?) und auch keine bessere Behandlung erfahren zu haben scheint 8); im weiteren Sinne des Wortes jedoch galt aller Lohnerwerb, insofern er den Mann zum Diener jedes beliebigen Arbeitgebers machte 9), als eine Erniedrigung, wogegen die unverhohlene Gewinnsucht, wie sie schon oben §. 6. als Charakterzug des Griechen bezeichnet worden ist, auch nicht einmal ein sittliches Gegengewicht aufkommen liess 10). Unter diesen Umständen kann es nicht auffallen, wenn viele Gesetzgebungen den Handarbeiter von staatsbürgerlichen Rechten aussehlossen 11); aber auch wo die rechtliche Gleichheit Aller sich wie in Athen zu dem ausdrücklichen Verbote eines Vorwurfs wegen irgend welcher Berufsthätigkeit gesteigert hatte 12), konnte das gemeine Leben sich nicht ganz jenes Maassstabes entledigen, der auch die Schöpfer der edelsten Kunstwerke in bürgerlicher Beziehung keiner höheren Schätzung würdigte 15); und gleichwie schon Homer auch Aerzte, Wahrsager, Sanger unter dem Gesammthegriffe duppoppy mit Helzoder Metallarbeitern zusammenstellt 14), so entgingen noch später selhst lehrerische und andere geistige Erwerbweige dieser. Vergleichung nicht 15), und es dauerte lange, his auch die berufamässige Pflege allgemeiner Bildungshenntnisse den Rang freier Künste mit diesen theilte 16).

<sup>1)</sup> Aristot. Politic. IV. 3. 11: και γάρ αι πόλες οὐα εξ ένος αλλ' δα πόλλων σύγκευται μερών: vgl. 4. 1: οἰον δήμου είδη εν μεν οἱ γτωργοὶ, ετερον δε τὸ ἀγυραεον τὸ περὶ ώνην και πρῶσων διατρεβον, αλλο δε τὸ περὶ τὴν θάλασσαν και τούτου τὸ μεν πολεμικόν, τὸ δε χρηματιστικόν, τὸ δε πορθμευτικόν, τὸ δε άλευτικόν: auch Stob. Serm. XLIII. 93 u. s. w.

<sup>2)</sup> Der Lesiodische Spruch έργ. 311: έργον δ' οιδέν ὅνειδος, ἀιργίη δέ τ' ὅνειδος, verliert bald seine Geltung, und es entstehen βίω, ἐφ οἰς ἄν τις ὀναδινθείη, Pell. VI. 128: κάπηλος, ὀκαφώνης, τελώνης,

πεντηποστολόγος, ελλιμενιστής, πῆρυξ, ναυτής, πανδοπεύς, πόρθμεύς, μασστροπός, ὑπηρέτης, βυρσοδέψης, σκυτοδέψης, ἀλλαντοπόλης: vgt. Theophrast. Char. VI. 2, Aclian. V. Hist. XII. 43, auch die ἄσεμνα bei Zenob. II. 33 oder Diogenian. I. 96, und oben § 30, not. 24, instead bes. Lysias XIX §. 15: κάκιον γεγονέναι, d. h. ἐκ πονηρών, wie der άλλαντοπόλης Aristoph. Equ. 186.

- Γεωμόςοι im Gegensatze der δημιουργοί, Spanheim ad Callim.
   H. Jov. 74, Wessel. ad Diodor. T. II, p. 549, Schömann Antiqu. jur. publ. p. 77, Wachsmuth I, S. 387 u. s. w.
- 4) Αψτουργοί δι ἱαυτῶν την γῆν ἐργαζόμενοι σπάνει δούλων, Schol. Thucyd. I. 141; vgl. Eurip. Orest. 920 und mehr bei Boisson. ad Philostr. Heroica p. 550 oder Bähr in Creuzers Melett. III, p. 34; insbes. auch den Gegensatz Xenoph. Occ. V. 2: καὶ τοὺς μὶν αὐτουργοὺς διὰ τῶν χειρῶν γυμνάζουσα ἰσχὺν αὐτοῖς προστίθησι, τοὺς δὶ τῆ ἐπιμελεία γεωργοῦντας ἀνδρίζει πρωί ἐγείρουσα κ.τ.λ.
- 5) Σχολάζει, Aristot. Politic. IV. 5. 4; vgl. Plat. Apol. Socr. p. 23: οίς μάλιστα σχολή έστιν, οί τῶν πλουσιωτάτων, and oben § 36, not. 12; namentlich aber Isocr. Arcop. § 44: τοὺς μὲν γὰς ὑποθεξοτερον πράττοντας ἐπὶ τὰς γεωργίας καὶ τὰς ἐμπορίας ἔτραπόν... τοὺς δὲ βίον ἰκανὸν κεκτημένους περὶ τὴν ἱππικήν καὶ τὰ κυνηγίσια καὶ τὴν φιλοσοφίαν ἡνάγκασαν διατρίβειν: und die spartanische ἀφθονία φολής Plut. V. Lycurg. c. 24.
- 6) Vgl. Stob. Serm. XLIII. 93: τοῦ δὲ βαναύσου καὶ βιοπονητικοῦ τὸ μέν ἐστι γεωπόνον καὶ περὶ τὴν κατεργασίαν τῆς χώρας κατασχολούμενον, τὸ δὲ τεχνητικόν... τὸ δὲ μεταβλητικόν καὶ ἐμπορικόν, mit dem concretem Beispiele Hersel. Pol. 43: παρὰ Θεσπιεύσιν κὶσχρὸν ἦν τίχνην μαθεῖν καὶ περὶ γεωργίαν ἄιατρίβεν.
- 7) Θήτες oder πελάται, vgl. oben §. 12, not. 14 und St. A. §. 60, not. 5. Noch später δουλεύειν κατά συγγραφήν ένιστε επ' ούδεν τῶν μετρίων, ἀλλ' ἐπλ πῶσι τοῦς χαλεπωτάτοις, Die Chr. XV. 23; vgl. den mercenarius Petron. c. 117, wegegen Chrysipp bei Seneca Ben. 111. 22: servus perpetuus mercenarius est.
- 8) Vgl. Dionys. Hal. II. 9: ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὑπεροπτικῶς ἐχρῶντο τοις πελάτοις, ἔργα τε ἐπιτόττοντες οὐ προςήποντα ἐλειθόξοις, καὶ ἐπιτειμή πράξειὰν τι τῶν κελευομένων, πληγάς ἐντείωοντες καὶ τάλλα ως περάργυρωνήτοις χρώμενοι, nebst dem besondern Falle Plat. Euthyphr. 3. 4 C.
- 9) Plat. Gorg. p. 518: συλοπρεπεῖς τε καὶ διακοπκας καὶ ἀνεελευθέρους είναι τὰς ἄλλας τέχνας: vgl. Xenoph. M. Socr. IV. 2. 22: ἀνδραποδώδεις, und Aristot. Politic. III. 3. 3: τῶν δ' ἀναγκαίων οἱ μὲν ἐκὶ λειτουργοῦντες τὰ τοιαῦνα δοῦλοι, οἱ δὶ κρικῷ βάκαυσαι καὶ θῆτι τες, insbes. aber Rhetor. I. 9. 27: μηθεμίαν ἐργαζεσθαι βάνρυσον τέχνην ἐλευθέρου γὰρ τὸ μὴ πρὸς ἄλλον ζῆν, und nicht blost ἐκπορία als διακογίων Plat, Politic. p. 290, Republ. II. p. 370. Legg. XI. p. 919.
- publ. II, p. 370, Legg. XI, p. 919.

  10) Aristot. Eth. Nic. IV. 1. 40: ofor of rice dischardeous toyacolas terrations... north of the autrois of mlogeostepies implement, vgl. Hippoer. de dec. hab. p. 67, Plat. Legg. I, p. 644, Dio Chrysost. Orat. VII §. 110 fgg. und unten §. 44, not. 3.
- 11) Aristot. Politic. III. 2. 8: διὸ παρ' ένίοις οὐ μετείχου οἱ θήμουργοὶ τὸ παλειὸν ἀρχῶν, πρὸν δήμου γένέσθαι τὸν ἔσχητον: vgl. ε...3 und Xenoph. Oec. IV. 2 mit Hüllmann Staatsr, d. Alterth. S. 127, and Becker Char. I, S. 390 fgg.

## 214 Th, III.Sitten des gesellschaftliehen Lebens: 🤌

12) Demosth. adv. Bubulid. §. 30: ένοχον είσει τῆ κακηγορίμ τὸυ τὴν λργασίαν τὴν ἐν τῆ ἀγορᾶ ἢ τῶν πολιτῶν ἢ τῶν πολιτίθων ὀνειδίτζοντὰ τινει τgl. Thueyd. II. 40 und Plut, V. Solon. c. 22: ταῖς τέχταις ἀξίωμα περείθηκε: auch die Korinthien hei Herod. II. 167 ε ψειστα ὄνονται τοὺς χειροτέχνας.

13) Plut. V. Pericl. c. 2: ή δ' αὐτουορία τῶν ταπεινῶν τῆς ἐς τὰ καλὰ ὁαθυμίας μάρτυρα τον ἐν τοῖς ἀχρήσταις πώνον παρέχεται καθ' αὐτῆς, καὶ οὐδεὶς εὐφυής κίος ἡ τον ἐν Πίση Θεασάμενος Δία Φειδίας γενέσθαι ἐπεθυμησεν ἡ τὴν Ἡρων τὴν ἐν ᾿Αργει Παλύκλειτος: vgl. Plat. Alcib. II, p. 140, Lucian. Somn. c. 9, und m. Abh. über die Studien d. griech. Künstler, Gött. 1847, 8, S. 44 fgg.

14) Odyss. XVII. 385: τωπ οι σημισιοργοί διστε, μάπτεπ, ή ἰηνήρα κακων, ή τέκτονα δούρων, β και θέαπι αξιδόκ, α κεν τέρηγαι εξείδων ούτον γαρ κλητοί γε βροτών επ απείρονα γαταν: vgl. XIX. 135 und Nitzsch erkl. Anmerk. I, S. 218. Döderleins Auslegung homer. Gloss. S. 239, die den αριδός ansschliesst, überzeugt mich nicht.

15) Vgl. Ast ad Plat. Remp. p. 419 und m. Gesch. d. pleton. Philos. I. S. 316.

16) Vgl. Galen. Protr. c. 14 und mehr oben §. 35, not. 20.

# §. 42.

Bei dem eigentlichen Handwerker gesellte sich übrigens zu diesem allgemeinen Grunde seiner Geringschätzung noch der besondere, dass die Art seiner Beschiftigung ihn zu einer sitzenden Lebensart nöthigte und an das Haus fesselte, ohne ihm die Bewegung auf dem Markte und in den Gymnasien unter den übrigen Freien zu gestatten; und diese Gebundenheit sammt ihren nachtheiligen Folgen für Körper und Charakter ist es dann namentlich, welche der griechische Sprachgebrauch in das Wort Bavavoog und seine Sippen legt 1). Ursprünglich soll zwar dieser Ausdruck nur einen Feuerarbeiter bezeichnet haben 2), dessen Beruf unter jenem Klima als besonders aufreibend und entkräftend gelten mochte; auf denselben aber lässt sich auch überhaupt schon ein grosser Theil derjenigen Goschäfte zurückführen, die im früheren Alterthume handwerksmässig betrieben wurden, während die Herstellung der Kleidungstücke und Nahrungsmittel zunächst vielmehr Sache des Hauses und seiner Diener blieb 5); und auch was das allgemeine Bedürfniss der Gesellschaft noch weiter an Handwerkern hervorrief 4), unterlag nur noch in höherem Maasse dem

Vorwurfe physischer und geistiger Untüchtigkeit 5), die dann selbst wieder mit dem Mangel an Zeit und Gelegenheit zu höherer gesellschaftlicher Bildung zusammenhing 6). In vielen Städten blieb desshalb auch der grössere Theil dieser Geschäfte von selbst solchen Classen der Einwohnerschaft überlassen, die ohnehin als unfrei oder ortsfremd zu keiner bürgerlichen Thätigkeit berufen und befugt waren?); und wenn auch diese Scheidung selten mit solcher Strenge wie in Sparta durchgeführt ward, wo bekanntlich aller Gewerbfleies ausschliesslich den Perioeken oder Landbewohnern oblag 8), so finden wir doch selbst in Athen und andern Demokratien, dass dieselbe je länger je mehr aus den Händen der Bürger in die der Metoeken oder Schutzverwandten überging, die zu diesem Ende selbst aus allen Gegenden Griechenlands und seiner Nachbarländer nach den Hauptstädten des Verkehres zusammenströmten 9). Nur darf man sowohl was diese, als was die einheimische Industrie betrifft, die einzelnen Handwerker nicht mit den reichen Fabrikherren verwechseln, die zwar auch bisweilen aus Hohn oder Missverständniss mit Namen iener bezeichnet werden 10), in vielen Fällen aber gewiss nur als Capitalisten zu betrachten sind, die eine Anzahl von Sclaven zu einer bestimmten Kunstfertigkeit abrichten 11) und - vielleicht ohne selbst das Geringste davon zu verstehen — durch sachkundige Werkmeister 12) beaufsichtigen und anleiten liessen; daneben bestand inzwischen auch das individuelle Handwerk bis auf die spätesten Zeiten fort, und hob sich im Anschlusse an die steigenden Anfoderungen der Cultur zu einer Ausdehnung, die nur an der jedesmaligen Mode ibre Granze fand 15) und selbst die Eifersucht der geistigen Thätigkeiten zu erregen geeignet war 14).

<sup>1)</sup> Οἱ δὲ καθήμενος βάνανσος, Poll. I. 50, ἐδυαῖα, VII. 6; vgl. Plat. Republ. VI, p. 495 D: ὑπὸ δὲ τῶν τεχνῶν τε καὶ δημιουυριῶν ῶςπες τὰ σώματα λελώβηντας, οὐτα καὶ τὰς ψυχὰς συγκεκλισμένος τε καὶ ἀποτεθυνμμένος διά τὰς βαναυσίας τυγχάνουσς: ἡακλ Κέπορh. Occ. IV. 2, Aristot. Eth. Eud. I. 4, Politic. I. 4. 3 u. s. w.

<sup>2)</sup> Saidas I, 3. 414: βάναυσος πας τεχνίτης δια πυρός έργαζομέ-

### 246 Th. III. Sitten des gesellschaftlichen Lebens.

νος βάθνος γάρ ή πάμινος: vgl. Rtymek. M. p. 187 und Heryek. I, p. 688: βαναγοία πάσα τέχνη διά πυρός κυρίως δε ή περί τάς καμίνους, καί πάς τεχνίτης χαλκεύς ή χρυσοχόος βάναυσος.

- 3) Vgl. §. 10, not. 7 fgg. und dagegen Nitzsch z. Odyss. III. 425: ,,dass selbst ein König in seinem Haushalte Sclaven gehabt habe, die alle Maurer- Zimmer- und Schmiedearbeit verrichtet hätten, lässt sich nicht annehmen".
- 4) Neben dem χαλκεύς und χουσόχος kennt die homerische Zeit insbes. den κεραμεύς und είντευ, die auch Hesiod έρχ. 25 gewiss nicht bloss zufällig verbindet; und selbst bei Polyaen. Strateg. II. 7 erscheinen diese drei noch als die hauptsächlichsten Gattungen der τεχνττάς und βάνουσος.
- 15. Daher das Spriehwert: οὐθεν λευκών ἀνθοδο δφελος ἢ σχυτοτομείν, Schol. Aristoph. Pac. 1308; vgl. Eccles 408 und mehr bei v. Leutsch ad Parvemiogr. I, p. 442 und Krause Gymn. d. Hell. S. 27 fgg. Der σχυτοτόμος, ἄλλως δὲ τῶν ἐν παλαίστρας γεγονότων Euseb. Praepi, evang. XI. 36 ist eine Aushahme späterer Zeit.
- 6) Arietet. Politic. VIII. 2: βάναυσον δ' έζον είναι δετ τοῦτο νομίζειν και τέχνην ταύτην και μάθησιν, όσαι πρός τάς χρήσεις και τάς πράξεις τάς τῆς άρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν ψυχὴν ἢ τὴν ἀκίνωαν διὸ τάς τε τακαύτας τέχνης, ὁσαι τὰ σῶμα καρασκευάζουσι χείζουν διακετσθαι, βαναύσους καλοῦμεν, και τὰς μισθαρνικάς ἐργασίας ἄσχολον γάρ ποιοῦσι τὴν διάνοιαν και ταπεινήν vgl. IV. Δει τὸ χερνητικόν και μικρών ἔχον οδυίαν, ῶςτι μὴ δυνασθαι σχολίζειν: und dagegen ἀργια ἀδελφή ἐλευθερίας, Aclian. V. Hist. X. 14.
- 7) Aristot. Politic. II. 4. 13 und III. 3. 2: in utr our rote agradoic xedirors nage trois his oblitar ro garavour h Erritor dichee of nother rolous madirity.
- 8) Atlian, V. Hist. VI. 6: βάνανσον δ', εἰδέναι τέχνην ἄνδρα Λακεδαιμόνιον οὐκ ἐξῆν: vgl, Polyaen. Strateg. II. 1. 7, und daneben dle Industrie der Periöken nach Müller Dor: Η, S. 27 und Hüllmanh Handelsgeich. S. 45.

9) Themistekles bei Diodar. XI. 43 r čnewe de rov džuop ... rove uerokove nat rove rexvirae arelese noižeat, onwe dxloe node navraždoký ele ríj nálio naveldy nat nletove vlývae untasmunismow evráchiga, vgl. | Xenaph. Rep. Ath., I. 12 and Vectig. c. 2 mit Bäckh Stantsh. N. A., I., S. 64 fgg.

- 10) Ausser den aristophanischen λυχνοπολαις, νευροράσους, συνοτυροίς, βυροσθέφαις (Equ. 746) und dem. λυφοποίος Ricoption bei Austoc. de Myst. §. 146 oder Aesch. F. legat. §. 76 gehört dahin namentlich die spätere Aussassung des Vaters des Redners Demostheits als Zeugeelmiede bei Juvenal Sht. X. 130. Sidon. Apoll. Carpa, II. 186. Martian. Capella V. 420, πορεμα richtig Libanius bei Westermann Βείνος. p. 293: ἐργαστήρων δ' ολετῶν μαχαιροποίῶν πεπιτμένος ἐντεῦθεν τὴν τοῦ μαχαιροποίο πλησικ εδικές την τοὶ αποκοτικός κοις Τοτροές, και δικές δικές και το Τοτροές και τέντον η χάλκεις ην, οὖτε ως Τοτροές, μαχαιροποίος τὴν ἐργασταν, τυχόν δ' ἐκέκτητο δούλους χαλκείς ή τεντόναι.
- 11) So ausser den vorstehenden Beispielen auch Isocrates nach Dionys. Hal. T. V, p. 534: πατρός δ' ήν Θεοδώρου, τινός τῶν μετρίων πολιτών Θεοάποντας αυλοποιούς πεπτημένου και τὸν βίον ἀπό ταύτης έχοντος τῆς έχονσίας: vgl. Xenophi M. Soer. U. 7. 6, Demosth.

adv. Olympied. §. 12 mit Bockh Staatsh. N. A. I, S. 65, und Thiersch in Abhh. d. Bayr. Akad. 1838, B. II, S. 837. Darauf gehn auch die δούλοι χειφοτέχναι Thuc. VII. 27.

12) Επιστάται oder έπιτροποι, Aristot. Politic. I. 2.23, Demosth. Aphob.: k, §. 19; auch ήγεμόνες που έργαστηφίου, Achehiu. c, Tiudarch. §. 97, was also nicht wie hei Thiersch a. a. O. S. 802 auf die Herren selbst zu beziehen ist, obgleich diese auch Etwas davon verstehen konnten, ja nach Plato's Ausicht sollten, Logg. VIII, μ, 846: απθείς καλκτών, άμα τεκταινέτω, μηθ αυ τεκταινόμενος χαλκεύοντων έτερων έπιμελείσθω μάλλον ή της έαυτοῦ τέχνης, πρόφασιν έχων, ώς πόπλιδύ οἰνετῶν ἐπιμελείσθω μάλλον ἡ της έαυτοῦ τέχνης, πρόφασιν έχων, ώς πόπλιδύ οἰνετῶν ἐπιμελείσιμενος έαυτῷ δημιουργούντων εἰκότως μάλλον ἐπιμελείσιμενος έτειδεν αντῷ πλέξων λίγνεσθαι κ. τ. δ.

κ. τ. λ.
13) Dio Chr. VII. §. 109: αι μεν δή σύμπασαι κατά πόλιν εργανίαι, και περιασικελλαί και παντόθακαι σφόθορα τε Ιυσίτελεις ένιαι τοις χραμένης; εάν τις πό λυσικελές σκοκή ποός αγνύριον: όνομάσαι δε αὐτας πάσας κατά μέρος οὐ, βάβιον διά το πλήθος και τήν άτοπίαν κ.τ.λ.

14) Ath. I. 34: τας γαο βαναύσους τέχνας Ελληνες υστερον περί πλείσται μάλλον επινούντο ή κας κατά παιδείαν γενομένας επινοίας. Bereicherung auf diesem Wege deutet, schon Aristot. Politic. III. 3. 4 an.

- 5° 4 . ...... 120 15 1**§4: 43.** 5.

er i i kant i kali med masi i kali s

Aus diesem Grunde, verbunden mit der Abweisenheit alles und jedes Zunftzwanges, ist es freilich auch sehr schwer, den griechischen Gewerbfleiss bis in alle Einzelheiten seiner Aeusserung zu verfolgen, deren Theilung selbst den erhaltenen Nomenclaturen zufolge eine ausserst marhichfaltige gewesen seyn muss 1); doch wird sich wenigstens eine allgemeine Classification derselben bequem an die vier hauptsächlichsten Bedürfnisse des oben geschilderten häuslichen Lebens, Wohnungen; Geräthe, Mleidung und Nahrung, anknupfen lassen. Für Wohnung sorgten zunächst die sentoveg, unter welchem Namen schon: bei Homer vorzugsweise Zimmerleute zu verstehen sind 2), wenn derselbe auch im weiteren Sinne jede Arbeit in Holz 4) oder ähnlichem Stoffe 4) umfasst; daneben aber schafften nach Umständen auch Maurer 5) oder Steinhauer 6) und Ziegelstreicher 7); und wenn es ein grösseres Gebäude galt, so stand über Allen der Baumeister, agyerenwe, der zugleich auch gewöhnlich den gunzen Bau mit allem Zubehör in Accord genommen zu haben scheint.8). Geräthe und Geschirre gingen zum überwiegenden Theile aus den Wurkstätteit

### 248 Th. III. Sitten der gesellsehaftlichen Lebens.

des Töpfert 9) oder des Metallarbeiters 10) hervor, der selbst mancherlei Hausrath namentlich aus Erz oder Silber anfertigte 11), wogegen die Sphäre des Tischlers eine ungleich beschränktere als bei uns gewesen zu seyn scheint 12); doch theilte sich ebendesshalb auch die Metallarbeit in zahlreiche Seitenzweige nach einzelnen Gegenständen der Verfertigung, wie Lampen 15), Goldschmuck 14), Schwertern 15) und sonstigen Waffen 16), Pferdegeschirren 17) u. s. w., und dazu kamen dann natürlicherweise noch mancherlei sonstige, Gewerbe die besonderen Thätigkeiten in die Hände arbeiteten, wie Reepschläger oder Seiler 16), Verfertiger musikalischer Instrumente 19) u. dgl., während die obigen ihrerseits die Keime der bildenden Künste aus sich entwickelten 20). Was Kleidungstücke betrifft, so fiel zwar, wie bereits bemerkt, ein wesentlicher Theil derselben der häuslichen Verfertigung anheim; doch begegnen uns später sogar Weber theils überhaupt 21) theils für Desondere Stoffe 22) in männlicher Person; zugleich hedursten auch die Gewebe der Hausfran wenigstead des Walkers 24) eder Färbers 24 14 und für Schuhe und sonstiges Lederwerk finden wir schon frühe eigene Gewerblette thätig 25), die dann selbst wieder Gerber und ähuliche Bearbeiter von Rohstoffen voraussetzen 26), gleichwie andererseits auch die unmittelbare Körperpflege der Gegenstand besonderer Nahrungszweige von Barbieren 27) und Badern 28) war. Auch die Bereitung der Nahrungsmittel heschränkte sich keineswegs bloss auf die Kräfte des Hauses, die später wohl nur in sollt begütetten Familien zur Befriedigung des mannichfoltigen Bedürfnisses ausreichten; zum Mahlen des Getrefden finden wir/schon frühe eigente Werkstätten, und selbst Brod wurd fabrikmässig gehanken (29) und durch Hökerinnen, öffentlich verhauft 30), gerade wie auch Würste und ähnliche Fleischspelsett auf Strassen und Märkten ausgeboten worden zu seya schbinou 51); gasz besonders aber gehört bierher das zahlitiche Gewerbe der mareipoi, thie Schlächter und Köche hugleich, hald als meanbiles mit ihren Waare

öffentlich ausstanden, bald als oponocol dem Luxus der Tafel ihre Dienste auch zu häuslichem Gebrauche vermietheten 32).

- 1) Χεπορh. Cyr; VIII. 2. 5; ἐν μὲν νῶς ταις μικραϊς πόλεσιν οἱ αὐτοὶ ποιοῦσι κλίνην, θύραν, ἄρστρον, τράπεζαν, πελλάκις δ' ο αὐτος οὖτος καὶ οἰκοδομεῖ καὶ ἀγαπα, ἡν καὶ οὐτως ἐκαφούς αὐτον πρέφειν ἐργοδότας λαμβάνη ἐν δὲ ταις μεγάλαις κόλες ἀιὰ το πολλούς ἐκάστον δείσθαι ἀρκῖ καὶ μία ἐκάστον τέχνη εἰς το τρέφεσθαι, πολλάκις δ' οὐδ ἔνθα καὶ ὑποδηματα ποιεῖ ο μὲν ανδοεῖα, ό δὲ γυναικεῖα, ἐστι δὲ ἐνθα καὶ ὑποδηματα μέ μὲν νευροροασῶν μόνον τρέφεται, ὁ δὲ σχίζαν, ὁ δὲ χιτῶνας μόνον συντέμνων, ὁ δὲ γε τοῦτων οὐδὲν ποιῶν, ἀλλά συντιθεὶς ταῦτα τό δὲ αὐτό τοῦτο πέπονθε καὶ τα ἀμφὶ τὴν δίαντων γςὶ. Μ. Socr. II, 7, 6 und die plautinische Stelle §. 22, not. 3. Einen Schematismus abstracter Kategorien gibt Plato Politic. p. 279 fgg., εine concrète Nomenclatur zerstrent Poll. VII. 29—192, womit noch die von Welcker im Bull. dell' Inst. arch. 1844 p. 145 edirte und von Kell Lpż. 1845 erläuterte Inschrift aus Sparta verbunden verden kann; von Neuern hat St. John Hell. III, p. 96 fgg. aus dem technologischen, Wachsmuth II, S. 49 fgg. aus dem commerciellen Gesichtspuncte schätzbare Zusammenstellungen gemacht, obgleich eine umfassende græmmatisch antiquarische Behandlung des Gegenstandes noch zu wünschen wärd.
- 2) Hiad. VI. 315: 'textores' Ardges, of of Indinatar Oddanov sal Bana sali arthri: 'wobe' zu heiherken ist, Unsu der grössere Theil der Gebäude in homerischer Zeit von Holz gewesen zu seyn scheint; vgl. Thiersch in Abhh. d. Bayr: Akad. 1850, philol. CI. VI. 1, S. 129; Ebendesshalb aber ist textwo del Homer wesentlich auch Schiffbauer, Hiad. V. 62, XIII. 390, XV, 411, XVI. 498, wofür die spätere Sprache den raunnyog dem oxodoros entgegensezt, Plat. Protag. p. 3198, Görg. p. 501 E. u. s. w.
- 3) Τέκτονος ῦλη ξύλον, Arrian, diss. Epictet. I. 15. 2; vgl. Bustath. ad Odyss. XVII. 383: τέκτων δὶ θούρων οἰκοδόμος τε καὶ γαυπηγός καὶ ἀπλῶς δ ὁπωςοῦν θιακείμενος περὶ ἐπισκευην ξύλου: auch Plat. Republ. X, p. 597, Theag. p. 124, Euseb. Praep. evang. VII. 20 u. s. w.
- 4) Κεραοξόος τέκτων, Iliad. IV. 110. Für Metallarbeit dagegen nur ungenau, vgl. Spanheim ad Aristoph. Plut. 163; die Stelle des H. in Ven. 12: πρώτη τέκτονας άνδρας επιχθονίους εδίδαξε ποιζοαι οστίγας τε καὶ άρματα ποικίλα χαλκώ, geht nur auf ehernen Schmuck, nicht auf den Stoff der Wagen selbst, ganz wie auch Odyss. XIX. 56: κλισίη δίνωτη ελέφαντι καὶ άργύρω.

5) Acoologos oixodouos, Ruhnk. ad Tim. p. 174; vgl. Levologous xai Textoras verbunden Thucyd. VI. 06, Xenoph. Hellen. IV. 4. 18, Poll. I. 161, und mehr bei Ast ad Plat. Legg. p. 439 und Müller de Athen. mullim. p. 37.

6) Λιθουργοί oder λιθοξόοι, auch λατόμοι und λαξευταί, wie bei Phot. Bibl. c. 215: δτά εξεγή χαλκευτίκη τε και λαξευτική και ή τεκτό-νων επί δήλω μισθώ και ξογαθή διεμδορούσαντο: vgl. Thomas Mag: p. 574 und Suidas II, p. 440, der freilich wieder die λιθουργική, ην εν τοις μετάλλοις εργάζονται οι τέμνοντες τους λίθους, von der λιθοτοιβική, ην μετίμαν ιοίς καταξαίνεντες και ποσκούντες πωνς Μθους, unterscheidet, gerade wie andergeits der λιθοξόος mit dem έξμογλύ-

poc oder Bildhauer verwechselt wird; doch steht gerade im lextera Sinne auch λεθουργείον bei Isaeus de Dicaepg. §. 44, und anderseits kennt θαλάμους ξεστοῖο λίθοιο schon Iliad. VI. 244.

- 7) Poll. VII. 163: πλινθευταί οἱ τὰς πλίνθους πλάττοντες, auch πλινθουργοί eder πλινθευλκοί, Bähr ad Herod. I. 179, und im weiteren Sinne auch περαμετς, vgl. Poll. X. 185: οὖ μέντοι οἱ περαμετς τὰς πλίνθους ἐπλαττον, πλινθεῖον καλεῖ τόπον ἐπροσφάνης.
- 8) Plat. Anterast. p. 135: ῶςπερ ἐν τεκτονικῆ τέκτονα μὲν ἄν πρίαιο πέντε ἢ ἔξ μνῶν ἄκρον, ἀρχιτέκτονα δὲ οὐδ ἄν μυρίων δραχμῶν ολίγοι γι μὴν καὶ ἐν πᾶσι τοῖς Ελλησι γίγνοιντο: vgl. Xenoph. Mem. Socr. IV. 2. 10, Plat. Politic. p. 259, und über die gleichzeitige Bedeutung als ἐργολάβος Plut. V. Pericl. c. 13 mit Böckh C. Inscr. I, p. 271 und Schubert de Aedil. p. 60.
- 9) Κεραμενς, freilich selbst wieder in mannichfacher Verzweigung, vgl. Plat. Theaetet. p. 147 A; ὁ πηλὸς ὁ τῶν χυτρέων καὶ ὁ τῶν ἐπνοπλαθῶκ καὶ ὁ τῶν πλενθουργῶν mit Pell. VII. 160 fgg.; insbes. jedoch die Verfertiger thönarner Geschirre; vgl. Müller kl. Schr. II, S. 350, Due de Luynes in Ann. dell'Inst. arch. IV, p. 139, Thiersch a. a. O. 1844, S. 9 fgg. und was sonst oben §. 20 not. 10 citirt ist.
- 10) Χαλαεύς, zunächst also Errschmied, από τοῦ πρώτου φανέττος μετάλλου, Eustath. ad Odyss. III. 433, vgl. Hesiod. ἔργ. 150; dann aber selbst den χρυσοχόος (not. 14) einschliessend, χαλαεύειν τὸ εἰανοῦν ἰλατὴν ὅλην σφύρα παίειν, und namentlich die Bearbeitung des Eisens Poll. VII. 110, Ath. X. 74, wenn auch Xenoph. Vectig. IV. 6 und Ages. I. 26 σιδηρεῖς besonders nennt; vgl. Mongez in Mém. de l'Inst. nat. Cl. d'hist. V, p. 187 fgg. 496 und Mém. de l'A. d. luser. VIII, p. 363; auch Rapul-Rochette im Journal des Savants 1840, p. 336, und über das höhere Alter des Erres Bröndsted Bronzen von Siris, Kopenh. 1837. 4, S. 31 und Mauduit Emploi de l'airain à défaut du fer, Paris 1844. 8.
- 11) Silberne Tische (Odyss. X. 355) und sonstige Geräthe, ja Architekturtheile von Metall sind der epischen Poesie geläufig, vgl. Ross Königsreisen II, S. 108; und wenn auch dahei vieles auf Rechnung dichterischer Phantasie gesezt, namentlich der Gebrauch edler Metalle nach Ath. VI. 19 fgg. sehr beschränkt werden muss. so kennt doch noch Bpicharmus bei dems. IX. 75 αματα und τραπέζας χαλκίας, um der unsicheren ἀστράβη ἀργυρᾶ bei Demosth. Mid. §. 133 nicht einmal zu gedenken.
- 12) Insbes, als κλινοποιός oder κλινοπηγός, Demosth. c. Aphob. I, §. 9, Plat. Republ. p. 596, C. Inser. n. 2135, während τρακές-ποιός bei Ath. IV. 70 eine ganz andere Bedeutung hat. Die σοφοπηγούς (Aristoph. Nub. 846, Poll. X. 150) wird man daneben kaum hennen wollen.
- 13) Δυχνοποιοί Aristoph. Pac. 691; freilich auch aus Thon, Ath. XI. 48.
- 14) Xovooxoo, Odyss. III. 426, Demosth. Mid. §. 21; vgl. Hemsterh. ad Lucian. Char. c. 12 und St. John III, p. 142 fgg.
- 15) Μαχαιραπωσί, Demosth. c. Aphab. I §. 9, Plut. daem. Socr. ε. 34.
- 16) Poll. I. 149: τιχνεται θε των οπίων αυπιθυπηγός, Θωραποποιός, λοφοποιός, κρανοποιός, δορυξόος, πιλοποιός: vgl. Aristoph. Pac.

1210-1262, auch das donisonnyeter Demasth. pro Phorm. §. 4 und mehr bei St. John III, p. 157 fgg. Zum vollen Waffenschmucke bedurfte es freilich auch noch anderer xixvat, vgl. Xenoph. Ages. I. 26 oder Hell. III. 4. 17 und Plutarch V. Philop. c. 9.

- 17) Hrionoustor, Xenoph. M. Socr. IV. 2. Das Riemenwerk daran macht der σκυτοτόμος, Plat. Republ. X, p. 601.
- 18) Σχοινιοστρόφοι oder σχοινιοσυμβολείς, Schol. Aristoph. Pac. 36, Ran. 1332; vgl. Böckh Urk. d. att. Seewesens S. 163.
- 19) Δυροποιός, Plat. Euthyd. p. 289, Cratyl. p. 390; αὐλοποιός, γλωττοποιός, αὐλοτρύπης, Poll. VII. 153; vgl. Plat. Republ. X, p. 601 E und Technisches bei St. John III, p. 188 fgg.
- 20) Aus der Steinhauerei die έρμογλυφική, Hemsterh. ad Lucian. Somn. c. 12, aus der Thonarbeit die κοροπλαθική oder πλαστική, Plat. Theaet. p. 146, vgl. Isocr. π. ἀντιδ. §. 2, Poll. X. 189, und mehr bei Pierson ad Moer. p. 234 und Becker Char. I, S. 31; aus der Metallarbeit zuerst die οφυρήλατα, Plat. Phaedr. p. 235, Paus. 111. 17. 6, dann die ardquartes oder gegossenen Metallbilder, Siebelis ad Paus. I. 25. 2, Hirt in Böttigers Amalthea I, S. 249 fgg., obgleich die ardquartonoita oder statuaria auch, insofern sie ein Thonmodell voraussezt, plastice heisst, Vitrav. I. 1, Dionys. Hal. de Dinercho c. 7, Plin. Hist. N. XXXV. 12. 43.
- 21) "Ανθρωπος ύφάντης, Plat. Phaedo p. 87 B, Gorg. p. 517 E, Republ. II, p. 470 D. Auch Buntwirker, ποικιλτής, Aeschin. adv. Timarch. §. 97, vgl. Bekk. Anecdd. p. 295: o τὰ ποικίλα ἔργα ὑφαί-Sintenis ad Plut. Periel. c. 13 ihn lieber als Sticker, plumarius, auffassen wellen.
- 22) Xenoph. M. Socr. II. 7. 6: Δημέας δ' δ Κολλυτεύς από χλαμυδουργίας, Μένων δ' από χλανιδοποιέας, Μεγαρέων δ' οἱ πλείστοι από έξωμιδοποιτας διατρέφονται: vgl. die σακχυφάνται Demosth. c. Olympiad. §. 12, und mehr bei St. John III, p. 214; obgleich diese Industrie allerdings auch von Frauen fabrikmässig betrieben ward, vgl. die γυνή 'Αμόργινα επισταμένη εργάζεσθαι και έργα λεπτά είς την άγοραν ἐκφέρουσα Aeschin. c. Timarch. §. 97, und die Frauen von Patrae bei Paus. VII. 21. 7: βίος δὲ αὐτῶν τατς πολλατς ἐστιν ἀπό της βύσσου της εν τη "Ηλιδι φυομένης κεκουφάλους τε γάο ἀπ' αὐτης καλ έσθητα ύφαίνουσι την άλλην.
- 23) Fraperic, Lysias adv. Sim. §. 16, adv. Panel. §. 2; vgl. Poll. X. 135 und mehr oben §. 21, not. 23.
- 24) Bagevic, oft freilich auch schon bei rober Wolle, um sie δευσοποιόν zu machen, Plat. Republ. IV, p. 429; vgl. Ruhnk. ad Tim. p. 75.
- 25) Σκυτοτόμοι oder σκυτείς, auch Riemer, s. not. 17, jedenfalls aber nächst den §. 42 not. 4 genannten das häufigst erwähnte Handwerk, Xenoph. Cyr. II. 6. 11, M. Socr. I. 2. 37, Plat. Protag. p. 319, Republ. II, p. 370 u. s. w. Daneben übrigens als eigenes Gewerbe der Schuhflicker, νευροφοάφος, Plat. Euthyd. p. 294, Aristoph. Equ. 746, Aristid. Rhetor. II, p. 41 u.s. w.
- 26) Plat. Polit. p. 288 D: καὶ ἔτι φλοιστική φυτών τε καὶ ἐμψύχων δέρματα σωμάτων περιαιρούσα σκυτοτομική και ζαι περί τα τοαῦτ' εἰσὶ τέχναι, και φελλών και βύβλων και δεσμών έργαστικαι παρέσχον δημουργείν σύνθετα έκ μή συντιθεμένων είδη γενών: vgl. Aristoph.

Plut. 166: 6 de provocemer, 6 de 72 naures nadea, über den proposémus aber insbes. Artemid. Onirocr. I. 51: respar yag anteras oumator nat the néleue animotos, und mehr bei Ondend. ad Thom.
M. p. 175.

- 27) Κουρείς, vgl. oben §. 17, not. 22 and §. 23, not. 21. Ἡμιτέρνιον ἡ κουρευτική, και εξωνυχιστική, Theodos. Grammat. p. 53. 27 Göttling.
- 28) Βαλανείς, Plat. Republ. I, p. 344 D, Plut. Apophth. Lac. p. 235 A, und mehr ohen §. 23, not. 28, auch Fritzsche Qu. Aristoph. p. 65. Freilich war ihr Ruf schlecht, vgl. Diogenian. III. 64: βαλανεύς ἐπὶ τῶν πολυπραγμόνων, wozu v. Leutsch an Aristoph. Equ. 1408, Av. 491, Ran. 710 erinnert.
- 29) Σιτοποιοί ἐκ τῶν μυλώνων, Thuc. VI. 22; vgl. Plut. V. Alex. c. 23 und mehr oben §. 24; insbes. aber Xenaph. M. Socr. II. 7. δ: οἶσθα ὅτι ἀφ᾽ ἐκὸς τούτων, ἀλφιτοποιάας, Ναυσικύθης οὐ μόνεν ἐαυτόν τε καὶ τοὺς οἰκέτας διατρέφει, ἀλλὰ πρὸς τούτοις καὶ ὑς πολλὰς καὶ βοῦς, ἀπὸ δὲ ἀρτοποιάς Κύρηβος τήν τε οἰκίαν πᾶσαν διατρέφει καὶ ζῷ ἀφιλῶς: auch Θεαρίων ὁ ἀρτοκόπος (Lobeck ad Phrynich. p. 223) bei Plat. Gorg. p. 518 mit Toup Opuscc. I, p. 12 und im Allg. St. John III, p. 104 fgg.
- 30) 'Αφτοπωλίδες, Aristoph. Vesp. 1388, Ran. 857; vgl. Bergk com. Att. reliqu. p. 314.
- 31) 'Αλλαντοπώλης, Aristoph. Equ. 147; ἐπὶ ταῖς πύλαις 1403; vgl. Diog. L. II. 60 und den κρεωπώλης Ath. XIII. 43.
- 32) Artemid. Omirocr. III. 55: μάγειρος ὁ μέν κυτ' οδιον ὁρώμενος ἀγαθὸν τοῖς γῆμαι προπρημένοις . . οἱ γὰρ ἐκτενεῖς τροφείς ἔχοντες οὐτοι μαγείρω χρῶνται, und dagegen: οἱ δὲ ἐν ἀγορῷ μάγειροι οἱ τὰ κρέα κατακόπτοντες καὶ πιπράσκοντες: vgl. Plati Enthyd. p. 301 D mit den Ērkl. zu Max. Tyr. XXV. 2; über ihre Kochkunst aber oben §. 25, not. 24, und was ihr Vermiethen betrifft, Poll. IX. 48 mit den häufigen Beispielen bei Plautus Aulul. II. 4, Merc. IV. 4, Pseudol. III. 2, wo nach der ausdrücklichen Bemerkung von Ath. XIV. 77 nirgends Sclaven zu verstehen sind.

### §. 44.

Eben so mannichfach gestaltete sieh dann aber auch der Handel, und bewirkte dadurch wenigstens theilweise zugleich eine um so verschiedenere gesellschaftliche Würdigung, als die Begünstigung der Lage ihn sehon frühe nach einem grösseren Maassstabe zu betreiben erlaubte 1). Was mit der erwähnten Geringschätzung behaftet blieb, war doch eigentlich nur der Klein - oder Zwischenhandel, καπηλεία, die Krämerei und Hökerei, die dem täglichen Leben seinen Bedarf aus zweiter Hand zuführte 2), und theils durch ihre häufigen Uebervortheilungen und Täuschungen 5), theils durch die sonstige Unbrauchbarkeit der diesem Geschäfte gewidmeten Menschen 4) das

allgemeine Voruntheil gegen sich hatte; sobald jedoch ein Land in unmittelbaren Verkehr mit fremden Gegenden zu treten und namentlich mittelst überseeischer Verbindungen seinen Erzeugnissen Tauschwege zu öffnen anfing, konnte es nicht ausbleiben, dass sowohl der Waarenhandel selbst als die Rhederei in demselben Maasse. wie sie ihre Pfleger zu intellectueller und finanzieller Unabhängigkeit erhoben, diesen auch in bürgerlicher Hinsicht die entsprechende Geltung mittheilten. In den ältesten Zeiten freilich hatte man diesen Verkehr meistens ausländischer Vermittelung überlassen 5), und wo ein Staat grundsätzlich die Verselbständigung seiner Bürger zu verhüten bemüht war, hielt er auch später diese Sitte fest oder nahm auch wohl den ganzen auswärtigen Handel monopolistisch in seine eigene Hand 6); meistens aber diente Handel und Schiffahrt gerade die Fesseln alter Sitte zu sprengen, und entweder der Aristokratie des Grundeigenthums gegenüber eine neue Classe von Besitzenden zu schaffen 7), oder aber einen Stadtpöbel zu erzeugen, aus welchem dann die Elemente der nach- . maligen Demokratie hervorgingen 8); und solche Yerfassungen konnten es begreiflicherweise nicht nur keinem Bürger zum Nachtheile anrechnen, der sich dieser Beschäftigung hingab, sondern liessen dieser häufig geradezu Begünstigungen angedeihen, die selbst fremden Kaufleuten vor andern Einheimischen zu Gute kamen. In Athen genoss der Kaufmann einer Nachricht zufolge sogar Freiheit von Kriegsteuern 9), nach Andern wenigstens von persönlichen Kriegsdiensten 10); seine Rechtshändel wurden je nach den Interessen seines Geschäftes befristet oder beschleunigt 11), widerrechtliche Hemmungen desselben mit ausserordentlicher Strafe belegt 12), und sey es in Folge wechselseitiger Verträge 13) oder eigener Gesetzgebung 14) der fremde Kaufmann dem eingebornen in allen Rechtsfragen völlig gleichgestellt. Freilich unterlag der Handel auch starken Abgaben 15) und sonstigen Beschränkungen durch Einfuhr- und Ausfuhrverbote 16), Stapelrechte und dergleichen Maassregeln,

die oft mit grosser Willkür ansgeübt wurden 17; dagegen aber kamen ihm auch wieder die grossartigen Anstalten zu Gute, die in der Regel mit Häfen und Hafenstädten verbunden waren  $^{18}$ ): Magazine zur Lagerung seiner Waaren, Hallen zur Aufstellung derselben oder ihrer Proben, wovon z. B. im Piraeeus ein eigenes: Gebäude den Namen  $\text{dely}\,\mu\alpha$  führte  $^{19}$ ); und selbst öffentliche Ehren erkannten den Kaufmann als Wohlthäter des Gemeinwesens an  $^{20}$ ).

- 1) Plut. V. Solon. c. 2: ἐμπορία δὲ καὶ δόξαν εἶχεν οἰκειουμένη τὰ βαφβερικὰ καὶ προξενούσα φιλίας βασιλέων καὶ πραγμάτων ἐμπείρους ποιούσα πολλῶν . . . καὶ Θαλῆν δὲ φασιν ἐμπορία χρήσασθαι καὶ Ἰπποκράτην τὸν μαθηματικὸν, καὶ Πλάτωνι τῆς ἀποδημίας ἐφιδοίον ἐλαίου τινὸς ἐν Αἰγύπτω διάθεσιν γενέσθοϊκί. Die spitere Theorie warf alerdings alle μεταβλητική unter dem ὄνειδος der διακονία und ἀρχολία zusammen, wie Plato Polit. p. 290 ἀργυραμοιβούς καὶ ἐμπόρους καὶ νανκλήρους καὶ καπήλους verbindet, vgl. Legg. IV, p. 205, VIII, p. 841, ja auch Aristot. Politic. I. 3. 23; doch trennt dieser selbst IV. 4. τὸ ἀγροματον τὸ περὶ ἀνήν καὶ πράσιν διατρίβον wohl von dem περὶ τὴν θάλατταν χρηματιστικόν, auch Isocr. Areop. §. 32. 44 stellt γεωργία und ἐμπορία gleich, und am Wenigsten durfte Becker Char. I, S. 259 eine Geringschätzung dieser aus Andoc. de myst. §. 137 herleiten, wo der ναυκληριών καὶ ἐμποριών nur wegen der damit verknüpften Gefahr gedacht wird, vgl. Lysias adv. Andoc. §. 19.
- 2) Plato Polit. p. 260: πωληθέντα που πρότερον έγγα αλλότερα παραδεχόμενοι δεύτερον πωλοῦσι πάλιν οι κάπηλοι: vgl. Sophist. p. 223, Republ. IX, p. 590, Legg. XI, p. 918, namentlich aber auch Aristot. Politic. I. 3. 12 fgg. und mehr bei Schmas. de usuris, L. B. 1628. 8, p. 325 fgg., Becker Char. I, S. 256, St. John III, p. 99, Thiersch in Abhh. d. Bayr. Akad. 1835 Philol. Cl. I, S. 403 fgg.
- 3) Diog. L. 1. 104: ἐν τατς καπηλείαις φανερῶς ψευδονται: vgl. Cie. Off. I. 42: εσταἰκὶ ετίαι putandi, qui mercantur a mercatoribus quod statim vendant; nihil enim proficiant, nisi admodum mentiantur; auch Dio Chr. XXXI. 37: τοὺς καπήλους τοὺς ἐν τοῖς μέτροις κακυυργοῦντας, οἰς ὁ βως ἐστὶν ἐντεῦθνα ἀπὸ αἰσχοοπερδείας, μισεῖτε, Ανευπία. Oniroer. I. 23: τελώναις και καπήλοις καὶ τοῖς μετ' ἀναιδείας ζῶσι, und über den metaphorischen oder sprichwörtlichen Gebrauch dieses Begriffs d. Erkl. zu Aristoph. Plut. 1063.
- 4) Plat. Republ. II, p. 370: ξαυτούς ξαλ την διακονίαν τάττουσι ταύτην ἐν μὲν ταῖς ὀρθῶς οἰκουμέναις πόλεσι σχεδόν τι οἱ ἀσθενέστατοι τὰ σώματα καὶ ἀχρετοί τι ἄλλο ἔργον πράττειν . . . η οὐ καπήλους καλοῦμεν τοὺς πρὸς ἀνήν τι καὶ πρὰσιν διακονούτας ἱδρυμένους ἐν ἀγορα, τοὺς δὲ πλανήτας ἐπὶ τὰς πόλεις ἐμπόρους; Freilich sagt Poll. I. 50: ἔμποροι καὶ κάπηλοι καὶ μεταβολεῖς οἱ ὀρθοί τι πράττοντες, οἱ δὲ καθήμενοι βάναυσοι: das Gegentheil aber beweist schon die komische Fiction des Alexis bei Ath. VI. 8, obgleich nicht zu übersehn ist, dass κάπηλος später zugleich einen Schenkwirth bedeutete, vgl. § 52.
- Müller Aeginet. p. 75: apud Homerum enim, sicut ἔμπορος ipse nunquam mercatorem significat, ita mercatores (πρηκιῆρις) ubi oc-

current barbari vel saltem semibarbari sunta val. Terputra Antiqu. Hom. p. 96 und Nitzach z. Odyas. I. 184. Dass jedoch: Homers eigene Zeit hereits einen grösseren Handelsverkehr gekannt habe, bemerkt derselbe zu VIII. 159—164 richtig, obgleich das Wort ignoch in dieser Bedeutung erst bei Hesiod. Egr. 644 vorkommt.

- 6) Aristot. Politic. VII. 5. 3: τὸ γὰρ ἐπιξενοῦσθαί τωτας ἐν ἄλλοις τεθραμμένους νόμοις ἀσύμφορον εἶναί φὰσι πρὸς την εὐνομίαν καὶ την πολυανθρωπίαν γίνὲσθαι μὲν γὰρ ἐκ τοῦ χρηθθαι τῆ θαλάττη πέμποντας καὶ δεχομένους ἐμπόραν πλήθος, ὑπενανίον ở εἶναι πρὸς τὸ πολιτεύεσθαι καλῶς. So in Epidamnus nach Plut. Qu. gr. 29: Ἐπιμάμνισμένους αὐτοῖς πολίτας γιγνομένους πύτος πολίτας γιγνομένους πύτος, καὶ φοβούμενοι νεωτερισμόν, ἡροῦντο πρὸς τὰ τοιαῦτα συμβόλαια καὶ τὰς ἀμείψεις καθ' ἔκαστον ἐνιαυτὸν ἔνα τῶν δεδοκιμασμένων παρ' αὐτοῖς, ὁς ἐπιφοιτῶν τοῖς βαρβάροις παρείχεν ἀγορὰν καὶ διάθεσιν πᾶσι τοῖς πολίταις, πωλήτης προςαγορευόμενος. Anderswo kounte freilich auch aus finanziellen Gründen μονοπωλία τῶν εὐνων eintreten, Aristot. Politic. I. 4. 7.
- 7) So die αἰεναῦται in Milet bei Plutarch Qu. gr. 32, die sich schon durch die Syaonymie mit πλουτίς als eine Aristokratis des Reichtbums kundgeben; in Athen die παράλιοι, Droyson in Schmidts Zeitschr. f. Gesch. 1847 B. VIII, S. 390; und wahrscheinlich allenthalben das timekratische Element, idas desshalb auch seine Hauptsitze in den Colonien hat, s. St. A. §, 88.
- 8) Navrinds oglos, Aristot. Politic. IV. 4. 1 und VII. 5. 7; vgl. St. A. §. 61 not. 7 und Wachsmuth I, S. 395.
- 9) Schol. Aristoph. Plut. 904: τινές των πολιτών, ήνίκα χυημάτων ήν εξεφορά πρός την πόλιν, την εμπορίαν επροφαυίζοντο, την εξεφοράν βουλόμενοι φεύγειν άζήμιοι γάρ ούτοι διεφυλάττοντο, ως φησιν Ευφρόνιος, ως την πόλιν ωφελούντες πλείστα διά της αύτων έμπορίας.
- 10) Schol. Aristoph. Eccl. 1017: ἐπειδή σύα ἐστρατεύοντο οἱ ἐμποροι: vgl. Böckh Staatsh. N. A. I, S. 123.
- 11) Demosth. adv. Apatur. §. 23: αι δε λήξεις των δικών τότς εμπόροις εμμηνοί είσιν από του Βοηδρομιώνος μέχρι του Μουνυχιώνος, ενα παραχρήμα των δικαίων τυχόντες απάγωνται: vgl. Poll. VIII. 63 und über die dadurch ermöglichten Fristen, wenn die Klage in einem andern Monate angestellt ward, Lysias pec. publ. §. 5.
- 12) Psephisma des Moerokles κατά τῶν τοὺς ἐμπόρους ἀδικούντων bei Demosth. adv. Theoer. §. 53; vgl. §. 10: ὅσα κελεύες πάσχειν ὁ νόμος οὐτος τὸν συκοφαντοῦντα τοὺς ἐμπόρους καὶ τοὺς ναυκλήρους: und adv. Apatur. §. 1: τοις μὲν ἐμπόροις καὶ τοῖς ναυκλήροις κελεύει ὁ νόμος εἶναι τὰς δίκας πρὸς τοὺς Θεσμοθέτας, ἐἀν τι ἀξικῶνται ἐν τῷ ἐμπορίῳ ἢ ἔνθενθέ ποι πλέαντες ἢ ἔνξεωθεν δεῦρο, καὶ τοῖς ἀδικοῦσι δεσμον ἔταξε τοὐπιτίμιον, ἔως ἀν ἐκτίσωσιν ὁ τι ἀν αὐτῶν καταγνωσθῆ.
- 13) Δίπαι ἀπό συμβόλων, Poll. VIII. 88; vgl. Aristot. Politic. III.

  1. 3: δίπην ὑπίχευν και δικάζεσθαι... ὑπάρχει και τοῖς ἀπό συμβό-λων κοινωνοῦσι, und mehr St. A. §. 116, not. 6.
- 14) Demosth. adv. Zenoth. §. 1: οδ νόμοι πελεύουσι τὰς δίκας εξναι τοτς ναυκλήροις καὶ τοτς εμπόροις τῶν 'Αθήναζε καὶ τῶν 'Αθήνηθεν
  συμβολαίων, περὶ ὧν ἄν ὧσι συγγραφαί, oder noch genaner adv. Phormion. §. 42: τὰς δίκας εξναι τὰς εμπορικὰς τῶν συμβολαίων τῶν 'Αθήν
  νησι καὶ εἰς τὸ 'Αθηναίων ἐμπόριον, καὶ οὐ μόνον τῶν 'Αθήνησιν, ἀλλὰ
  καὶ ὅσ' ἄν γένηται ένεκα τοῦ πλοῦ τοῦ 'Αθήναζε, mit Baumstanh Proc

legg. Heidelb: 1826. 8, p. 33 fgg., we auch das persöuliche Auftreten Fremder in solchen Processen bemerkt ist; vgl. Platner Process u. Elsgen b. d. Attikern I, S. 89 und ein Beispiel bei Demosth. Mfd. §. 176.

- 15) ΤΙλη, Strabo VIII, p. 980; inside. ελλιμένιον, Göttling ad Aristot. Occonom. II. 21, πεντηκοστή, Mours. lectt. Attic. V. 28, αγοράς νέλος, Schol. Aristoph. Acharn. 896; vgl. Böckh Staatsh. N. A. I, S. 425—445, Hüllmann Urspr. d. Besteuerung S. 46; Handelsgesch. d. Griechen S. 161, Wachsmuth II, S. 34 u. 190, we namentlich auch, um das Alter und die Schbstverständlichkeit dieser Abgaben nach griechischen Regriffen un noigen, an Straha XIII, p. 934 erinnert ist: σκώπτεται δ'εἰς αναιοθησίαν ή Κύμη, κατά τοιαύτην τινά, ως φασιν ένιοι, δόξαι, ότε τριακοσίοις έτεσιν ΰστερον της πτίστως απίδοντο τοῦ λιμένος τὰ τέλη, πρότεραν δ' οὐκ ἐκαρποῦτο τὴν πρόςοδον ταύτην ὁ δήμος.
- 16) 'Απόρρητα τὰ ἀπειρημένα ἐξάγευθων, Schol. Aristoph. Ran. 362; vgl. Bockh S. 73-83, St. John III, p. 287 fgg.
- 17) Κατάγειν τα πλοτω, Voemel ad Domesth. de pace p. 255; vgl. insbes. adv. Polycl. §. 5: ετι δε τῶν εμπόρων και τῶν ναυπλήρων περι επιλυσε δυτων, και Βυζαντίων και Καλκηθονίων και Κυζικηνών καταγόντων τὰ πλοτα ένεκα τῆς ιδίας χρείας τοῦ οίτου, und das παραγώγιον και Βysaus bei Polyb. IV. 47, Aristot. Occonom. II. 4.
- 18) Έμποριον, Ulrichs in Zeitschr. f. d. Alterth. 1844, S. 23-fgg.; vgl. selbst Plat. Legg. XII, 992 1. δν εξυσμές και λιμέσι και δημοσίοις ολκοδομήμασιν έξω της πόλεως πικές πόλει δες ύποφέχεσθαι κ. τ. λ.
- 19) Schaefer ad Demosth. II, p. 364, IV, p. 576; Böckh S. 84, Uhrichs S. 35, Becker Char. I, S. 266.
- 20) Xenoph. Vectig. III. 4: αγαθόν δε και καιδόν και προεθψίαις τιμάσθαι εμπόρους και ναυκλήρους και επέ ξενέα γ' έστιν ότε καλεδυθαι, οι αν δοκώσεν αξιολόγοις και πλοίοις και εμπορεύμασεν εθφελείν τήν πόλιν, was freilich zunächst nur als Vorschlag dasteht, der Wirklichkeit aber um so weniger fremd erscheinen darf, als ähnliche Gedanken desselben Buchs im späteren Athen ausgeführt sind; vgl. auch die Kreter bei Heracl. Pol. c. 3.

## §. 45.

Hierbei ist übrigens durchgehends zu berücksichtigen, dass so ziemlich aller griechische Grosshandel auf dem Seewege geschah 1); der Landhandel scheint sich bei der Schwierigkeit der Verbindungstrassen und der Unsicherheit des Reisens durch so viele unabhängige Landstriche ausser dem Marktverkehre benachbarter Orte 2) auf den Besuch der grossen Nationalfeste beschränkt zu haben, deren Gottesfriede auch kaufmännischen Unternehmungen sicheres Geleite verlieh und dadurch jenen Festen selbst zugleich das Gepräge förmlicher Handelsmessen mittheilte 3). Abgesehn davon aber bezeichnet

schon das griechische Wort gunopog den Kaufmann wesentlich als Schiffsreisenden 4), und die hauptsächlichsten Unterschiede, welche Aristoteles () für denselben aufstellt, beziehen sich nur darauf, ob er eigene oder fremde Waaren in seinem Schiffe verlädt oder selbst einen Aufenthalt in der Fremde nimmt, um von dort aus personlich den Verkehr mit der Heimath zu unterhalten 6). Was Griechenland an Erzeugnissen seines Bodens oder Rohstoffen dem Auslande zu bieten hatte, ist chen §, 2fg. bereits angedeutet; von Manufacturwaaren?) finden wir insbesondere Thon- und Metallarbeiten erwähnt, deren erstere theils in der bescheideneren Form samischer und ähnlicher Gefässe 8), theils mit den Malereien korinthischer oder attischer Künstler geschmückt 9) versandt wurden, die andern aber hauptsächlich in Rüstungsgegenständen bestanden zu haben scheinen 10); ausserdem führten manche Gegenden auch feine Webereien 11), andere nach einer Nachricht 12) sogar Hausrath und Bücher über das Meer aus. Dagegen empfing Griechenland aus der Fremde zuvörderst Lebensmittel, deren seine dichte und durch die Sclaverei noch künstlich gesteigerte Bevölkerung nicht genug für den eigenen Bedarf erzeugte: Salzfische 13), Hülsenfrüchte, Getreide, dessen Zufahr Athen sich sogar durch gesetzliche Vorschriften und Zwangsmittel zu sichern genöthigt war 14); sodann ausser den feineren Obstarten wärmerer Himmelstriche 15) namentlich auch die Specereien und Wohlgerüche Arabiens 16), das indische Elfenbein, welches schon die hemerische Zeit verarbeitete, ohne seinen Ursprung zu kennen 17), und selbst für den gewöhnlichen Lebensbedarf Metalle wie Eisen oder Stahl 18) und Zinn 19), das gleichfalls schon bei Homer vorkommt, wenn auch die unmittelbaren Verbindungen mit seinen Funderten wie mit denjenigen des Bernsteins 20) viel später eintraten. Schiffshauholz und sonstiges Material zum Flottendienste musste häufig von benachbarten Küsten bezogen werden 21); von Erzeugnissen ausländischer Manufactur hingegen begegnen uns nur Luxusartikel, wie persische Tep-

### 298 Th. III. Sitten des gesellschaftlichen Lebens.

piche mit phantastischen Figuren <sup>22</sup>), phönicische Purpurtücher <sup>23</sup>), und serische oder Seidenstoffe <sup>24</sup>), die schwer anders als an Ort und Stelle verfertigt werden konnten, während sonst der griechische Gewerbsleiss vielmehr nur die Rohstosse von Aussen bezogen und nicht allein für das einheimische Bedürfniss verarbeitet, sondern auch den fremden Völkern wieder in dieser Gestalt zugeführt zu haben scheint.

- 1) So schon Hesiod. ἔφν. 643. της δλίνην αίνειν, μεγάλη ο επί φορτία θέοθαι, μείζων μεν φόρτος, μειζον ο ἐπί κέρδεν κέρδος κ.τ.λ., und wenn derselbe auch v. 692 die Verladung "zur Axe" daneben zu stellen scheint, so fragt es sich, ob darin nicht bloss eine aus der Landwirthschaft entlehnte Vergleichung enthalten ist, dass man eben so wenig ein Schiff wie einen Wagen überladen solle. Wie jedenfalls Schiffahrt als Nahrungsquelle schon frühe neben dem Ackerbau stand, zeigt v. 45 die Zusammenstellung der ἔψνα βοῶν mit dem πηθάλιον, was nicht hätte dürsen auch als Pflugsterz ausgesasst werden.
- 2) Das ist ή τῶν gửτουργῶν αὐτοπωλική Plat. Soph. p. 233 im Gegensatze der καπηλεία, vgl. Politic. p. 260 und die lokrische Gesetzgebung bei Heracl. Pol. c. 30: καπηλείον οὐκ ἔστι μεταβολικόν εν αὐτοῖς, ἀλλ' ὁ γεωργὸς πωλεῖ τὰ ἔδια. Landesfremde kounten alberdings von diesem Verkehre ausgeschlossen werden, wie den Megarensern in Attika geschah, vgl. Göller ad Thucyd. I. 67 und Ullrich das megarische Psephisma, Hamb. 1838. 4; in der Regel aber scheinen die ὅροι ἀγορῶς gerade ein geheiligter oder befriedeter Raum für den Verkehr gewesen zu seyn, Aristoph. Acharn. 727, der freilich selbst bisweilen auch an die Landesgränze gelegt werden konnte; daher ἰφορία ἀγορά, Gränzmarkt, Demosth. Aristocr. §. 37; vgl. auch Aristot. mir. auscult. c. 104.
- 3) Strabo X, p. 744: η τε πανήγυρις ξμπορικόν τι πραγμά έστι: vgl. St. A. §. 10, not. 9, G. A. §. 48, not. 2, und mehr über den Olympicus mercatus (Vell. Paterc. I. 8, Justin. XIII. 9) Krause Olympia S. 190, über Delos (ξμποριον τοῖς Ελλησι, Paus. VIII. 33) Hüllmann Handelsgesch. S. 38, über Delphi (Πυλαία, Zenob. Prov. V. 36) Meugotti l'oracolo di Delfo, Milano 1810. 8, p. 77, der nur in sofern zu weit geht, als er in ogni tempo dell' anno dort mercatanti di tutte le lingue e di tutti i climi voraussezt; wie sich aber dergleichen selbst an kleinere Feste anknüpfte, den Jahrmarkt von Tithorea hei Paus. X. 32. 9: τῆ δ' ἐπιούση σπηνάς οί καπηλεύοντες ποιούνται καλάμου καὶ άλλης ΰλης αὐτοσχεδίου, τῆ τελευταία δὲ τῶν τριῶν πανηγυρίζουσι πιπράσκοντες καὶ ἀνδράποδα καὶ κτήνη τὰ πάντα, ἔτι δὲ ἐσθηστας καὶ ἄργυρον καὶ χρυσόν.
- 4) Εμπορος «ηδς επ' αλλοπρίης, Odyss. XXIV. 300; vgl. d. Erkl. zu II. 319 und Hesych. I, p. 1205. Das Kennzeichen des fremden Schiffs ist für den späteren Kauffahrer allerdings nicht mehr wesentlieb; doch steht auch in der attischen Gesetzgebung der Rheder, καικληρος, unabhängig neben ihm.
- 5) Politic. I. 4. 2: τῆς δὲ μεταβλητικῆς μέγιστον ἦν λμπορία, καὶ ταύτης μέρη τρία, ναυκληρία, φορτηγία, παράστασις διαφέρει δὲ τού-

των έτερα έτέρων τῷ τὰ μὲν ἀσφαλέστερα. εἶναι, τὰ δὲ πλείω πὸρίζειν τὴν ἐμπορίαν. Viele Ausleger haben hier freilich die φορτηγία für Landhandel genommen, vgl. Spanheim ad Julian. p. 139; dass aber der griechische Sprachgebrauch darunter die Verladung der Waaren zu Schiffe verstand, zeigen Her. II. 96: τὰ δὲ δὴ πλοιά σφι, τοῖοι φορχηγέουσι, Kritias bei Ath. I. 51: φορτηγοὺς ἀκάτους, und das Bruchstück des Aeschylus bei Poll. VII. 131: παυβάτην φορτηγοὸ, ὅςτις ὁῶπον ἐξάγει χθονός: ja bei Theognis 679 scheinen φορτηγοὶ geradezn die homerischen ἔμποροι, Passagiere oder Schiffsvolk, im Gegensatze des χυβερνήτης zu seyn.

- 6) Παράστασις, allerdings ein unsicheres Wort, das die Meisten vielmehr auf Hökerei (propolae et institores Schneider, vente en boutique Barthélemy St.-Hilaire) deuten; diese würde aber Aristoteles gewiss theils mit ihrem rechten Namen καπήλεια genannt, theils der λμποφία vielmehr entgegengesezt haben; und da παραστασις sonst auch für φυγή oder ἀποδημία vorkommt (Politic. V. 7. 8; vgl. Plat. Legg. ΔΙΧ, p. 855 und Hesych. II, p. 870), so dürfte es auch hier eine Art von Metoekie oder vielleicht zugleich eine Commandite am Bestimmungsorte der Waaren bezeichnen; vgl. auch Demosth. adv. Dionys. §. 8 und Hüllmann Handelsgesch. S. 167.
- 7) Vgl. Hüllmann S. 38 fgg., Wachsmuth II, S. 49 fgg., St. John III, S. 326 fgg., auch Laurent Hist. du droit des gens et des relations internationales, Gent 1850. 8, T. II, p. 317—328, der nur den griechischen Handel bedeutend unterschätzt. Die Geschichten des Handels, der Industrie und der Schiffahrt von den ältesten Zeiten an bis auf die Gegenwart von Hoffmann, Leipzig 1844. 8 und Ungewitter, Meissen 1844. 8 sind ohne philologische Bedeutung.
- 8) Plaut. Captiv. II. 2. 41, Rhetor. ad Herenn. IV. 51, Cicero pro Murena c. 36, Plin. Hist. N. XXXV. 46 u. s.w. Ob auch die Κερχυραίοι ἀμφορείς bei Aristot. mir. auscult. c. 104 mit Müller de Corcyr. p. 62 hierher! gehören, bezweifelt Osann in Schneidewins Philol. III, S. 325; jedenfalls aber zahlreiche Gefüsse rhodischer, knidischer und ähnlicher Fabrik, die neuerdings insbes. durch die Aufschriften ihrer Henkel Aufmerksamkeit erregt hahen; vgl. Thiersch in Abhh. d. Bayr. Akad. 1844, Philol. Cl. II, S. 781; Mommaen in Zeitschr. f. d. Alterth. 1846, N. 97; Stoddart in Transact. of the R. soc. of liter. 1848. III. 1; Stephani in Ind. lectt. Dorpat. 1848.
- 9) Vgl. inabes. Kramer über Styl und Herkunst & bemalten Thongesässe, Berl. 1837. 8, S. 144 fgg. und Osann in Denkschr. f. Wissenschaft u. Kunst zu Giessen 1847. 8, S. 49 fgg., wa mamentilich auch an den Ruhm des attischen Thongeschirrs bei Ath. I. 50 und das Zeugniss seiner Ausfuhr in weite Ferne bei Scylax p. 250 ed. Klausen erinnert ist.
- 10) Poll. I. 149 : εὐδοκίμει δὶ θώραξ 'Αττικουργής, κράνος Βοιωτουργές, πελος καὶ ἐγχειρίδιον Λακωνικά, ἄσπις 'Αργολίκή, τόξον Κρητικόν, σφενδόνη 'Ακαρνάνων, ἀκόντιον Αλτωλικόν: vgl. Aclian. V. Hist. III. 24 und oben §. 43, not. 16.
- 11) Hauptsächlich von den Inseln und Colonien, wie Wollenstoffe aus Milet und Samos, s. Theoer. XV. 125, Aclian. Hist. anim. XVII. 34, und mehr bei Bachr ad Plut. V. Alcib. p. 195; Mousseline aus Hos und Amorgos, s. oben §. 22, not. 10 fgg. und Yates Textr. p. 267 fgg. 312 fgg.; doch auch mutterländisch, wie orgá-

### 228 Th. III. Sitten des gesellschaftlichen Lebens.

piche mit phantastischen Figuren <sup>22</sup>), phönicische Purpurtücher <sup>23</sup>), und serische oder Seidenstoffe <sup>24</sup>), die schwer anders als an Ort und Stelle verfertigt werden konnten, während sonst der griechische Gewerbsleiss vielmehr nur die Rohstosse von Aussen bezogen und nicht allein für das einheimische Bedürfniss verarbeitet, sondern auch den fremden Völkern wieder in dieser Gestalt zugeführt zu haben scheint.

- 1) So schon Hesiod. ἔργ. 643. τη δλίγην αίνειν, μεγάλη δ' ἐπὶ φορτία θέσθαι, μείζων μὲν φόρτος, μείζον δ' ἐπὶ κέρδει κέρδος κ.τ. λ., und wenn derselbe auch v. 692 die Verladung "xur Axe" daneben zu stellen scheint, so fragt es sich, ob darin nicht bloss eine aus der Landwirthschaft entlehnte Vergleichung enthalten ist, dass man eben so wenig ein Schiff wie einen Wagen überladen solle. Wie jedenfalls Schiffahrt als Nahrungsquelle schon frühe neben dem Ackerbau stand, zeigt v. 45 die Zusammenstellung der ἔργα βοῶν mit dem πηθάλιον, was nicht hätte dürfen auch als Pflugsterz aufgefasst werden.
- 2) Das ist ή τῶν φεὐτουροῦν αὐτοπωλική Plat. Soph. p. 233 im Gegensatze der καπηλεία, vgl. Politic. p. 260 und die lokrische Gesetzgebung bei Heracl. Pol. c. 30: καπηλείον οὐκ ἔστι μεταβολικὸν ἐν αὐτοῖς, ἀλλ' ὁ γεωργὸς πωλεῖ τὰ ἔδια. Landesfremde konnten allerdings von diesem Verkehre ausgeschlossen werden, wie den Megarensern in Attika geschah, vgl. Göller ad Thucyd. I. 67 und Ullrich das megarische Psephisma, Hamb. 1838. 4; in der Regel aber scheinen die δροι ἀγορῶς gerade ein geheiligter oder befriedeter Raum für den Verkehr gewesen zu seyn, Aristoph. Acharn. 727, der freilich selbst bisweilen auch an die Landesgränze gelegt werden konnte; daher ἐφορία ἀγορᾶ, Gränzmarkt, Demosth. Aristocr. §. 37; vgl. auch Aristot. mir. auscult. c. 104.
- 3) Strabo X, p. 744: η τε πανήγυρις ξμπορικόν τι πραγμά έστι: vgl. St. A. §. 10, not. 9, G. A. §. 48, not. 2, und mehr über den Olympicus mercatus (Vell. Patere. I. 8, Justin. XIII. 9) Krause Olympia S. 190, über Delos (ξμπόριον τοξς Ελλησι, Paus. VIII. 33) Hüllmann Handelsgesch. S. 38, über Delphi (Πυλαία, Zenob. Prov. V. 36) Mengotti l'oracolo di Delfo, Milano 1810. 8, p. 77, der nur in sofern zu weit geht, als er in ogni tempo dell' anno dort mercatanti di tutte le lingue e di tutti i climi voraussezt; wie sich aber dergleichen selbst an kleinere Feste anknüpfte, den Jahrmarkt von Tithorea bei Paus. X. 32. 9: τη δ' ἐπιούση σπηνάς οἱ καπηλεύοντες ποιούνται καλάμου καὶ ἄλλης ὕλης αὐτοσχεδίου, τη τελευταία δὲ τῶν τριῶν πανηγυρίζουσι πιπράσκοντες καὶ ἀνδράποδα καὶ κτήνη τὰ πάντα, ἔτι δὲ ἐσδη-\*τας καὶ ἄργυρον καὶ χρυσόν.
- 4) Εμπορος νηδς επ' αλλοπρίης, Odyss. XXIV. 300; vgl. d. Erkl. zu II. 319 und Hesych. I, p. 1205. Das Kennzeichen des fremden Schiffs ist für den späteren Kauffahrer allerdings nicht mehr wesentlieb; doch steht auch in der attischen Gesetzgebung der Rheder, ναίκληρος, unabhängig neben ihm.
- 5) Politic. I. 4. 2: τῆς δὲ μεταβλητικῆς μέγιστον ἦν ἐμπορία, καὶ ταύτης μέρη τρία, ναυκληρία, φορτηγία, παράστασις διαφέρει δὲ τού-

- 6) Παράστασις, allerdings ein unsicheres Wort, das die Meisten vielmehr auf Hökerei (propolae et institores Schneider, vente en boutique Barthélemy St.-Hilaire) deuten; diese würde aber Aristoteles gewiss theils mit ihrem rechten Namen καπηλεία genannt, theils der λμπορία vielmehr entgegengesezt haben; und da παράστασις sonst auch für φυγή oder ἀποδημία vorkommt (Politic. V. 7. 8; vgl. Plat. Legg. IX, p. 855 und Hesych. II, p. 870), so dürfte et auch hier eine Art von Metoekie oder vielleicht zugleich eine Commandite am Bestimmungsorte der Waaren bezeichnen; vgl. auch Demosth. adv. Dionys. §. 8 und Hüllmann Handelsgesch. S. 167.
- 7) Vgl. Hüllmann S. 38 fgg., Wachsmuth II, S. 49 fgg., St. John III, S. 326 fgg., auch Laurent Hist. du droit des gens et des relations internationales, Gent 1850. 8, T. II, p. 317—328, der nur den griechischen Handel bedeutend unterschäzt. Die Geschichten des Handels, der Industrie und der Schiffahrt von den ältesten Zeiten an bis auf die Gegenwart von Hoffmann, Leipzig 1844. 8 und Ungewitter, Meissen 1844. 8 sind ohne philologische Bedeutung.
- 8) Plaut. Captiv. II. 2. 41, Rheter. ad Herenn. IV. 51, Cicero pro Murena c. 36, Plin. Hist. N. XXXV. 46 u. s. w. Ob auch die Κερχυραϊοι αμφορείς bei Aristot. mir. auscult. c. 1904 mit Müller de Corcyr. p. 62 hierher gehören, hezweifelt Osann in Schneidewins Philol. III, S. 325; jedenfalls aber zahlreiche Gefässe rhodischer; knidischer und ähnlicher Fabrik, die neuerdings insbes. durch die Aufschriften ihrer Henkel Aufmerksamkeit erregt haben; vgl. Thiersch in Abhh. d. Bayr. Akad. 1844, Philol. Cl. II, S. 781; Mommsen in Zeitschr. f. d. Alterth, 1846, N. 97; Stoddart in Transact. of the R. soc. of liter. 1848. III. 1; Stephani in Ind. lectt. Dorpat. 1848.
- 9) Vgl. inabes. Kramer über Styl und Herkunst & bemalten Thongesässe, Berl. 1837. 8, S. 144 fgg. und Osann in Denkschr. f. Wissenschaft u. Kunst zu Giessen 1847. 8, S. 49 fgg., wa namestlich auch an den Ruhm des attischen Thongeschirrs bei Ath. I. 50 und das Zeugniss geiner Ausfuhr in weite Ferne bei Scylax p. 250 ed. Klausen erinnert ist.
- 10) Poll. I. 149 : εὐδοκίμει δὶ δώρας Αττικουργής, κράνος Βοιωτουργές, πελος καὶ ἐγχειρίδιον Λακωνικά, ἄσπις Αργολίκή, τόξον Κρητικόν, αφενδόνη 'Ακαρνάνων, ἀκόντιον Αλτωλικόν: vgl. Aelian. V. Hist. III. 24 und oben §. 43, not. 16.
- 11) Hauptsächlich von den Inseln und Colonien, wie Wollensteffe aus Milet und Samos, s. Theoer. XV. 125, Aelian. Hist. anim. XVII. 34, und mehr bei Baehr ad Plut. V. Alcib. p. 195; Mousse-line aus Ros und Amorgos, s. oben §. 22, not. 10 fgg. und Yates Textr. p. 267 fgg. 312 fgg.; doch auch mutterländisch, wie στρώ-

ματα und καλασίφεις aus Korinth, Ath. L. 49, XII. 26. κεκρυφάλος aus Patrae, vgl. 6. 43, net. 22 μ. s. w.

- 12) Xenoph. Anab. VII. 5. 14: ἐνταῦθα εὐρίσκοντο πολλαὶ μὲν κλίναι, πολλα δὲ κιβώντα, πολλαὶ δὲ βίβλοι (cinige Adschr. fügen hinnu γεγραμμέναι) καὶ τάλλα πολλὰ, δυα ἐν ἐνλίνοις τεὐχευ ναὐκληροι ἄγονει. Manche nehmen freilich βίβλοι nur als geheftete Schreibener, vgl. Böckh Staatsh. N. A. I, S. 69 und Wachsmuth II, S. 51; diese würden aber wohl sher χάρται genannt seyn, und wenn die Seltenbeit auswärtigen Buchkandels durch das Sprichwort λόγοισιν Ερμόδωρος ἐμπορεύεναι hewiesen werden soli; so hat dieses eine genz andere Beziehung, s. m. Gesch, d. plat. Philos. I, S. 559, während die hohen Preise der Bächer (Plessing in Cäpars Denkwürd. III, S. 10) für den Handel nur anlockend geyn kannten; vgl. im Allg. Becker Char. I, S. 206 fgg.
- 13) Tuçixy aus dem Pontus; s. oben §. 25, not. 19 fgg. und Hüllmann S. 148; im Alig. aber die für griechische Handelseinfuhr nicht unwichtige Stelle des Hermippus bei Ath. I. 49.
- 14) Demosth. adv. Lacrit. §. 50: Γοτε γαφ δήπου τον νόμον, ως χαλεπός εστιν, εάν τις Αθηναίων ἄλλοσε ποι σιτηγήση η Αθήναζε η χρήματα δανείση εξς ναῦν, ῆτις ἄν μη μέλλη στιον ἄξειν Αθήναζε: vgl. adv. Phorm: §. 37, Lycurg. adv. Leocr. §. 27, und das Umschlagsrecht bei Harpocri p. 418: καὶ τοῦ σίτου νοῦ κακαπλέοντος εξς το Αστικόν δμπόριον τὰ δύο μέρη τοὺς ἐμπόρους ἀναγκάζειν εξς τὸ ἀστυ μομίζεινε cim. Allg. aber Demosth. adv. Leptin. §. 31: Εστε γὰρ δήπου τοῦθ' ὅτι επλέονων τῶν ἀκάντων ἀνθρώπων ήμες ἐπειμάκνω σίτω χρώμεδα κ.τ.λ. mit Wolf p. 253 und Böckh N. A. I, &: 110 fgg.
- "15) Μήλα περσικά, άρμενιακά, μηδικά, κυδώνια, Theophr. Hist. pt. IV. 4, Ath. III. 24, Diose. I. 145 fgg., vgl. P. Petiti Ohss. misc. IV. 11, auch Vogel de Hesperidum malis. Naumburg 1832. 4 und Hüllmann Handelugesch. S. 109.
- 16) Vgl. Hasenur Geschird.: Weihranchs, Palitologus S. 78—80; auch Hüllmann S. 162 fgg. und St. John H.J., p., 396 fgg.
- 177 Paus. I. 12. 4: this arta yas, oua at it is igna nat ardown reseas, elose in malacou office navres eloses; avia de ra organ noir fi deapfra. Manedovas int rhr Aular orde two asserour: vgl. Iliad. IV. 141, und mehr im Ally. bei Hirt in Böttigers Amalthea I, S. 219 fgg. und Müller Archaol. §. 312.
- 18) Budoxus bei Stehh: Byn. p. 685: ès de τῆς τῶν Χαλύβων χώças ὁ σίθηςος ὁ περί τὰ στομώματα ἐπαωούμενος εἰςόγεται: vgl, Xenoph. Anab. V. 5 und mehr bei Hüllmann S. 81 fgg. und St. John III, S. 155. Später auch aus Hispanien, Justin. XLIV. 3
- 19) Her. III, 116: Εξ λοχάτης σ' ων δ τε κασσίτερος ήμεν φοιτά και τὸ ήλεκτρον. Plumbum album, Plin. XXXIV. 47, vgl. Bockh C. Inser. I, p. 752; oder stanum? Beckmann Beitr. z. Gosch. d. Erfind. IV, S. 327, Heinrich ad Hesiod. Scut. Herc. p. 166. Inshes. auch zum Löthen, Winnkelm. ad Plut. Eret. p. 125.
- 20) "Hiertoo", s. Gesner in Comm. Sec. Gott. III, p. 67 fgg., Buttmann Mythol. II, S. 333 fgg., Dilthey de Electro et Eridano, Darmst. 1824. 4, Uckert in Zeitschr. f. d. Alterth. 1838. N. 52 fgg., Humboldt Kosmos II, S. 410, auch Hüllmann Handelsgesch. S. 66, obgleich dieser hei Homer einen Edelstein darunter verstanden wissen will. Das güldische Silbier, das später auch so genannt ward

(Bickh metrol. Unters, S. 129), geht um hier nichts an.; auf heinen Fall aber darf es mit Rurmeister in Zeitschr. f. d. Alterth. 1839, S. 1138 und Schweigger in Erdmanns Journal f. Chemie XXXIV, S. 385 auf Plaina bezogen werden; vgl. Schubarth in Poggenderst Annalen 1845, B. LXV, S. 621.

21) Ναυπηγήσιμα, Thuc. IV. 108, VII. 25; vgl. oben §. 3, not. 10, hier aber inabes. Xenoph. Hell. VI. 1. 11: Μαιεδονών, Ένθεν καὶ Αθηναϊοί τὰ ξύλα ἄγονται, und de Republ. Ash. II. 11: ἐξ αὐτῶν μέντοι τούτων καὶ δὴ νῆές εἰσι παρὰ μέν τοῦ ξύλα, παρὰ δὲ τοῦ σίδηρος, παρὰ δὲ τοῦ χαλκός, παρὰ δὲ τοῦ λίνον, παρὰ δὲ τοῦ κηρός.

22) Aristophi Ran. 932: innalintopaç ordit τραγελάφους, α is τοίσε παραπετμάμασι τοίς μηθικοίς γράφουσι: vgl. Böckh Staatsh. II, S. 305. Περσικαί απριβή την εθγραμμίαν των ένυμασμένων έχουσαι ζωθίων, Ath. V. 26.

28) Vgl. St. John III, S. 225 fgg. and Ad. Schmidt Forschungen auf dem Schiete des Altarthungs, Berl, 1842. 8, S. 96 fgg.

24) Vgl. oben §. 22, not. 16.

### §. 46,

Mit dieser Ausbreitung des griechischen Handels hing es dann aber auch zusammen, dass der grössere Theil der griechischen Staaten wenigstens in Maneson und Gewichten schon frühe auf die örtlichen Verschier denheiten der Sitte verziehtete, und nicht nur unter eich so ziemlich dieselben Einheiten und Theilungsverhältnisse zu Grunde legte, sondern auch eine Annäherung mit dem Auslande in dieser Hinsicht möglich machte. Im Peloponnes wird diese Atsgleichung gewöhnlich dem Einflusse des argivischen Königs Phidon angeschrieben 1); ihren lezten Wurzeln nach aber liegt sie schoo in dem babylonischen Maasssysteme begründet, das wahrscheinlich durch phönieleche Vermittelung bis kierher gedrungen war?); und von dieser Gemeinschaft werden daher auch die ausserpelopounesischen Gegenden, selbst wo sie andere Bruchtheile der ursprünglichen Einheit darbieten, nicht getreunt werden können. Was die Längenmasse hetrifft, so ist die Utere Annahme verschiedener Grössen des Stadiums. 3) durch die neueren Untersuchungen volllig beseitigt 4) und nachgewiesen worden, dass das allgemein herrschende in ganz Griechenland das olympische gewesen sey 5), das ungefähr den achten Theil einer fömischen Millie 6) oder den viczzigsten einer geo-

graphischen Meile = 569 Pariser Fuss betrug; dieses aber zerfiel in seche Plethren zu hundert, oder hundert Klafter (corving) zu sechs Fuss, im Ganzen also sechshundert griechische Fuss, deren jeder dann wieder vier Handbreiten (andaioras oder doymas) oder sechzehn Zolles gleichwie die Elfe (nñyus) sechs Handbreiten 7) oder zwei Spannen (σηιθαμάς) zu zwölf Zollen (δακτύλοις) hielt 8). Die Flächenmaasse begannen mit entsprechenden Unterabtheilungen bei dem Quadratplethron, das etwa einen halben Morgen unseres Maasses betrug 9); die kubischen Maasse aber werden am Besten aufsteigend von der 20τύλη an verfolgt, die sowoM bei flüssigen als festen Gegenständen gebräuchlich war, und deren dort zwölf einen yous, hundert vier und vierzig einen μετρητής ausmachten, hier vier auf einen youit, zwei und dreissig and einen sweetig hundert zwei und neunzig auf einen utediger og gerechnet worden 10). Freilich gingen hier, wie bei den Gewichten, die späteren attischen und die urspränglichen peloponnesischen, oder wie sie von dem Bedeutendsten Handelsplatze der früheren Zeit genannt wurden, die aeginseischen insofern ads einander, als der attische Metretes nur drei Funftheile des aeginacischen hielt 11); im Grundmansse hingen jedoch beide wieder von dem olympischen Kubikfusse ab, zu welchem sich jener wie 27 ; 20, dieser wie 9 : 4 verhielt 12); und der olympische Kubikfuss verhielt sich selbst wieder zu dem babylonischen wie 2:8, so dass also in allen diesen Rücksichten ziemlich einfache Commensurabilitäten obwalteten. Von demselben aber hingen dann endlich auch die Gewichtsbestimmungen ab, indem das babylonische Talent dem Gewichte eines dortigen Kubikfusses Wasser gleichkam 15) und in ahnlicher Art auch das griechische mit den Körpermassen in Verwandtschaft blieb: das solonisch attische Talent betrug zwei Drittheile des Wassergewichts seines Metretes 14), and diesem gegenüber stand dann auch hier das schwerere agginaeische 15) in dem obigen Verhältnisse von 5:3, während die Untersbtheilungen beider dieselben blieben, das Talent in sechzig Minen,

die Mine in hundert Drachmen, die Drachme in sechs Oholen zerfiel <sup>16</sup>). Das solonisch attische Talent war übrigens selbst nur die Reduction eines älteren ionischen oder enboeischen, das sich zu jenem etwa wie 25: 18 yerhielt <sup>17</sup>) und dadurch dem aeginaeischen wenigstens im Verhältnisse von 5:6 nahe kam; so dass es in ähnlicher Art wie später das korinthische und rhodische <sup>18</sup>) vielleicht nur als eine Abschwächung des ursprünglichen peloponnesischen gelten kann.

- 1) Φείδωγος του τα μέτρα ποιήσαντος Πελοποννησίοισε, Her. VI. 127; vgl. Strabo VIII, p. 549, Plin. Hist. N. VII. 56, und über seine Zeitbestimmung (Ol. VIII nach Paus. VI. 22. 2 oder XXVIII?) Weissenborn Hellen, Jena 1844. 8, S. 19 fgg.
- 2) Bockh metrologische Untersuchungen über Gowichte, Münzfüsse und Masse des Alterthums in ihrem Zusammenhange, Berlin 1838. 8.
- 3) Delabarre sur les mesures géographiques des ancient, in M. de l'A. d. Inser. XIX! p. 542 fgg.; Préret sur les mesures longues des ancient, dan XXIV, p. 492 fgg., d'Anville Traité des mesures itinéraires p. 71 fgg., Gosselia de l'évaluation et de l'emploi des mesures inne. Recherches sur la Géographie systématique et positive des suciens T. IV, p. 291 fgg., Larcher su Heredet T. I, p. 488, zulezt noch Leake in Transactions of the R. soc. of literature 1829. 4, T. I, P. 2, p. 135.
- 4) S. Ukert die Art d. Griechen und Römer, Entfernungen zu bestimmen, und über das Stadtam, Weimar 1813. 8 und dess. Geographie d. Griechen und Römer, Weimar 1816, B. I, Abth. 2, 6. 54 fgg., Ideler über die Längen und Flächenmaasse dar Alten, in Abbh. d. Berl. Akad. 1812—13, S. 121—200, und von d. Wegemaassen der alten Geographie, das. 1825, S. 169—189; Wurm de penderum, manorum, mensurarum rationibus, Statig, 1830. 8, p. 94 fgg., Saigny Traité de métrologie ancienne et moderne, Paris 1834. 8, p. 57 fgg., Böckh a. a. O. S. 282.
  - 5) Gell. I. 1, Isidor. XV. 16. 3.
- 6) Polyb. III. 39, Colum. R. rust. V. 1, Plut. V. C. Gracch. c. 7.
- 8) Etymol. M. p. 647: η δε υποθαμή έχει σοχαίς τρείς οἰον παlesseuce τρείς, σαιτέλους ελ σοσθεκα: vgl. Eustath. ed Iliad. XXIII.
  115 und mehr bei Lobech ad Phrynich. p. 295, der freilich bemerkt.
  dass Manche auch σπιθαμή und παλαιστή verwechseln; im Allg. aber
  Herens Exo. de mensuris in Montaucons Anal. gr. Paris 1688. 4,
  p. 308 fgg. oder Didymus marmorum et lignorum mensura ed. Mai,
  Mediol. 1819. 8 mit Hase Palaeol. S. 20 fgg. und die Sammlung
  sonstiger Ausdrücke bei Poll. II. 157.

# 334 Th. III. Sitten des gesellschaftlichen Lebens.

9) Behka Ancodd. p. 295: milogor utroer page narrouse ther sitoas tearer: agl. Eur. Ion 1137 und Periz. ad Aelian. V. Hist. III. 1.

- 10) Η κοτύλη ύγρῶν ἢν καὶ ξηρῶν μέτρον, Poll. IV. 168, VII. 198, X. 113; vgl. Galen. περὶ μέτρων καὶ σταθμών Τ. ΧΙΧ, p. 753 fgg. cd. Kāhn und Böchh metrel. Unters. S. 201 fgg, 'eder Staatsh. N. A. İ, S. 127 fgg. Den ξέστης, der nach Galen. comp. medic. I. 16 den Athenern weder dem Namen noch der Sache nach bekannt war, habe ich im Tente absiehtlich übergangen.
- 11) Minder genau such zwei Deutheile, wie wenn Dicaearch bei Ath. IV. 19 den monhtlichen Beitrag des Spartaners zu den Phiditien, welcher nach Plut. V. Lycurg. c. 12 ἀλφίτων μέδιμνον, οδνου χόας όπτω dortiges Maasses betrugu auf τρία μάμστη ημεμφόμετα λετέικά, οδνου δὲ χόας ἐνδεκά τινας ἡ δώδεκα bestimmt; Genaueres aber gibt Böckh metr. Unters, S. 275 fgg.
  - 12) Böckh S, 281 fgg.
  - 13) Böckh S. 219 fgg.
  - 14) Böckh S. 270.
- 15) Poll. IX. 76: άλλὰ τὴν μὰν Αθγικαίαν δραχμὰν καίζω τῆς ᾿Αττικῆς οὐσαν (δένα γὰρ ἀβολούς ᾿Ατκικούς ἴσχυεν) ᾿Αθηναίοι παχείαν δραχμὴν ἐχάλουν: vgl. Hesych. Π, p. 451: λεπτάς μὲν τὰς ἐξωβόλους, παχείας δὲ τὰς πλέον ἐχούσας.
- 16) S. Poll. IX. 52 fgg., Didymus c. 18, und über den Urapyung der Ausdrücke ὀβολός und δραχμή Plut. V. Lysand, c. 17,
- 17) Priscien. de numis s. ponduribus c. 2.: talenjum Athenious parvum minae sexaginta, magnum minae ostoginta tres et unciae quetur: vgl. Plut. V. Solon. c. 15 und Bockh metr. Unters. S. 106 fgg.
  - 18) Bockh S. 94 fgg.

#### 8. 47.

Nur beschränkte sich wenigstens ausserhalb seiner eigentlichen Heimath das euboeische Talent auf die Bestimmung eines Handelsgewichts 1), und auch wo es auf gemünztes Geld Anwendung findet 2), zeigt es gerade an, dass hier das Metall lediglich als Waare betrachtet wird; während dagegen sowohl der schwere aeginaeische als auch der leichte attische Fuss zugleich der Ausmünzung desselben zu Grunde gelegt und demgemäss auch Talent und Mine als Ausdrücke grösserer Geldsummen zu der wirklichen Münzeinkeit der Drachme in das entsprechende Verhältniss gesezt wurden. Die attische Silberdrachme betrug etwa 1/4 Thaler oder 27 Kreuzer rheinisch 3), und ward in diesem Maassetabe zugleich theils in doppelten und vier- bis achtfachen Stücken, theils in Bruchtheilen bis zu einem halben oder Viertel-Obolus

ausgeprägt 4), wozu später in Kupfar auch hoch kleinere Werthe nuch der Beehnung von acht yahneig auf einen Abolus and siehen denrois auf einen gadrons 5), so wie Goldsticke oder gange and balbe Stater als doppelte and einfache Golddrachmen ?) im Verhältniss des Goldes anm Silber wie 10 . A traten ?) ; doch beschränkte sich die Goldprägung, che Philipp von Mecadonien die Bergwerke von Krenides auszubeuten anfing 8), auf wenige griechische Staaten 9), und auch Kupfermunzen scheint das Mutterland erst spät 10) nach dem Vorgange der westlichen Colonien angenommen zu haben! Denn zu diesen hatte sich allerdings aus den italischen Nachbarstaaten eine selbständige Kunserwährung vorpflanzt 11), worauf es z. B. beruht, dass ein sicilisches Talent nur zu sechs, später gar nur zu drei attischen Drachmen angeschlagen wird, weil dieses der Silberwerth eines Talents Kupfer war 12); and damit hing dann nugleich wieder die eigenthümliche Eintheilung desselben zusammen, nach welcher es in hundertzwanzig Pfunde oder Litren 15) und die Litra in zwölf Uncien nach der aus Rom bekannten Eintheilung zerfiel 14); wenn aber diese anch wieder einem aeginaeischen Obolus gleichgeschäzt wird, wornach schon zwölf Litren drei attische Drachmen ausmachten, so deutet dieses auf eine ähnliche Reduction, wie sie auch in Rom das As zulezt auf den Metallgehalt einer früheren Uncie herabsezte:15); und die vouppos, deren swölf nach Aristoteles auf ein sicilisches Talent gingen, werden dann eben als Silberstücke im Werthe einer solchen Litra zu nehmen seyn, die ungeführ einem römischen Sestertius entsprachen 16). Bei allen diesen Berechnungen und Vergleichungen ist übrigens neben dem Gowichte auch der Feingehalt in Auschlag zu bringen, der so verschieden war, dass answärtige Völker fast nar at, tisches Geld annahmen, weil dieses nicht nur den nominellen, sondern auch den wirklichen Metallwerth besass 17), während anderes Gepräge nur binnenländischen Curs hatte 18); und diese Art von Particularismus stieg . dann so weit, dass hin and wieder sogar fast werthlose

Stoffe, wie Eisen, Zinn u. dgl. zum Münzverkehre gebraucht wurden <sup>19</sup>); doch waren dieses allerdings mehr Nothmünzen, die bei veränderten Umständen wieder eingelöst und verrufen zu werden pflegten, und gegen Falschmünzerei im Privatwege bestanden überall sehr strenge Gesetze <sup>20</sup>), wenn diese auch keineswegs hinreichten, um das Vorkommen derselben zu verhindern.

- 1) C. Inser. I, p, 168: αγέτω δὶ καὶ ή μνα ή ἐμπορική δραχμὰς ἐκατὸν καὶ τριάκοντα καὶ ὀκτώ πρὸς τὰ στάθμια τὰ ἐν άργυροκοπείω: vgl. das. II, p. 577.
- 2) Polyb. I. 62; XV. 18; Liv. XXXVII. 45, XXXVIII. 9 u.s.w. Also ganz wie das aes grave in Rom, Böckh metr. Unters. S. 414.
- 3) Letronne consid. gén. sur l'évaluation des monnoies grecques et remaines, Paris 1817. 4, Wurm de pond. et mens. p. 56, Bockh Staatsh. N. A. I, S. 25.
- 4) Vgl. Prokesch von Osten in Abhh. d. Berl. Akad. 1848, S. 1 fgg. In Cyrene auch nerrisogantor, Poll. IX. 60.
- 5). Poll. IX. 65: δ μέντοι δβολός όπτω χαλκούς είχεν, και οἱ μέν δύο χαλκος τεταρτημόριον και κατ' ἀποκοπήν ταρτημόριον ώνομάζετο οὐτοι δ' ἀν είεν και δίχαλκον οἱ δὲ τέτταρες χαλκοί ήμιοβόλιον, οἱ δὲ τέτταρες χαλκοί ήμιοβόλιον, οἱ δὲ ξετημόριον, ὅτι τὰ τρέα μέρη ἐστί τοῦ δρολοῦ οἱ δὶ και τριταρτημόριον αὐταὺς ἀνόμαζον ἀς τρέα τεταρτημόρια ἔχοντας. Letronnes Irrthum, der in Revue archéol. 1846, p. 307 fgg. auf ein sehr sehwaches Zeugniss des Suidas gegen die überwiegende Mehrzahl der Grammutiker den Obolus in sechs χαλκοῦς theilte, ist von Böekh in Gerhards arch. Zeit. 1847, S. 44 genügend berichtigt; eher könnte man nach der Begrändung der siehen λεπτά fragen, da anderswo λεπτόν wie αὐλλυβον schlechthin als kleinste Münze genommen, eben desshalb aber oft in ein ganz anderes Verhältniss gesett wird; vgi. Hesych. I, p. 508: ἄσσάριον και λεπτόν ἔν εἰσι. τὰ δὲ δύο λεπτά πουσδαύντης εἰς ήγουν νούμμια τρία: II, p. 291: τὸ δὲ λεπτόν ξεακισχιλιοστόν ταλάντου.
- 6) Poll. IV. 173: ὁ δὲ χρυσοῦς στατής δύο ήγε δραχμάς 'Αττικάς: vgl. Bockh metr. Unters. S. 81 und Staatsh. I, S. 37: ,, alle einfachen goldenen Stater sind übrigens als Didrachmen irgend eines Münzfusses anzusehen; Lysimachos und Andere prägten aber auch zweifache und vierfache, dessgleichen gab es halbe, Drittel, Sechstal, Zwölftel (ἡμίεντα)." Als Silbermünze ist freilich στατής auch ein attisches τετράσχμον, Bekk. Anecdd. p. 253, oder korinthisches δεκάμτρον, vgl. Poll. IV. 175 und IX. 59: καὶ εἰ μὲν χροσοῦξιείκοις, προςυπακούεναι ὁ στατής, εἰ δὲ στατής, οῦ πάντως ὁ χρυσοῦς: am bemerkenswerthesten aber sind die thessalischen σιατήρες, deren 15 auf 22 und einen halben römischen denarius gehen, bei Ussing Inser. gr. p. 14.
- 7) Poli. IX. 26: το δε χουσίον ότι του αργυρίου δεκαπλάσιον ήν: vgl. Liv. XXXVIII: 11 und Harpecr. p. 72: είσι μεν χουσού στατήρες οι δαρεικοί, ηδύνατο δε διείς ταυτό όπερ και ό χρυσούς παρά τοις
  Αττικούς δνομαζόμενας . . . αργυράς δραχμάς εκουι woraus dieses

Verhältniss selbst für die älters Zeit hetvorgaht, ohgleich dasselbe bei Plat. Hipparch. p. 231 vielmehr als 1:12, bei Herodot. III. 95 als 1:13, bei Demosth. adv. Phorm. §. 23 als 1:14 erscheint; vgl. Böckh Staatsh. N. A. I., S. 42.

- 8) Diodor. XVI. 8; vgl. Strabo VII, p. 498, Appian. B. civ. IV. 106, und mehr bei Schneider ad Xenoph. Hell. V. 2. 17 und Voemel ad Demosth. Philipp. I, p. 43.
- 9) Freilich nicht so wenige, wie noch Eckhel doctr. numm. I, p. xLI annahm; vgl. Böckh Staatsh. S. 33, der namentlich für Athen Goldprägung schon bei Aristoph. Ran. 732 nachweist, auch Rangabé Antiqu. hell. p. 233; doch sind ausser diesem Phocaea, Lampsakus, Cyzikus die einzig namhaften, s. Sestini deser. degli stateri antichi, Firenze 1817. 4. Im Peloponnes fast nirgends, arch. Zeit. 1844, S. 95.
- 10) Eckhel I, p. xxx fgg. In Athen zuerst Ol. 84 auf Vorschlag des Dionysius, der daher den Beinamen χαλκοῦς erhielt; Ath. XV. 9; vgl. Osann Beitr. z. Liter gesch. I, S. 79 und Böckh Staatsh. S. 770; doch scheinen diese eben so wohl als die Ol. 93 geprägten χαλκοῦ bald wieder verrufen worden zu seyn; vgl. Aristoph. Eccl. 821.
- 11) Müller Etrusker I, S. 305; vgl. Millingen Considérations numismatiques sûr l'ancienne Italie, Florenz 1841. 4; Lepsius über die tyrrhenischen Pelasger und über die Verbreitung des italischen Münzsystems von Etrurien aus, Lpz. 1842. 8, S. 49 fgg., Gennarelli la moneta primitiva dell' Italia antica, Rom 1843. 4; Lenormant Introduction à l'étude des vases peints, Paris 1845. 4, p. 22 fgg.; Böckh metrol. Unters. S. 340 fgg.
- 12) Poll. IX. 87: τὸ μέντοι Σικελικὸν τάλαντον ἐλάχιστον ἔσχυεν, τὸ μὲν ἀρχαΐον ας ᾿Αριστοτέλης λέγει τεττάρας και εἴκοσι τοὺς νούμμους, τὸ δὲ ὕστερον δυοκαίδεια ὁ δύνασθαι δὲ τὸν νοῦμμον τρία ἡμιωβολία: vgl. Festus p. 359: talentorum non unum genus ... Neapolitanum sex denarium, Syracusanum trium denarium.
- 13) Nicht sechzig Litren, wie man früher nach Bentley Opusce. p. 393 fgg. und Periz. ad Aelian. V. hist. I. 22 annahm; vgl. Bockh metr. Unters. S. 294 fgg. und Procem. leutt. Berol. 1843—44.
- 14) Poll. IV. 175 oder IX. 80: ος οι Συκελιώται τους μέν δύο χαλκοῦς έξαντα καλοῦσι, τὸν δὲ ένα οὐγκίαν, τους δὲ τρεῖς τριᾶντα, τους δὲ ξε ἡμελιτρον, τὸν δὲ ὀβολὸν λιτραν, τὸν δὲ κορίνθιον στατῆρα δεκάλιτρον, ότι δέκα ὀβολούς δύναται . . . δύνασθαι δὲ τὴν λίπραν ὀβολὸν Δίγινατον: vgl. Müller Dorier II. S. 214 und Ranke de Hesychii lex. p. 128—130.
  - 15) Böckh S. 349.
- 16) Bockh S. 314 fgg. Dass der römische numus oder sestertius einer attischen Viorteldrachme gleich galt, zeigt Plut. V. Sull. e. 1: ωςτε τῆς τύχης αὐτῶν το μεταξύ χιλίους νούμμους εἶναι, οι πεντήκοντα καὶ διακοσίας δραχμάς ᾿Αττικάς δύνανται.
- 17) Xenoph. de Vectig. III. 2: ἀλλά μὴν καὶ τοῖς ἐμπόροις ἐν μὲν ταῖς πλείσταις τῶν πόλεων ἀντιφορτίζεσθαί τι ἀνάγκη· νομίσμασι γὰρ οὐ χρησίμοις ἔξω χρῶνται· ἐν δὲ ταῖς ᾿Αθηναῖς πλεῖστα μὲν ἔστιν ἀντιξά-γειν ... ἢν δὲ μὴ βούλωνται ἀντιφορτίζεσθαι, καὶ οἱ ἀργύριον ἐξάγοντες καλὴν ἐμπορίαν ἐξάξουσιν· ὅπου γὰρ ἄν πωλῶσιν αὐτὸ, πανταχοῦ πλεῖσν

του άρχαιου λαμβάνουσε: vgl. Orenzer dentsche Schriften w. Architelogie I, S. 342 fgg.

- 18) Aristot. Bth. Nic. V. 5. 11: υδον δ' ύπαλλαγμα τῆς χρείας τὸ νόμισμα γέγονε κατὰ συνθήκην, καὶ διὰ τοῦτο τοῦνομα ἔχει νόμισμα, ὅτι ον φύσει ἀλλὰ τόμα ἔστι, καὶ ἐρ' ἀμεν μεταβάλλεω καὶ παιῆσαι ἄχρησταν: vgl. Plat. Republ. II, p. 371 B und Demosth. adv. Timocr. §. 213: ἀργύριον μὲν νόμισμ' εδναι τῶν ἰδίων ἀυναλλαρμάνων ἐνεκα τος ἰδιώταις εὐρημένον . . . ὅτι ἀρχυρίω μὲν πολλαὶ τῶν πόλεων καὶ φανεςῶς πρὸς χαλκόν καὶ μόλιβον κεκραμένω χρώμεναι σώζονται καὶ οὐδ' ὁτιοῦν παρὰ τοῦτο πάσχουσι. Daher Scheidung des νόμισμα ἐπιχώριον und κοινόν bei dems. Plat. Legg. V, p. 742 A, was wenigstens in Sparta auch verwirklicht war, s. Böckh Staatsh. N. A. I, S. 771 und St. Alt. §. 28, not. 5.
  - 19) Σιδάρεοι in Byzanz, Aristoph. Nubb. 250, in Klazomenac, Aristot. Occonom. II. 17; καττίτερος ἀντ' ἀργυρίου vou Dionysius in Syrakus, Poll. IX. 79, χαλκόκρατος von Perdikkus in Macedonien, Polyaen. Strateg. IV. 10. 3; auch Leder? Seneca de Benef. V. 14, Nicol. Damusc. bei Stob. Serm. XLV. 41.
  - 20) Demosth. adv. Timogr. §. 212: ὅτι νόμος ἐστὶν ἀπάσαις ὡς εἰπεῖν ταῖς πόλεσιν, ἐἀν τις τὸ νόμισμα διαφθείρη, θάνατον τὴν ζημίαν εἶναι: vgl. adv. Leptin. §. 168 und Diogen. L. VI. 20 mit Verh. d. Leipz. Gesellsch. d. Wiss. 1847, S. 368 fgg.

## §. 48.

Je wichtiger nun aber jedenfalls das edle Metall als Verkehrsmittel und Tauschsymbol in Griechenland ward, . um so nothwendiger entwickelte sich neben dem Waarenhandel zugleich ein Geldhandel, der zwar seltener von Bürgern als von Fremden und Schutzverwandten betrieben, doch Einzelne seiner Pfleger zu grossem Wohlstande und Ansehen erhob 1). Seine Ausgabe war allerdings eine mehrfache und konnte insofem auch von getrennten Personen betrieben werden, je nachdem sie mehr in der Verwechselung der verschiedenen Münzgattungen gegen einander oder in der Verwerthung des Geldes als Waare, mit andern Worten in verzinslichen Darleihen bestand, wozu sich dann bald auch noch das dritte und wichtigste Geschäft der Vermittelung fremder Zahlungen gesellte; doch fanden sich nach Umständen auch wehl alle drei in der nämlichen Hand vereinigt 2). Die das erstere vorzugsweise betrieben, hiessen άργυραμοιβοί oder nollv \( \beta to \alpha a \rangle \), und wurden insbesondere auch im Probiren der Münzen als Auctoritäten betrachtet 5); das zweite wird zunächst durch die Namen daussoral oder

rottoral bezeichnet, die jedoch freilich im weiteren Sinne jeden Capitalisten und Rentner, der Geld auf Zinsen austhut, bedeuten können; und so fiel dann wenigstens der berufsmässige Betrieb dieses Erwerbszweiges mehrentheils mit der dritten der erwähnten Thätigkeiten, der Tpanelizin oder Bankhalterei zusammen, deren Wechselgeschäfte ohnehin, sobald sie auf Credit geschahen, den Charakter von Darleihen annahmen. In der Regel war übrigens der Trapezit mindestens im gleichen Grade auch der Schuldner anderer Capitalisten 4), die ihr Geld seiner Verwaltung übergaben und dadurch den Vortheil erlangten, nicht nur jederzeit baar über das Ihrige verfügen 5), sondern auch Zahlungen, welche sie zu machen hatten, lediglich auf ihn anweisen oder bei ihm umschreiben lassen zu können 6), so dass das Geschäft der Trapeziten vorzugsweise die Bedeutung einer Girobank annehm, ohne jedoch auch darauf irgendwie beschränkt zu seyn. Im Gegentheil bewirkte die unausgesezte Berührung, worein sie durch die Aufstellung ihrer Tische auf dem Markte?) mit der ganzen Oeffentlichkeit des Verkehres traten, verbunden mit dem Vertrauen auf ihre Geschäftskenntniss, dass ihre Mitwirkung auch in zahlreichen sonstigen Angelegenheiten des bürgerlichen Lebens in Anspruch genommen wurde: man legte streitige Geldsummen bei ihnen nieder, gab ihnen Papiere in Verwahrung, schloss Verträge in ihrer Gegenwart ab, wodurch sie auch ohne allen öffentlichen Charakter doch ganz die Stellung von Urkundspersonen erhielten 8); und da sie sich zugleich dem Staate nicht nur durch bedeutende Abgaben, sondern unter Umständen auch durch freiwillige Leistungen und Darleihen nützlich machten 9), so konnten sie bei aller Geringschätzung des Wuchers als solchen 10) doch leicht zu persönlicher Achtung und Anerkennung gelangen. Wohl kommen auch Beispiele vor, wo Einzelne ihre Geschäfte aufzugeben - zu liquidiren 11) — oder bankbrüchig zu werden 12) genöthigt waren; im Ganzen aber gehören sie zu den wesentlichsten Hebeln des materiellen Verkehres im späteren Griechenland, deren Existenz an einem jeden nur! einigermassen gewerbthätigen Orte vorausgesezt werden darf.

1) Vgl. Pasion und sein Haus bei Isokrates im Trapezitikus mit Starke de Isocr. Oratt. ferensibus, Berl. 1845, 8. und Demosth. pro Phormione, adv. Stephanum u. s. w. mit der Diatribe von C. D. Beels, L. B. 1826. 8 und Imm. Herrmann im Erfurter Osterprogramm 1842; im Allg. aber Cl. Salmasius de foenore trapezitice, L. B. 1640. 8, p. 528 fgg., Des. Heraldus Observ. ad jus Att. et Rom. II. 24 u. 25, p. 173 fgg., Hüllmann de re argentaria, Regiom. 1811. 4, und Handelsgesch. S. 185 fgg., Becker Char. I, S. 237 fgg., Böckh Staatsh. N. A. I, S. 177 und 627 fgg.

.

- 2) Poll. III. 84: τραπεζίτης ἀργυρογνώμων, ἀργυραμωρός, δοκιμαστής, ἐπικαθήμενος τραπεζή . . . πολλάκις δὲ καὶ ὁ δανειστής · οὐτος δὲ καὶ τοκιστής, τοκογλύφος, ὀβολοστατής κ. τ. λ. Ein Darleibegoschäft crwähnt Demosth. adv. Apatur. §. 7, gegen Pfand adv. Nicostr. §. 9.
- 3) Poll. VII. 170: άργυραμοιβός, άργυρογνώμων, δοκιμαστής, κολλυβιστής . . . και δ νῦν κόλλυβος άλλαγή και τὸ καταλλάττεω τὸ νόμωμα και τὰ κέρματα δὲ και τὸ νόμισμα εξοηται: vgl. m. Note su Luciam. hist. conser. p. 76 und d. Erkl. zu Theocrit. XII. 38.
- 4) Οὐ γὰρ αὐτῶν ὅντα ἔχουσι, Teles bei Stob. Serm. XCVII. 31; vgl. Demosth. pro Phorm. §. 11: καίτοι εἰ ἢν ἰδία τις ἀφορμὴ τούτφ πρὸς τῆ τρακίζη, τὶ δή ποτ ἄν εἴλετο ταῦτο μαλίοι ἢ ἐκείνην; αἰλὶ αν προςῆν... ἡ δ' ἐγχασία προςόδους ἔχουσα ἐκικινδύνους ἀκό χρημάτων ἀλλοτρίων, mit dem Scholion: ἀφορμήν (s. auch αἰλ. Steph. I §. 5) δὲ οἱ ἀντικοὶ λέγουσιν ὅπερ ἡμεῖς ἐνθημην. Daher ἀγγυηταὶ τῆς τρακίζης, Demosth. adv. Apatur. §. 10, die für das Bankcapital Bürgschaft geleistet haben; während sonst Geschäfte mit den Trapeziten ohne Zeugen gemacht wurden; Isoer. Τγαροχί §. 2 und 55.
  - 5) Cebes Tab. c. 21: καὶ γὰρ οἱ τραπεζιται, ὅταν μέν λάβωσι τὸ ἀργύριον παρὰ τῶν ἀνθρώπων, χαὶρουσι καὶ ἰδιον νομίζουσιν εἶναι, ὅταν δὲ ἀπαιτῶνται, ἀγανακτοῦσι καὶ δεινὰ οἴονται πεπονθέναι, οὐ μνημονεύοντες, ὅτι ἐπὶ τούτω ἔλαβον τὰ θέμαται, ἐμὰ ἀνδίεν κωλύει τὸν θέμενον πάλιν κομίζεοθαι: vgl. die plautinischen Stellen bei Fleckeisen Rpist. ad Ritsch. p. κιιι und das Epigramm des Theokrit in Anthol. Pal. IX. 435: ἀστοῖς καὶ ξείνοισιν ἴσον νέμει ἄθε τράπεζα 'θεὶς ἀνελεῦ, ψήφου πρὸς λόγον ἐρχομένης.
  - 6) Demosth. adv. Callipp. § 4: εἰώθασι δὲ πάντες οἱ τραπεζτται, ὅνταν τις ἀργύριον τιθείς ἰδιώτης ἀποδοῦναί τω προςτάττη, πρῶτον τοῦ θέντος τοῦνομα γράφειν καὶ τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀργυρίου, ἔπειτα παραγράφειν τῷ δεῖνι ἀποδοῦναι δεῖ . . καὶ τούτου τοῦνομα προςπαραγράφειν, ος ἄν μέλλη συστήσειν καὶ δείζειν τὸν ἄνθρωπον ον ἄν δέη κομίσασθαι τὸ ἀργύριον κ.τ. λ.
  - 7) Plat. Apol. Socr. p. 17, Hipp. min. p. 368, Lyzias de veterano §. 5, Theophr. Char. 21 u.s. w.
  - 8) Demosth. adv. Phorm. §. 6: καὶ συγγραφήν ἐθέμην παρὰ Κίττω τῷ τραπεζίτη: vgl. adv. Everg. §. 51, adv. Dionysed. §. 15, vielleicht auch C. Inser. I, p. 744, insbes. aber Plut. vit. pud. c. 10: δι ἀγορᾶς καὶ τραπέζης ἐποιεῖτο τὸ συμβόλαιον.
    - 9) Demosth. pro Phorm. §. 39; adv. Steph. II §. 85 u. s. w.
  - 10) Aristot. Politic. I. 3. 23: εὐλογώτατα μισείται ή ὀβολοστατική διά τὸ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ νομίσματος ἐἶναι τὴν κτῆσιν καὶ οὐκ ἰφ' ὅπες ἐκο-

piothy pecuficities view lifette vann, & fi ubuse adre missi within tall. Des. Herald Obss. p. 162 fgg. und Becker Chap. I., S. 295.

11) Acadiece, Demosth. pro Phorm. §. 57.

12) Araonevileooni, Demosth. adv. Apatur. \$. 9, adv. Timoth. \$. 68; vgl. Herald. Her. jud. weeter. 11. 22: 22:

§. 49.

Wenn mwischen auch das Wechslergeschäft und der mit diesem verknupfte Wucher überwiegend in den Händen von Nichtbürgern gewesen zu seyn scheint, so ist damit keineswegs gesagt, dass micht auch die Verwerthung baarer Capitalien school frühe ein Gegenstand bürgerlicher Wirthschaftskunstik) in Griechenkund geworden sey, zamisi wo dieser dubei, wie in Athen, der entgegenkommende Schutz der Gesetzgehung in vollem Masse zu Theile ward. Denn we das Geld nicht husschliesefich als Tauschsymbol, sondern zugleich als Waare gulti konnte es wich keiner undern Schranke seiner Verwerthing als dem Minuse des Bedhirfhisses and der Concurrenz unterliegen; und statt dalier den Cinstass für dasselbe thenso gesetzfich the regeln, wie theses himsicitlich seines Tauschwerthes der Fall war, hatte Solon geradeza gestattet das Geld datzewägen so hoth femand wolle 2), das deisst sich beliebige Zinsen dafer zu bedingen; so dass, wenn der durchschnittliche Zinsftes auch zwischen zwolf and achtzehn vom Hundert; oder einer bis underthalb Drachmen von der Mine mionatheh verharrt zu haben scheint 5), dieses doch nur ein matbachlicher Mausstlab war, der sich nich den Umstriden wesentlich verändern konnte 4). Namentlich stieg derselbe, wie natürlich, bei Seezins- oder Bodmereiverträgen 5), wo die alleinige Sieherheit des Gläubigers theils in dem Schiffe und dem von demselben zu verdienenden Frachtgelde 6), theils in der Ladung bestand, die mit fremdem Gelde angeschafft'7) erst nach der Ankunft am Bestimmungsorte oder gar nach der glücklichen Rückkehr in die Heimath 8) Tilgung der Schuld hoffen liess; aber auch bei gewöhnlichen Unterpfändern 9) war das Verhältniss um so schwankender, als nur in wenigen Staa-

ten ein einigermassen geregeltes Hypothekenwesen dem Gläubiger Gewähr leistete 10). In Athen waren es lediglich Gränzsteine mit Aufschriften, welche das Recht des Darleihers an ein verpfändetes Grundstück wahrten 11); davon abgesehn aber schüzte ihn nur die Vertragsurkunde 12), die dann freilieh nicht allein schriftlich abgefasst, sondern auch in den meisten Fällen mit zahlreichen Zeugen und Bürgschaften versehen und auch wohl an einem heiligen Orte beschworen und niedergelegt ward. Uebrigens war dieses auch keineswegs der einzige Weg für den Capitalisten; und wenn gleich die Pachtung von Zöllen und sonstigen öffentlichen Gefällen weder von der herrschenden Meinung günstig angesehn 13) noch selbst ohne Gefahr für den Unternehmer war 14), so blieb doch nuch dem, der sein Geld nicht geradezu in liegenden Gütern, anlegen wollte 15), noch der ober bereits berühgte Weg. Solaven anzukaufen, die irgend eine Kunst oder Fertigkeit verstanden, und diese dann entweder gemeinschaftlich in Fabriken oder auch auf eigene Hand zum Nutzen ihres Herrn anwenden zu lassen. Solaven der leztern Art konnten sogar getrennt von ihrem Herrn, ja im Auslande wohnen und Geschäfte betreiben, die sonet vielmehr Freien obzuliegen scheinen 16); oder sie wurden wieder zu Dienstleistungen an Andere vermiethet 17); immer aber gebührte dem Herrn ein bestimmter Antheil ihres Ertrags oder Gewinns 18), und machte in dieser Art neben Grundeigenthum und Handel keinen unbedeutenden Theil eines griechischen Einkommens aus.

<sup>1)</sup> Χρηματιστική, Plat: Gorg. p. 452 C; vgl. p. 477 R und die einzelnen Gattungen derzelben Legg. VIII, p. 842 und Aristot. Politic. I. 3; für die älteren Zeiten auch Isocr. Areop. §. 32 fgg., wo auch der Kunstausdruck: τα σρέτερ αντών δέτεργα καθίστασαν.

<sup>2)</sup> Lysius adv. Theomn. §. 18: το αργύριον στάσιμον εξναι ἐφ ὑπόσον ἄν βοιληταν ὁ δανείζων, mit der Erklärung: το στάσιμον τοῦτό Ιστίν οῦ ζυγῷ ἱστάναι, ἀλλὰ τόκον πράττεσθαι ὅσον ἄν τις βούληται. Was der Scholiast zu Demosth. adv. Timoer. p. 766 sagt: εἰσί γῶρ καὶ ἰδιωτικοί νόμοι, οἷον μὴ λαμβάνειν πολλοὺς τόκους, gehört erst der Römerzeit an.

<sup>3)</sup> O γιγνόμενος τόκος τῷ ἀργυρίω, Demosth. adv. Pantaen. §. 5; vgl. adv. Aphob. I §: 9 fgg., wo jedoch der Zins ἐκὶ δραχμή als

der geringste bezeichnet ist. Επ' οπτώ οβολοίς την μυζη ταξί, μηνός εκάστου erwähnt ders. adv. Nicostr. §. 13, επ' εννέα οβολοίς Isacus de Hagn. her. §. 42 und Aeschin. adv. Timarch. §. 107; vgl. auch oben §. 30, not. 18 oder St. A. §. 122, not. 6, und mehr im Allg. nach Salmasius de usuris, L. B. 1638 und de modo naurarum, das. 1639. 8, bei Böckh Staatsh. N. A. I, S. 173 fgg.

4) Daher τόκοι επίτριτοι, επίπεμπτοι, έφεκτοι, επιδεκάτοι, vgli Aristot. Rhetor. III. 10 und Demosth. adv. Phorm. §. 23 mit Harpeer. p. 134: έφεκτος τόκος ὁ ἐπὶ τῷ έκτῷ τοῦ κεφαλαίου, was übrigens, wie schon Salmasius und Bockh bemerkt haben, nicht wie im Vorhergehenden von monatlichen, sondern von jährlichen Zinsen zu verstehen ist; s. auch Ostertag über die Berechnung der Zinsen bei Griechen und Römern, Regensburg 1784. 4. Schwierigkeit konnte nur die mehrfach wiederholte Glosse bei dems. p. 1237 muchen: Ίσατος εν τῷ κατά Καλλιφώντος · έξακουίαις δραχματς επιτρίταις αντί τοῦ ἐπὶ ἀκτω οβολοῖς, κατα το τρίτον μέρος εἶνμι τους ἐκτω οβολους του τετραδράχμου: vergleicht man jedoch gleich nachber die Erklärung des enordoor zu Demosth. adv. Polycl. §. 17: ein d' av ξπογθοον το ούτω δεδανεισμένον, ώςτε του κεφαλαίου το δγθοον μέρος δοθήναι τῷ δεσπότη, οίον τριώβολον τοῦ τετραδράχμου, so sieht man, dass nur der Zinsfuss, nach welchem beispielsweise vier Drachmen acht Obolen Zins trugen, aus Missverständniss durch die auf den Monatszins der Mine bezügliche Phrase ausgedrückt ist.

5) Ναυτικοίς λογάζοσθαι, Demosth. adv. Apatur. §. 4 : ...vgl... die Reden gegen Zenothemis, Phormio, Lakritus, Dionysodorus, und über die Höhe desselben ausser Poll. III. 115: ναυτικάς ἐκδόσιις ini meyalog vorong nagamedurevous ini nigotove ilnio, insbes. Xenoph. de vectig. III. 9 mit Schneiders Excurs T. VI, p. 186; im Allg. aber Salmas. de modo usur. p. 355 fgg., Herald. 1. c. p. 153 fgg., Hüllmann Handelsgesch. S. 169 fgg., Platner Proc. u. Rlagen II, S. 352 fgg., G. de Vries de foenoris nautici contractu apud Atticos,

L. B. 1843. 8, Bockh N. A. I, S. 184 fgg.

6) Demosth. adv. Dionysod. §. 3: δανεισάμενος παρ ήμων επί τῆ τητ τρισχιλίας δραχμάς εφ' & τε την ναῦν καταπλεεν Αθήναςε, και δέον ήμῶς εν τῆ πέρυσιν ώρα κεκομίσθαι τὰ χρήματα: vgl. adv. Lacrit. §. 34: επί τῆ νητ ήν Υβλήσιος εναυκλήρει, και τῷ ναύλω τῷ εἰς τὸν Πόντον, wo ναῦλον suf keinen Fall wie adv. Zenoth. §. 2 die Waare bedeuten kann, da diese nach §. 23 einem Andern gehörte und einem Dritten verpfändet war; s. auch Fritzsche ad Arist. Ran. p. 155.

7) Daher Demosth. adv. Phorm. §. 51: al yao eunoplas rote èqγαζομένοις ούχ ἀπό των δανειζομένων άλλ ἀπό των δανειζόντων είσι, καί οδιτε ναθν οδιτε ναθκληρον έστιν άναχθήναι, το των σανειζόντων μέρος

αν αφαιρεθή.

8) Ereconlour und auporeconlour daretoai, das. §. 22 fgg., vgl. adv. Zenoth. §. 5 und adv. Polycl. §. 17: ναυτικόν ανειλομην επογδοον, σωθέντος δε του πλοίου Αθήναζε αποδούναι αυτό και τους τόκους. Daher διαβεβλημένους μάλιστα των δανεισμών έπι ναυτικοίς, Plut. V. Cat. maj. e. 21. Beim αμφοτερόπλους ward noch besonders stipulirt, επτιδάν αποδώνται α ήγον, ανταγοράζειν πάλιν χρήματα και αντιφορτίζεσθαι και απάγειν Αθήναζε τα άντιφορτισθέντα, και επειδάν άφικωνται 'Αθήναζε, αποδούναι είκοσιν ήμερων το αργύριον, adv. Lacrit. §. 24; und jedenfalls gab der Darleiher dem Schiffe einen Aufscher oder Supercargo mit: πρεσβεύτης, Zenoth. §. 11, διοπτεύων, Lacrit. §. 34, ngoced pever, Phorm. §. 26 u. s. w.

- 9) Υποθήκαι oder συμβόλαια (Plut. cupid. filvit. e. 2, Pofil. VIII. 142) Εγγαια, Demosth. adv. Apatur. §. 3, adv. Phorm. §. 23; ini γή και συνοικίαις, pro Phorm. §. 6; vgl. Suidas I, p. 668 und Bekk. Anecdd. 251: Έγγαια χρήματα τὰ ἐπὶ ὑποθήκη διδόμενα, mit Wachemuth II, S. 181 und Platner Proc. u. Klagen II, S. 302.
- 10) Theophrast bei Stob. Serm. XLIV. 22: οὐ χρὰ ở ἀγνοεῦν, οτι αἱ προγραφαὶ καὶ αἱ προκηρύξεις (dergleichen er kurz vorher καὶ κῶρ ὑποθέσεων, ὡς περ καὶ ἐν τοῖς Κυζικηνῶν erwähnt hat) τὰ πλεισκα ἀι ἐλλιιψιν ἐκίρου νόμου τίθεται παρ οἰς γὰρ ἀναχραφὰ τῶν κτημάτων ἐςτὶ καὶ τῶν συμβολαίων, ἐξ ἐκείνων ἔστι μαθεῖν εἰ ἐλευθερὰ καὶ ἀνέπαφα z. τ. λ. Es gab also auch Hypothekenbücher, aber an wenigen Orten; vielleicht in Chios, wofür Böckh Staatsh. N. A. I, S. 603 Aristot. Occanom. II. 13 anführt: Χῖοι θὲ νόμου ὄντος αὐτοῖς ἀπογράφεσθαι τὰ χρέα εἰς τὸ δημόσιον κ. τ. λ.
- 11) Occo, vgl. Bockh N. A. I, S. 180 und m. Abh. de terminis etrumque religione, Gott. 1846. 4, p. 38 fgg.
- 12) Xegorgaga oder overgagal, ohne wesentlichen Unterschied, wie ihn zwar Salmasius de modo usur. III. 10 und 11 annahm, neuerdings aber H. R. Gneist (die formellen Verträge des römischen Obligationenrechts in Vergleich mit den Geschäftsformen des griechischen Rechts, Berlin 1845. 8) beseitigt hat; vgl. übrigens schon Meier u. Schöm. att. Process S. 500. Was ohne schriftliche Urhunde dargelichen ward, hiess χειρόδοτον, Poll. II. 152.
- 13) Vgl. Demosth. Mid. §. 166 und die Zusammenstellung bei Theophrast περί ἀπονοίας (Charact. 6): θεινός δε και πανδοκευσαι και ποροβοσκήσαι και τελωνήσαι και μηθεμίαν αλοχούν εργασίαν ἀποθοκιμέσαι: auch Poll. VI. 128, IX. 32, und mehr bei Salmas. foentrap. p. 245 und Herald. l. c. p. 186; eine charakteristische Stelle aber bei Andoc. de myster. §. 135 mit Sluiter lectt. Andoc. p. 158.
- 14) Ο γάρ νομος ουτως είγε, ας αν πριάμενος τέλος μη καταβάλη, θετν είς τὸ ξύλον, Andoc. I. c. §. 93; vgl. C. L. Blum Prolegg. ad Demosth. adv. Timocr. Berl. 1823. 8, p. 32 fgg. und Bockh Staatsh. N. A. I. S. 452 fgg.
- 15) Εδάφη, αφ' ων ή μίσθωσις, Isacus de Hagu. hered. §. 42; vgl. oben §. 14, not. 8 fgg. und über den Ertrag solcher olnia, συνοικίαι, άγρει, χωρία μισθοφοροΐντα (Isacus de Ciron. hered. §. 35) Böckh N. A. I. S. 195 fgg.
- 16) Επί προςόδοις, ώςπες ὁ τῶκ Ελλήνων ζάπλουτος Νιμίας, Ath. VI. 104; vgl. Röckh N. A. S. 101, Meier und Schöm. att. Process S. 559 und mehr oben §. 13, not. 9; wenn aber Athenaeus die Griechen in diesem Stücke den Römern entgegensezt, so beweist Achnliches auch für lextere Plut. V. Cat. maj. c. 20: καίτοι χαρίεντα δοῦλον είχε γραμματιστήν, πολλούς διδάσκοντα παίδας, ein Fall, dem es gewiss in Griechenland nicht an Parallelen fehlte.
- 17) Demosth. adv. Aph. I, §. 20: ἐτι ἀξ Θηςιππίδη τριῶπ ἀνδραπόδων, ἃ ἦν αὐτῷ ἐν τῷ ἐμῷ ἐργαστηρίω, μισθὸν ἀποδεδωκέναι λογίζεται: vgl. adv. Nicostr. §. 20 und Nicias bei Xenoph. Vectig. IV. 14: ἐκτήσατο ἐν τοῖς ἀργυρείοις χιλίους ἀνθρώπους, οὖς ἐκείνος. Χωσίφ τῷ Θρακὶ ἐξεμίσθωσεν, ἐφ' ῷ ὀβολὸν ἀτελῆ ἐκάστων τῆς ἡμέψας ἀποδιδόναι.
- 18) Acechia. adv. Timarch. §. 97: χωρίς δε ολείτας δημιουργούς της σπυτοτομικής τέχνης, ων έκαστος τούτω δύο οβολούς αποφοράν έφερε

της ήμέρης, ή δε τημεμών πομ έργαστηρίου ποιάβολου vgl. Andac, l.c. §. 38 und Xenoph. Rep. Ath. I. 11: όπου χάρ ναυτική δύναμές έστιν, από χρημάτων ανάγκη τους ανδραπόθοις δουλεύειν, ώνα λαμβάνων πράτυρη πός άποφοράς.

# §. **50.**

Auf einer Stufe der Cultur, wie sie sich aus den entwickelten Zuständen ergibt, lag es nun aher zugleich in der Natur der Sache, dass die Verbindungsmittel mit fremden, ja entlegenen Gegenden, deren Anfange uns schon in den homerischen Gedichten begegnen 1), immer mehr erweitert und entwickelt werden mussten. Einzelne Spuren könnten freilich auf die Vermuthung führen, dass die Verbindungstrassen zu Lande in früheren Zeiten sogar besser unterhalten gewesen wären 2) als später, wo fahrbare Wege nur mit besonderem Nachdrucke erwähnt werden 3) und der grössere. Theil des Verkehres durch Reit- und Saumpferde oder Maulthiere vermittelt ward 4); für die Fuhrwerke als solche folgt jedoch daraus noch nichts, und von der Schiffahrt ist es gewiss, dass sie erst durch regelmässigere Handelsverbindungen zu ihrer späteren Ausbildung gelangen konnte. Was das Landfuhrwerk betrifft 5), so können die Streitwagen der homerischen Helden bier begreiflicherweise zunächst nur insofern in Betracht kommen, als ihre wesentlichen Theile, als Obergestell, Achse, Räder und Joch 6) auch auf jede andere Art von Wagen ihre Anwendung finden; inzwischen scheint auch ihr sonstiger Bau, namentlich der Auftritt von hinten und die Brüstung, hinter welcher man stehend fuhr, selbst später noch bei vielen Gelegenheiten üblich geblieben zu seyn 7), obgleich daneben auch andere zum Sitzen, ja zum Liegen eingerichtete Fuhrwerke 8) zumal im Gebrauche des weiblichen Geschlechts 9) vorkommen. für die Räder ist in der Regel, wo nicht ausdrücklich vierräderige Wagen erwähnt werden 10), die homerische Anzahl von zweien yorauszusetzen; und Achnliches gilt von der Bespannung mit Pferden oder Mauleseln, welche

# 246 Th. III. Sitten des gesellschaftlichen Lebens.

leztere auch als Zugthiere, besonders auf Reisen, gern gebraucht wurden 11); oder wo auch drei 12) oder vier Pferde an einem Wagen vorkommen, wurden sie doch immer neben einander gespannt, so dass, da das Joch nur ein Paar fasste, die anderen bloss an Strängen oder Ketten liefen 15). Unter den Schiffen versteht es sich gleichfalls von selbst, dass die Kriegsfahrzeuge von den Fracht- oder runden Schiffen getrennt werden müssen, welchen lezteren schon der Sprachgebrauch jene als die langen, 14) und demnächst in ihrer allmäligen Entwickelung durch die Zahl der Ruderbanke vom Dreirudrer aufwärts 15) entgegensezt; nur der homerischen Zeit scheint dieser Gegensatz noch fremd, da selbst die Erfindung der Dreirudrer statt der bisherigen Pentekontoren u. s. w. erst einer späteren beigelegt wird 16). Sonst bleiben freilich auch hier die wesentlichen Erfodernisse dieselben 17): ein Rumpf aus Tannen - oder Fichtenholz 18) wurde auf Schiffswerften 19) gezimmert und mit dem nöthigen theils hölzernen theils hängenden Geräthe 20) versehen, worunter ein oder mehre 21) Masten mit Takelwerk 22) und Segeln 25), sodann hölzerne oder eiserne 24) Anker und als wesentliches Fortbewegungsmittel die Ruder 25) die hauptsächlichen Stellen einnahmen. Leztere vertheilten sich auf die Ruderbanke 26), die sich an beiden Seiten des Schiffs je nach der Grösse desselben in einem oder mehren Stockwerken hinzogen; darüber aber erhob sich am Hintertheile der Sitz des Steuermanns 27), der mit zwei grossen Schaufelrudern 28) den Lauf des Ganzen lenkte, während sein nächster Untergebener vom Vordertheile aus Himmel und Witterung beobachtete 23) und unter diesem wieder Andere 500 die Thätigkeit der Mahnschaften überwachten und durch Signale leiteten. Ausserdem befanden sich an beiden Enden gewöhnlich Verzierungen in Bildwerk 31), von welchen die vorderen sich na-mentlich theils auf die Heimath des Schiffes 52) theils auf den Eigennamen bezogen zu haben scheinen 35), der jedenfalls keinem grösseren Schiffe fehlte 54); bei kleineren freilich; auch wenn jene sie als Schaluppen oder

Boote mitführten 50), ist höchstens an die ohnehin mehr zur Erhaltung dienende Bemalung 50) zu denken.

- 1) S. Terpstra Antiqu. Hom. p. 295—216 und die Programme von Grashof über das Schiff und über das Fuhrwerk bei Homer und Hesiod, Düsseldorf 1834 und 1846. 4; insbes. aber Friedreich Realien in d. Ilias u. Odyssee S. 312 fgg.
- 2) Ross griech. Königsreisen II, S. 116: "an zahllosen Stellen findet man überall im Lande die Spuren alter Wege, die keineswegs erst der römischen Zeit angehören; sie stammen vielmehr schon aus der Heroenzeit; bei Homer fährt ja Telemachos im Wagen von Pylos nach Lacedämon, was nur durch die umfassendsten und sorgfältigsten Wegebauten möglich war, und heute wirder ganz unmöglich ist." Dahin auch die oxiotri odos aus der Oedipusage (Soph. Oed. Tyr. 787 fgg. 1398; Paus. X. 5. 2; 35. 5) und der ganze Weg von Athen nach Delphi, welchen nach Aeschyl. Eum. 13 xelevoonosol natdes Houtovo, xoora arqueor ziotrzes quequanten, gebahnt hatten; vgl. Ulrichs Reisen u. Forsch. S. 146 fgg.
  - 3) Apateric, Herod. VII. 176, Xenoph. Hell. II. 4. 7 u. s. w.
- 4) S. Becker Char. I, S. 69 fgg. II, S. 75 fgg. und über die Unsicherheit der Wege Kenoph. M. Socr. II, 1, 15.
- 5) Vgl. Scheffer de re vehiculari veterum, Frankf.:1671. A und Ginkret die Wagen und Fahrwerke der Griechen und Römer, München 1817. 4.
- 6) Plat. Theactet. p. 207: ἀγαπωμεν ἄν ἐρωτηθέντες ο τι ἐστίν ὅμαδα, εἰ ἔχομεν εἰπεῖν τροχοί, ἄξων, ὑπερτερία, ἄντυγες, ζυγόν: vgl. Poll. I. 142 fgg. und Nitzsch z. Odyss. VI. 68.
- 7) In der griechischen Kunst wenigstens dürfte mit Ausnahme des geflügelten oder mit Schlangen bespannten Sitzwagens, auf welchem namentlich Triptolem dargestellt wird schwerlich ein anderes Beispiel vorkommen, nicht allein auf unzähligen Malereien, sondern auch in der Sculptur, wie bei Schöll Mittheil. aus Griechenl. S. 25, auf dem Friese des Parthenon u.s. w.
- 8) Poll. X. 51; άλλ' εὶ μὲν αὶωρήσει τῆ δι' όχηματων χρωτό τις περί την έω, θέρους ὅντος, πρὶν ἢ τὸν ἢλιον περιφλέγειν, τὰ εἰδη τῶν όχημάτων σκευοφόρα ἄν εἰη, τὰ δὶ ἐνθρόνια, τὰ δὶ εἰς το ἐγκατακλίναι ἐνεύναια, τὰ δὶ κατάστεγα καὶ στεγαστὰ καὶ καμάραι.
- 9) Aristoph. Plut. 1014: μυστηρίοις δε τοῖς μεγάλοις οχουμένην επί τῆς ἄμάξης; vgl. Demosth. Mid. §. 158, Ath. XIII. 50, Vitt. X Orat. p. 842; auch das κάναθρον der lacedaemonischen Frauen bei Xenoph. Ages. VIII. 7, Ath. IV. 17, Hesych. II, p. 138, worüber Polemo ed. Preller p. 133. Bei Männern dagegen, wo es nicht wegen Alters oder Krankheit geschah, galt es als Hoffahrt, s. Demosth. adv. Phaenipp. §. 24, Ath. XII. 59, Lucian. Gall. c. 12, und die ehrenvolle Ausnahme des Timoleon bei Plutarch c. 38: δ δε κομιζόμενος δι άγορᾶς ἐπί ζευγους προς το δέατρον ἐπορεύετο, καὶ τῆς ἀπηνης, ὥςπερ ἐτύγχανε καθήμενος, εἰςαγομένης κ. τ. λ.
- 10) Τετράκυκλος ἀπήνη, Iliad. XXIV. 272, ἄμαξα, Herod. I. 188, Ath. V. 28, XII. 59, Eunap. p. 34; im eigentlich classischen Griechenland jedoch, namentlich für Menschen, wohl ganz ungebräuchlich.
- 11) Ορικά ζείνη, Aeschin. f. leg. §. 114, wie denn ζείνος nicht selten schon schlechthin ein Maulthiergespann bezeichnet, Böckh

- Smatch. N. A. I. S. 646, phylicich anderseits auch meiner frigge vorkommt, Soph. Oed. Tyr. 793, und zwar vor einer anjen, welche die Grammatiker sonst auch gerädezu auf Munthiere beziehen, vijh Schol. Pind. Olymp. V. 6: aniry de lorer aqua it imiorum Ceuxver, auch Paus, V. 9. 2 u. s. w.
- 12) Dionys. Hali Arch. Rom. VII. 73: dugi pag innois eleveryperois, or thouse tenanties anymois, this in the action are all and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the contract and the co ουτή σαι συνεχόμενος, ον από του παρημοήσθας και συνεξεύχθαι παρήσοον έκαλουν οι παλαιοί: vgl. Iliad. XVI, 152 und Ann. dell' Inst. arch. 1839 T. XI, p. 307.
- 13) Eus. Iph. Aul. 220 : τοὺς μὰν μέσσους ζυγίους . . . τοὺς ở ἔξω σειραφόρους: vgl. Pell. I. 141 und die Erkl. zu Soph. Antig. 440 oder Electr. 712.
- 14) Bekker Anecdd. p. 275: μακρον πλοτον το πολεμικόν, στρογγύλον δε το έμπορικόν: vgl. Polt. I. 82 und Schol. Thucyd. H. 97. II. 91, Theophy. Hist. pl. V. 7; Verdecke, καταστρώματα oder στέrat, konnen aber bei beiden vorkommen oder fehlen, Thuc. I. 14, Antiph. eacd. Herod. &. 18, Plant. Bacch. H. S. 45 u. s. w.
- 15) Vgl. Jo. Scheffer de militia navali veterum, Upsala 1654. 4; und desselben Streitschrift gegen M. Meibomius de fabrica triremium, Anist. 1672. 49: unter dem Bitel: Opelius de fabrica triremium Meibomiana, Blentherop. 1672. 4; dann Batter Archael. v. Rambach II, S. 253 fgg., Carli delle triremi in s. Op. T. IX, p. 12 fgg., Minutoli über den Seeverkehr und das Schiffswesen der Alten in Zeitschr. f. Wissensch. u. Gesch. d. Kriegs 1835, H. 4; Böckh Urkunden über das Seewesen des attischen Staats, Berlin 1840. 8. Hauptstelle über ihre Grössenentwickelung ist Plin. Hist. N. VII. 57; in Griechenland finden wir τετρήρεις und πεντήρεις zunächst bei dem älteren, εξηφεις bei dem jüngeren Dionys von Syrakus, Diod. XIV. 41, Aelian. V. Hist. VI. 12, bis sie dann unter Hiero II und Ptolemaeus IV bis zu der ungeheuren Grösse steigen, welche Ath. V. 37 fgg. schildert; oder sollte eine solche Erhöhung der Ruder-bänke geradezu unmöglich seyn? s. Letronne im Journal des Sa-vants 1847, p. 330 fgg. und dagegen Henocque in Revue archéol. 1847, p. 706 fgg.
- 1847, p. 706 fgg.

  16) Thuc. I. 10 und 14.

  17) Vgl. Poll. I. 85 fgg. und dazu ausser den Not. 1 und 15 citirten Schriften hier noch Bayfius de re navali veterum, Paris 1499, Leroy sur la marine des anciens peuples in M. de l'A. d. Inscr. XXXVIII, p. 542 nebst dessen Nouv. recherches in M. de l'Instit. nat. an VII, p. 478 fgg., Berghaus Gesch. d. Schiffahrtskunde des Alterthums, Lpz. 1792. 8, Böttiger über die Ruderschiffe der Alten, in s. arch. Museum, Weimar 1801. 8, S. 59 fgg., Hüllmann Handelsogsch. S. 5 fgg., Jal Archéologie navale. Paris 1840. 8 mann Handelsgesch. S. 5 fgg., Jal Archéologie navale, Paris 1840. 8, Smith the voyage and shipwreck of St. Paul with a diss. on the ships and the navigation of the ancients, London 1848. 8, p. 140—202, deutsch v. H. Thiersch: über den Schiffbau der Griechen und Römer: Marb. 1851. 8. und Römer, Marb. 1851. 8.
- 18) Burin, Medea 4; vgl. Plat. Logg. IV. p. 705 und Theophr, Hist. pl. V. 7. Disher bei Dichtern tharn, abies, auch das Schiff selbst, Eurip. Phoen. 217 u. s. w.

- 19) Neggea, die dann übrigens wieder in die eigentliche Baustätte (καυπήγερ, Aristoph, Αν. 1157) und die Schiffedocken, γεώς οικοι oder γαυργαθμος (Strabo IX, p. 606) zertielen, vgl. Böckh Seew. S. 64 fgg. Newhias πανθημός als Yolksfest bei Aeneas Tact. Poliore. e. 17.
- 20) S. Böckh S. 105 fgg., der als σκεύη ξύλινα έντελη insbesondere ταρροί, πηθάλια, κλιμακίδες, ίστοι, κερατα, κοντοί, als κρεμαστά (S. 132 fgg. 395 fgg.) υποζώματα, ίστια, τοπεία, καταβληματα, παραφούματα, σχοινία, άγκυραι aufzählt; und im Allg. anch Xenoph. Dec. VIII. 12, wo nur für das Takelwerk noch eine besondere Kategorie gemacht ist: διά πολλών γάρ δήπου ξυλίνων σκευών και πλεκτών ορμίζεται ναύς και άνάγεται, διά πολλών δε τών κρεμαστών και λουμένων πλετ κ. τ. λ. Ueber die υποζώματα oder Untergürtungen (Plat. Republ. X, p. 616, Ath. V. 37) berichtigend Smith S. 29 fgg.
- 21) Phot Lex. p. 418: περίνεως ὁ δεύτερος εστος και πάντα τα περίχτα, yel. Hesych. II, p. 929 und Böckh S. 127 fgg., der namentlich nuch den Ausdruck ἀκάτειος bei Masten, Segeln (S. 139) u.s.w. auf zweite kleinere Stücke derselben Art im nämlichen Schiffe deutet. Ganz anders freilich Poll. I. 91: και ὁ μεν μεγας και γνησίος ἐντός ἀκάττιος, ὁ δὶ κατόπιν ἐπίδοριος, ὁ δὶ ἐλάττων δόλων σίσεν aber vermengt offenbar selbst Maste und Segel; s. Hesych. I, p. 1620. 1350, und Isidor, Orig. XIX. 3.

I, p. 1020. 1350, und Isidor. Orig. XIX. 3.

- 24) Ath. V. 43: ἄγκυραι δὲ ἡσαν ξυλίναι μὲν τέτταρες, σιδηρατ δὲ ἐκιὰ κ. τ. λ. Den seit Scheffer vererbten Irrthum, dass den Ankern der Alten das an dem Schafte hefindliche Querholz gesehlt habe, berichtigt Smith S. 28.
- 25) Κωπαι, das ganze Ruderwerk aber ταρσός oder ταρρός, s. Bockh S. 112 fgg. und über die lederne Futterung, worin sie gingen (ασχωμα δερματίον τι, καθ' δ ή κώπη βάλλεται, Schol. Aristoph. Ran. 307) S. 107.
- 27) Saho stat pupe spingister, Stat. Theb. VIII. 28/1; jegl. Lucian. d. mort. X. 2 und Schol. Eurip. Phoen. 74: int. 720 300, universulting baselistist. Blues Mil.; glor. Ly, 4. 42.
- 28) Andalan due, Aclian. V. Hint. IX. 40; 1881. Heliod. Anthiop.

V. 17, Act. Apost. V. 15, und gegen die manentlich von den Auslegern lezterer Stelle erhobenen Schwierigkeiten Smith S. 9.
29, Πρωρευς, Plut, V. Agid. c. 1, Xenoph. Anab. V. 8, 9, Oec. VIII. 14, Ath. V. 43; vgl. insbes. Aristoph. Equ. 546: ερέτην χρηναι πρώτα γενέσθαι, πρίν πηδαλίοις ξπιχειρείν κάτ έντεῦ θέν πρώρατευσαι και τους ανέμους διαθοήσαι κάτα κυβερνάν αυτον ξαυτώ κ. τ. λ.

30) Artemid. Onirocr. I. 35: ἄρχει δὲ περιγέου μεν ὁ τοιχαρχος, τοιχάρχου δὲ ὁ πρωρεύς, πρωρέως δὲ ὁ κυβερνήτης, κυβερνήτου δὲ ὁ καθκληρος γgl. Lucian. D. meretr. XIV. 2: νυν δὲ ηδη ταίχου ἄρχω τοῦ διξιοῦ, und Claudian. Mall. Theod. Cons. 42 fgg. Dazu der κελευστής, Xenoph. Rep. Ath. I. 2, Arrian. Exp. Alex. VI. 3. 3; iberhaunt signoscies. Thus. VI. 34 überhaupt ὑπηρεσίαι, Thuc. VI. 31...

31) Agilearu μεν λέμετας τὰ πουντήμα, κόρυμβα θε πὰ πρωρήσες. Etym. M. p. 177, Gud. p. 341, was jedoch nicht immer so scharf geschieden wird; vgl. Hesych. II, p. 323 und Becker Char. II, S. 62. Nur der χηνίσμος ziert immer des Hintertheil, Luciah. Navig. c. b. V. Hist. 11. 41; wesshalb auch Artemid. II. 23: αντιπρόσωπον δε τον πρωρέα και ο χηνίσκος τον κυβερνήτην.

32) Equator Arrixor, Polyaen. Strateg. III. 11. 11, Hegoison, ders. VIII. 53. 1; vgl. Thue. VI. 31 and School, Aristoph. Achara. 547: ἐν τατς πρώραις τῶν τριήρων το αγάλματά τιναιξυλινα τῆς Αρηνᾶς καθεθρυμένα, im Allg. aber Joh. Enschede de tuels et insignibus navium, L. B. 1770. 4 oder in Ruhuk. Opusc. ed. Bergman p. 413 fgg.

P. 413 igg.

33) Τῆς νεως τὸ παράσημον, Plut. Sept. sapp. e. 18; vgl. Lucian.

Nav. c. 5: ἡ πρῶρα τὴν ἐπωνυμον τῆς κέψς θέος ἐγάνδα τὴν Ἰων ἐκατέρωθεν: auch Eustath. ad Iliad. VII. 86 und Stanl. ad Aeschyl.

T. II, p. 751.

34) Schömann im Ind. lectt. Gryph. 1837—38 und Böckh Seew.
S. 84 fgg. Ueber den Platz Poll. 1, 8β; το πρέφ το προύχον ακροστόλιον η πτυχές δνομάζεται και δροστωκές, οπου και τοῦνομα τῆς νεώς έπιγραφουσι.

γεως ἐπιγράφουσι.

35) Εφόλιια Ath. V. 43, wozu πέρμουσοι, Her. VII. 197, Liv. XXXIII. 19, αλιάσες, Alciphr. I. 12, Plut. V. Solon. c. 9, ακάσας, Act. Apost. XXVII. 30, Achill. Tat. II. 3 u. 3. y. 36) Schon bei Homer ηγες μελτοπάρχοι, obgleich Plin. XXXV. 41 die Schiffsmalerei mit Wachs oder Pech (XVI. 23) als neue Erfindung zu betrachten scheint; vgl. Valer. Fl. Argon. I. 128 und mehr bei Hirt in Mem. de Berlin 1793, p. 361 und Wiegmann die Malerei der Alten S. 149 fgg. For the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t The first off the San

Bei allem diesem ist jedoch nicht zu ühersehn, dass der Reisende als solcher ausserhalb seiner Heimath keines" rechtlichen Schutzes genoss und hinsichtlich seiner persördichen Sicherheit lediglich auf diejenigen Rücksichten angewiesen war, welche die natürliche Schen und Sitte unter der Gewähr religiöser Begriffe dem Ein-

in ins were no were or the manager Azid

zehiem gegen Plemilinge anferiegte 1):" Gesetziellingen otter Wertrage," welche den Amgehörigen des einen Staats Vor den Dehorden des andern Rechte gesichert hatten; kommen eret spat und in vereinzelter Beziehung, wie der bein erwählten handerspolitischen vor; "abgesehn davon aber entwickelten sich selbst völkerrechtliche Verbindungen vorzugsweise unter der Form der Gastfreundschaft 2), die ein Staat entweder Wie bei den grossen Festversämmlungen gegen fremde Theilhaber im Ganzen übte 5), oder mit dem einzelnen Bürger eitles handern Staats anknupfte \*), um dadurch den Semigen dort eine mittelbare Stutze zu verschaffen 5); und ehe sich diese Verliältnisse verallgemeinert und festgestellt hatten, erklärt es sich hur aus der tiefen sittlichen Wurzel der Gastfreundschaft selbst, wie trotz der volligen Rechtlosigkeit des Fremdlings ) in Griechenland selbst won den frühesten Zeften an Reisen keineswegs sellen oder unerhört sind. "Aber gerade diese aussele Schutzlosigkeit machte den Fremden zu einem Gegenstände der Theilnahme und Schen, deren natürlichster Ausdruck die Stellung deseelben unter die unmittelbare Obhut der Gottheit war ?); auch der heimathlose Bettler oder Flüchtling, für den nirgends ein Rechtsboden existirte, war gleichsam ein Eigenthum, des Zeus, an dem man sich nicht vergreifen kounte, cohne den Gott selbstum verletzen ); und bei gewöhnlichen Reisenden ; die doch selbst, irgendwo daheim waren, gesellte sich dazu hoch die ganz natürliche Rücksicht auf die Wechselseitige Verpflichtung, die aus erwiesener Gastfreundschaft mit Fug hervorging 9), so dass ein Gastfreund geradezu den Gütern des Hauses beigezählt 10) und es Gegenstand der Klugheit werden konnte, sich und den Seinigen für vorkommende Fälle möglichst viele solche Gegenleistungen im Auslande zu sichern. Zunächst erheischte es freilich die Sitte, den Fremden zu herbergen und zu bewirthen, ohne nach seinem Namen und seiner Herkunft zu fragen 11); dann suchte man jedoch nicht allein seine nähere Bekanntschaft; sondern tauschte auch wo möglich

Geschanke mit ihm aus 12), worans sich dann schon friibe die Sitte formlicher Exinnerungs - und Erkennungszeichen bildete, die auch in blossen Symbolen beatehend das Andenken des Bundes selbst für kommende Geschlechter erhielten und des dadurch hegründete Recht bei jeder Gelegenheit auf's Neue geltend zu machen dienten 13). Uebrigens vernflichtete das Gastrecht den Wirth keineswegs zur Sorge für alle Bedürfnisse seines Gastes, der sieh im Gegentheil ganz wie zu Hause fühlen und auf keinerlei Art in seiner Selbständigkeit beschränkt werden sollte; daher erhielt en eigentlich nur Obdach und Fener 14), wo möglich in einem von dem übrigen Hause völlig getrennten Locale 15), wo dana seine mitgebrachte Bedienung das Weitere zu versehen hatte 16); und wenn ihm sein Wirth auch für den Anfang allerlei Geschenka an Lebensmitteln schickte 17), oder ihn bei sich zu Tische lud, so war dieses doch im Grunde nur dieselbe Höflichkeit, wie sie auch einheimischen Ereupden hei ihrer Rückkehr von einer Reise erwinsen zu werden pflegte 16).

1) Vgl; St. A; S. 9; n. 10 mit Böttiger Kunntmythel. II. S. 110 fgg, und Laurent Hist. du droit des gens II. p. 103—117; auch Schilter de jure hospitii spud veteres, Lips. 1856. 4 eder hister s. Minhudantio philos. poralis ad juriannadentiam. Jona 1876. S. g.: 488 fgg., dann C. W. Lindenblatt de hospitalitate, et hospitio veterum, Stettin 1825. 4 und A. F. Ribbeck die Gintlietheit der Griechen, in d. Mittheilungen ens p. achrich. Nechlass, Berlin 1848. S. S. 470-4880.

2) Hüllmann Anf. di griech. Gench, S. 1511 hes haben sich in den griechischen Staaten wie in dem römischen Spuren sehr deutlich erhalten, wie anch das Völkerrecht eine gastliche Grundlage gehabt habe", vgl. Poll. IX. 40: potrapitor tal sazia rija sollase, nag' y torrovro, oi nark dynostan ngeoßetan ynorrec, und mehr bei Voemel ad Demosth. de Hiloneso p. 730 und Meler die Privatschiedauschten auch öffebtl. Bisoteien Ashens, Halle 1846, 44, 6, 53, der nar picht hätte nach Curtius Inser. XII p. 13 das in tivat autelv auf blosse Gastgeschenke beziehen sollen; a unten not. 18.

3) Vgl. Gött. Alterch. §! 19, not. 10 und die das. §. 31, not. 17 armäheten Schniffen üben die Gewolus, spak üben für von Kinnelnon, jedoch im öffentlichen Charakter geübte Gewodoxia Böckh C. Inser. I. p. 822, II, p. 459, und die Hospitalität des Lichas, dur rar, sepukkundbuk und in kindynspinnut de Annedations telous delenität. Annoh. M. Socr. I. 2. 61, Plut. V. Cimon. c. 10; von Seiten ganzer Gemeinden aber die interessanten Beispiele Ath. IV. 74, Achport maparentation il Andre mangeren Atharia akan und lieg und kluser auf Etolog und Liner auf Etolog und ergennann, und: Magnyras, of ind zw. Magnyrappy marane

κατοικούντες legol του θεού, Δελφών αποικοι, παρίχουσι τους επιδημούσι στέγην, άλας, έλαιον, όξος, επίλυχνον, κλίνας, στρώματα, τραπέζας.

- 4) Hootesia, vgl. St. A. §. 116, not. 4 und insbes. Meier de publice Graecorum hospitie, Halle 1843. 4.
- 5) Poh. III. 59: όταν πόλεως προξενή τις εν άλλη πόλει, ώς υπόθογής τε των εκεθεν φροντάξειν και προςόδου τής πρός τον δήμον και έδρας εν τω θεάνεω: vgl. Aeschin. c. Ctesiph. §. 42 und Demosth. c. Callipp. §. 5: ενώ δε προξενών τυγγάνω των Ήρακλεωτών άξεω δή σε δεξαί μω τω γράμματα, εν είδω εξ τι καναλέλοιπεν αργύριον εξ άνάγης γάρ μοι έστιν άπάντων Ήρακλεωτών επιμελείσθαι: auch Schol. Lucian. Phal. II. 1.
- 6) Ατίμητος μετανάστης, Iliad. IX. 648; vgl. Odyss. XV. 332, Burip. Electr. 1315, Quint. Smyrn. II. 50, Oppinn. Helicut. I. 277:
  αὐθ' ἀλγεινότερον καὶ κύντερον, ὅς κεν ἀνάγκη
  φυξίπολιν πάτρης τιλέση βίον ἀλγινόεντα

keiros ès allodandios atiules ζύγον έλεων:
auch Plat. Crit. p. 53 Β: ὑπερχόμενος δή βιώσει πάντας ἀνθομίπους
καὶ δουλεύων, also ganz dasselbe wie Eurip. Phoen. 391: εν μέν μέν
ειστον οὐε ἐχει ἐκαρρησίαν, was erst späterer Kosmopolitismus veraposton kunnte. Stob. Serm. XL. 8, Plat. de exil. p. 599 fgg. Wie
selbst eine Gesandischaft ausser Landes betrachtet ward, s. Poll.
IV. 28.

- 7) Charondas bei Stob. Serm. XLIV. 40: ξένον δὶ πάντα . . . ενοήμως παι οικείως προςδέχεσθαι και ἀποστέλλειν, μεμνημένους Διὸς ξενίου, ως παρὰ πάσιν ἰδουμένου ποινοῦ θεοῦ καὶ ὅντος ἐπισκόπου φιλοξενίας τε καὶ κακοξενίας: vgl. Odyss. IX. 270 und mehr bei Nägelsbach homer. Theol. S. 254 fgg. und Helbig sittl. Zustände d. griech. Heldenalters S. 107 fgg.
- 8) S. oben §. 14, not. 2 mit Nitssch z. Odyss. VI. 207, nuch Hesiod. Fop. 328 und zur Vergleichung Les melbeng. Glosse S. 149a "die Begriffe Gast, Fremder, Verbaunter, gehn in der keltischen Sprache in einander über".
- 9) Odyse. XV. 54: τοῦ γάρ τε ἐνῶς, μεμνήσενται ήμανα πάντα ἀνδρός ξωνοδόκου, ος αεν φελόνητα παράσχη: vgl. Nitusch an IV. 30: "den menschlichen und eigentlich ersten Beweggrund zur Gastlichkeit, eigenes Bedärfniss, und zwar gefühlt theils in dankharer Brinnerung, theils in möglicher Voranssetzung einer ähnlichen Lage in der Zukunft, führt Menelaus hier an . . . der Wirth gab oder lich hier gewissermassen auf künftige Wiedervergeltung im Hause des Gastes, oder durfte bei der aus dem allgemeinen Bedürfnisse entstandenen Sitte von jedem Besucher den Lohn seiner Gastlichkeit erwarten".
- 10) Solon bei Plato Lysis p. 212: δίβιος δ΄ παίδές τε φίλοι και μώνυχες επτοι και κύνες άγφευται και ξένος άλλοδαπός.
- 11) thad: VI. 174: ἐννῆμαρ ξείνουν καὶ ἐνείκ βοδς Πρενος ... καὶ τότε μιν ἐρίεσε καὶ ἤτεε οῦμα ἰδίσθαι: vgl. Odym. 1. 107, III. 69 u. s. w.
- 12) H τε ξείνων θέμις ἐστί, Odyss. TX. 268; vgl. I. 313, VIII. 389, XI. 360, XV. 83, XXIV. 273, und Iliad. VI. 218: οἱ δὲ καὶ ἀλλήλοισι πόσον ξεινήὶα καλά κ.τ.λ. Daher verbinden auch noch Spätere ξένους ὑποδέξασθαι καὶ ἀποπέμψαι ἀξίως ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, Plat. Muno p. 91 A, Aristot. Eth. Nic. IV. 2. 15 u.s. w.

- 13) Σύμβολα, Plat. Symp. p. 191 D; vgl. Schol. Rur. Med. 613: οἱ ἐπιξενούμενοἱ τισιν ἀστράγαλον κατατέμνοντες θάτερον μὲν αὐτοὶ κατείμπανον τοῖς ὑποθεξαμένοις, ἐνα εἰ ἀξος καὶν αὐτοὺς ἢ τυθς ἐκείνων ἐπιξενοῦφθαι προς ἀλληλοὺς, ἐπαγόμενοι τὸ ῆμισυ ἀστραγάλιον ἀνανεοίντο τὴν ξενίαν: und mehr bei d. Brkl. zu Plaut. Cistell. II. 1. 27 oder Poenul. V. 25 und Tomasius de tesseris hospit. in Gronov. Thes. T. IX; auch die Ansleger der vermeinten Tessera im C. Insor. n. 4 und Panofka Bilder ant. Lebens S. 37.
- 14) Plut. adv. Stoic. c. 20: ξένοισι μειλίχοις ξοικότες στέγης μόνον και πυρός κεχρημένοις.
- 15) Eur. Alcest. 561; χωρίς ξενῶνές εἰσιν, οἶ σ ἐξάξομεν: vgl. Plat. Tim. p. 20 C und Vitruv. VI. 10: praeterea deatra et sinistra domunculae constituentur, habentes proprias fanuas, triclinia et cubicula commoda, uti hospites adocnientes non in peristylia, sed in hospitalia recipiantur. Bisweilen mussten freilich auch andere Rāume zur Aufnahme der Gäste hergerichtet werden, wie Plat. Protag. p. 315: ἡν δὲ ἐν εἰκήματί τινι, ἡ προτεῦ μὲν κός ταμείω ἐχρῆτο Ἰππόνικος, νῦν δὲ ὑνοὸ τοῦ πλήθους τῶν καταλυόντων ὁ Καλλίας καὶ τοῦνο ἐκπενούσας καταλυόν ξένοις ἐποίηδε: daraus folgt aber nichts weniger, als was Becker Char. I, S. 196 will, dass es in Kallins Hause keine ξενώτες gogeben habe.
  - 16) Appul. Metam. I. 24.
- 17) Vitruv: nam quum fuerunt Graeci delicatiores et ab fortuna epulentiores, hospitibus advenientibus instruebant triclinia, cubicula, cum penu cellas, primoque die ad coenam inbitabant, postero mittebant pullos, ova, olera, poma, reliquasque res agrestes; dasselbe geschah aber auch von sonstigen Bekannten des Reisenden, vgl. Appul. II. 11: mitti mihi æmiola, porcum opimum et quinque gallimilas et vini cadum, vo Hildebrand suf Lipini strenarum historia in Graev. Thes. XII, p. 416 fgg. verwiesen hat.
- 18) Plaut. Bacch. III. 6. 7: salvos quum perègre advenis, coens dabitur; vgl. Becker Char. I, S. 390. Der Unterschied ist nur, dass Binheimische int desavor, Auswärtige int time natovirus, wie Her. VI. 364 ingyriture natovirus et et et et en den oben not. 2 erwähnten Fällen genammen werden, namentlich in der attischen inschrift, wo Arymbas nur als Bürger Athens seinem Gefolge entgegengesent ist.

### §. 52.

Erst nach und nach rief einerseits das wachsende Bedürfniss und anderseits der eigenthümliche Verein von Humanität und Speeulationsgeist, der gerade einen Charakterzug des gemeinen Griechen ausmachte, förmliche Herbergen und Gasthäuser für Reisende hervor; zumal da sich allerdings — einzelne Fälle zuvorkommender Hospitalität abgerechnet 1) — die eigentliche Gastfreundschaft immer mehr auf die Fälle beschränkt zu ha-

ben scheint, wo sie eben angeerbt 2) oder ausdrücklich verabredet war 5), so dass wer an einem Orte gerade keinen solchen Gastfreund hatte, sich nach einer sonstigen Unterkunft umsehn musste 4). Oeffentliche Veranstaltungen dieser Art gab es freilich wohl nur selten an grösseren Handelsplätzen, 5), oder bei Tempeln, wo ein stehender Zusammenfluss von Fremden zu erwarten war 6); um so mehr aber ward es Gegenstand der Privatindustrie, solche navovzeja zu errichten, in welche selbst angeschene Reisende einkehrten?): und namentlich machte es sich von selbst, dass Leute, die mit Lebensmitteln handelten, dem Fremden, der ihrer in dieser Hinsicht bedurfte, auch Obdach zu vermiethen bereit waren, so dass sich in der Regel der Begriff einer Herberge zugleich mit dem einer Schenke oder eines Speisehauses verbindet 8). Nur trug sich damit die Verachtung, die der Krämerei anhaftete, zugleich auf dieses Geschäst über 9) und je häusiger dasselbe nicht nur das Ausschenken geistiger Getränke 10), sondern auch die Unterhaltung lüderlicher Dirnen in sich begriff 11), desto leichter erstreckte sich diese Anrüchigkeit wenigstens auf jeden Einheimischen, der einen solchen Ort besuchte, ohne wie der Fremde durch unabweisliche Nothwendigkeit darauf angewiesen zu seyn 12). Denn ein Wirthshausbesuch zu blosser geselliger Unterhaltung war der ächten griechischen Sitte durchaus fremd; wo der griechische Mann Gesellschaft von seines Gleichen suchte und fand, ist oben §. 17 bemerkt; und je mehr diesen Gelegenheiten durchgehends der Charakter der Oeffentlichkeit und Gemeinschaftlichkeit aufgeprägt war, desto mehr Gründe kamen zusammen, um Orte der entgegengesezten Art, wo die Verborgenheit eines Hauses Fremde und Einheimische zu sinnlichen Genüssen der niedrigsten Art vereinigte, in den äussersten Verruf zu bringen. Von dem athenischen Areopage hören wir sogar, dass ihm der blosse Besuch eines derartigen Ortes genügte, um einen Bürger von seiner Mitgliedschaft auszuschliessen 13); gerade in Athen scheint jedoch der gemeine Mann sich allmälig auch über dieses Voluntheif hinweggesezt zu haben 14), und namentlich vom thei Julgend sagt Isokrates mit klaren Worten 15), dass sie ihre Musse zwischen solchen Kneipen und Spielhäusern 16) theile; wozu dann noch als dritter Verguügtingsort die Musikschulen kamen, wo öffentliche Dirnen zu Pläten oder Citherspielerinnen abgerichtet wurden 177 um gleichzeitig zum Vortheite ihrer kupplerischen Herren die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen 18).

- 1) Ochoteria, wie jene das Axylas Iliad. VI. 15: apraios biorois, pilos d' n' arbonois narias raior, odo thi d'omata raior, odor die Medde des Kalimathus bei Schol. Aristoph. Achtera. 127: two di é nartes ditau nga ochetenins: vgl. and spaterar Teit Gelling bei Diodor. XIII. 83: os nara the older ferdens from nations noos tuis nulling leaster olderas, ols nagryyelutror fr atvartat tode févera nalife, enl feria, and Miltiades bei Herod. VI. 34, auch den andersos olsos bei Arlian. V. Hist. XIV. 14, obgleich dort bereits getadelt wird, was Diodor noch apparation na pilardopalas fonders neunt.
- 2) Margari Levin, rangere Buse, leatures schow Hind. VI. 215; Odysa. I. 187; und noch Plut. Cat. min. c. 12, obgleich die, spättere Grammatik jene Form vorzieht; Ammon. diff. vocab. p. 111; vgl. Thue. VIII. 6, Plat. Meho p. 78 u. s. w.
- 3) Lin solches Beispiel gibt die Urbunde C. Insen. m. 5496: Inhlywn Inhlywros Irlhades zhwoos Erlar knonjouro ngos Avanra Assyritor nal two lyrorwr (nicht roug lyrorws, well die Gastfreundschaft nicht mit den Nachkommen geschlossen wird, roudens under die beiselerseitigen Nachkommen umfassen soll).
- 4) Vgl. Zell die Wirthahauser der Alten, in s. Ferienschriften, Freiburg 1526. 8, B. I, S. 1—53; und Becker Char. I, S. 134—138, auch Gallus N. A. III, S. 16 fgg.
- 5). Abis, eigapomounévois, dignosia naturoyes, Lentolis, de vertig.
- 6) Schol. Pind, Olymp. XI. 55: vò yao èr xuxla voë iepou xavaywyldig diellynth: 1981. Thui, IN. 68 und vag karakusete vote and
  vog alamutene, ini và laduia nagayevoutevou adhyvate C. Inser. in 1104; auch wohl die Eeroveg auf der kölschen Urkunde hel Ross Inser. ined. 111, p. 48.
- 7) Plat. V. Cat. min. c. 12t ελ μηθείς νύχο φέλος δν αὐτόδι κατρῶσε ἡ γνώρικος, ἐν πατθεκείω τὴν ὑποδοχὴν αἰτοῦ παρεσκεύαζον vgl. dess. Amat. narr. c. 3 und Defect. orac. c. 5, Aeschin. F. leg. §. 97, Demosth. F. leg. §. 155, Aristoph. Ran. 114, Arrim. Biss. Epictet. II. 23. 36, Fab. Aesop. 423, und mohr bei Lobeck ad Phrynich. p. 307. Gehört dahin aber auch der πάροχος bei K. Keil swei griech. Inschr. aus Sparta und Gytheion, Lpz. 1849. 3, S. 21? vgl. d. Erkl. su Hor. Sat. I. 5.
- 8) Poll. VII. 16: οἱ μὲν θη πάντα πιπαάσκοντες καλοῖντ' ἄν κανδοκεῖς καὶ πανδοκεύτριαι καὶ τὸ χωρίον πανδοκεῖον καὶ τὸ πρᾶγμα πανδοκεία' οἱ, δ' εἰς τὸ πανδοκεῖον καταγόμενοι κατάκται ᾶν λέγοιντυ: vgl.

Palaeph. Incred. c. 46, wo das κέρας 'Αμαλθείας auf einen πανδοκεύς gedeutet wird, und den Gegensatz griechischer und italischer Wirthshaussitte bei Polyb. II. 15: ποιοῦνται γὰς τὰς καταλύσεις οἱ διοδεύοντες τὴν χωραν ἐν τοῖς πανδοχείοις, οὐ συμφωνοῦντες περὶ τῶν κατὰ μέρος ἐπιτηδείων, ἀλλ ἐρωτῶντες, πόσου τὸν ἄνδρα δέχεται· ὡς μὲν οὖν τὸ πολύ παρίενται τοὺς καταλύοντας οἱ πανδοχεῖς, ὡς ἱκανα πάντ ἔχειν τὰ πρὸς τὴν χρείαν κ.τ. λ., obgleich freilich der Gast seinen. Speisevorrath auch mitbringen und in der Herberge nur zubereiten lassen konnte, wie bei Plut. Apophth. Lacc. p. 234 F.

- 9) Theophr. Char. 6: δεινός δὲ καὶ πανδοκεῦσαι καὶ πορνοβοσκῆσαι καὶ μηδεμίαν ἐργασίαν αἰσχράν ἀποδοκιμάσαι: vgl. Plat. Legg. XI, p. 918, Ath. XIII. 21 u. s. w.
- 10) Κάπηλος ὁ μετάβολος καὶ οἰνοπώλης, Etymol. M. p. 490; vgl. Plat. Gorg. p. 518, und mehr bei Becker Char. I, S. 257, namentlich auch über die Weinverfälschungen, worin ihre αἰσχροκέρδεια (s. oben §. 44, not. 3) sich besonders geäussert zu haben scheint; zur Vervollständigung des Bildes aber auch die virgilische copa Syrisca oder die καπήλους ἐκάστοτε πρὸ τῶν καπηλείων ἀνεζωσμένους bei Dio Chr. LXXII. 2.
- 11) Poll. IX. 34: καπηλεία και πορνεία: vgl. Philippides bei Plut. V. Demetr. c. 26: δ την ακρόπολιν πανδοκείον ύπολαβών και τὰς έται-ρας ειςάγων, und Polyaen. IV. 2. 3: ἀπό πανδοκείου μισθωσάμενοι ψέλτριαν εις τὸ στρατόπεδον ειςήγαγον.
- 12) Isocr. Areop. §. 49: ἐν καπηλείω δὲ φαγεῖν ἢ πεῖν οὐδεἰς οὐδὰ σὰ οἰκέτης ἐπιεικής ἐτολμησεν: vgl. Casaub. ad Theophr. Char. c. 6 und Wyttenb. ad Plutarch. Mor. p. 592. An manchen Orten waren sie desshalb geradezu verboten, Herael. Pol. c. 30.
- 13) Ath. XIII. 21: 'Υπερείδης ἐν τῷ κατά Πατροκλέους τοὺς 'Αρειοκαγίτας φησὶν ἀριστήσαντά τινα ἐν καπηλείῳ κωλῦσαι ἀνιέναι εἰς 'Αρειον πάγον.
- 14) Daher die Spottreden des Cynikers Diogenes bei Aristot. Rhet. III. 20: τὰ καπηλεῖα τὰ 'Αττικά φιδίτια, und Aelian. V. Hist. IX. 19: αἰσχύτη, ἔφη, παρελθεῖν εἰς καπηλεῖον; καὶ μὴν ὁ κύριός σου καθ΄ ἐκάστην ἡμέραν ἐνθάθε εἰςεισι· τοὺς δημότας λέγων καὶ τοὺς καθ΄ ἔνα: auch Diog. L. VI. 66, wo das καπηλεῖον ganz dem κουρεῖον (§. 17. not. 22) gleichgestellt wird. Eben so in Byzanz; vgl. oben §. 8, not. 13 und Aelian. III. 14: Βυζαντίους δὲ δεινῶς οἰνοφλυγας ὅντας ἐνοικεῖν τοῖς καπηλείοις ὁ λόγος ἔχει κ. τ. λ.
- 15) Π. ἀντιδ. §. 287: οἱ δ' ἐν τοῖς καπηλείοις πίνουσιν, ἔτεροι δ' ἐν τοῖς σκιραφείοις κυβεύουσι, πολλοὶ δ' ἐν τοῖς τῶν αὐλητρίδων διδάσκαλείοις διατρίβουσι: vgl. die Gegensätze der alten und neuen Zeit in dess. Areop. §. 48 und Plut. amic. mult. c. 3.
- 16) Σκιραφεία τὰ κυβευτήρια, ἐπειδή διέτριβον Σκίρωνι οἱ κυβεύοντες, Harpocr. p. 271; vgl. Eustath. ad Odyss. I. 107: ἐξ ὧν καὶ πάντα τὰ πανουργήματα διὰ τὴν ἐν σκιραφείοις ὑαδιουργίαν σκίραφοι ἐλέγοντο, und über die Etymologie des Wortes Gott. Alterth. §. 56, not. 11.
- 17) S. oben §. 10, not. 24 und den ähnlichen Tanzunterricht bei Panofka Bilder ant. Lebens XVIII. 6.
  - 18) Plaut. Rud. Prol. 43; Ter. Phorm. I. 2. 36.

§. 53.

Abgesehn von dergleichen Entartung aber blieb für den Griechen nach den ernsten Beschäftigungen des Tags, die ihn, wie wir gesehen haben, zum grösseren Theile von seinem Hause entfernt hielten, am Abende gerade das Haus die Stätte seiner Erholung, die sich in der Regel an die gemeinschaftliche Mahlzeit anschloss. Gesang und Tanz sind die Würzen des Mahles, sagt schon Homer 1); und selbst im engsten Familienkreise wurden hier die Kinder mit ihren musikalischen oder sonstigen Schulkenntnissen zur Unterhaltung der Aeltern in Anspruch genommen 2); in grösserem Maassstabe aber bewährt sich dasselbe an den Königshöfen der Heroenzeit. und pflanzt sich von diesen auch auf die spätere wenigstens insofern fort, als Opferschmäuse u. dgl. den häuslichen Kreis durch geladene Verwandte und Freunde erweiterten 5) oder die unverheurathete Jugend sich bei einem aus ihrer Mitte zu einem Pikenik vereinigte 4). Was der Sänger der homerischen Zeit 5), wird hier die Cither- oder Flötenspielerinn, deren nothwendige Anwesenheit bei solchen Gelegenheiten gleichfalls schon oben berührt ist 6); was dort der Bettler, den die homerischen Freier zur Zielscheibe ihres Witzes machen 7), wird hier der Schmarotzer oder Parasit 8), eigentlicher γελωτοποιός oder βωμολόγος genannt 9), der als ungeladener Gast 10) sowohl die Gesellschaft als Lustigmacher unterhalten als auch sich ihren oft sehr handgreiflichen Spässen preisgeben musste 11); und dazu kamen im Laufe der Zeit noch zahlreiche andere Ergötzlichkeiten, mit welchen die Theilhaber einer Mahlzeit theils sich unter einander vergnügten, theils von allerlei Leuten, die aus der Belustigung des Publicums einen Erwerbszweig machten, heimgesucht wurden 12). Ein charakteristisches Beispiel dieser Art gibt der Syrakusier bei Xenophon 13), der ein junges Sclavenpaar tanzen und allerlei Kunststücke machen, ja zulezt eine Art von Ballet aufführen lässt; und in ähnlicher Weise müssen wir uns dann überhaupt

jene zahlreichen Gaukler 14), Taschenspieler 15), Marionettenführer 16), und sonstige Künstler beiderlei Geschlechts denken, die sich durch aequilibristische 17) oder mimischorchestische Schaustellungen 18) Geld zu verdienen suchten, auch wohl mit abgerichteten Thieren herumzogen 19). und ihren heutigen Kunstverwandten in keinem Stücke nachgestanden zu haben scheinen 20). Ausserdem perlegte sich eine eigene Classe solcher Menschen auf allerlei kurzweilige Fragen oder Vorträge 21), und selbst die parasitische Lustigmacherei ward so systematisch ausgebildet, dass wir von förmlichen Büchern hören, die ihrem Witze als Quelle oder Nachhülfe dienten 22); doch ging dergleichen auch häufig von den Gästen selbst aus, gleichwie diese sich unter einander auch nicht nur in Gesängen 25), sondern auch in andern Künsten z. B. im Tanze 24) Proben ihrer Fertigkeit zum Besten gaben. Eine sehr beliebte, wenn gleich ziemlich geistlose Unterhaltung beim Trinken bildete endlich auch der schon erwähnte Kottabus, dessen wesentliche Aufgabe darin bestand, durch einen geschickt geschleuderten Strahl Weines oder sonstiges Getränkes ein bestimmtes Ziel zu treffen, mit dem gewöhnlich auch eine menschliche Figur, Manes genannt, in Verbindung gesezt ward 25); je nachdem dieses aber in der Schwebe hing oder auf einem Wasserbecken schwamm 26), waren die Einzelheiten des Spiels eben so verschieden, als die Nachrichten darüber abweichen, ob der Strahl aus dem Munde oder einem Becher gesprüzt ward 27); und nur darin stimmen alle überein, dass der durch das Aufprallen desselben hervorgebrachte Schall als eine Art von Liebesorakel galt 28).

. R 2

Μολπή τ' ὀρχηστύς τε' τὰ γάρ τ' ἀναθήματα δαιτός, Odyss. I.
 152; vgl. VIII. 250, XVII. 24, XVIII. 303 u. s. w.

Aristoph. Nub. 1358: ἐπειδή γὰρ εἰστιώμεθα, πρῶτον μἐν αὐτὸν τὴν λύραν λαβόντ' ἐκέλευσα ἄδειν: vgl. dens. bei Ath. XV. 14 und Plat. Lys. p. 209 B.

<sup>3)</sup> Tapos nai Ovolas, Ath. XIV. 78; s. oben §. 25, not. 6 und §. 31, not. 8 fgg.; auch Affstoph. Nub. 408, Terent. Heautonf. I. 1. 110 u.s. w.

<sup>4) &</sup>quot;Ερανοι αι από των συμβαλλομένων εξαγωγαί", από του συνερίζο nal grippigem Engerer. naletral de o auros nal Egaros nal Diagos, nal

ai συνώντες έφανισταί και συνθιασώται; Ath. VIII. 64; vgl. Plaut. Curc. IV. 1. 13, Stich. III. 1..28, und mehr oben §. 27, not. 22.

- 5) Mosdos, vgl. oben §. 41, not. 14 und mehr bei Bode Gesch. d. hell. Dichtk. I, S. 200 fgg. und Welcker ep. Cyklus I, S. 340 fgg. und kl. Schriften II, S. LEXEVII fgg.
- 6) Vgl. oben §. 28, not. 35, auch Plut. qu. symp. II. 10 und Becker Char. I, S. 471.
- Πτωχὸς ἐνδήμιος, Odyss. XVIII. 1 fgg., vgl. die keineswegs zufällige Zusammenstellung des πτωχὸς und ἀοιδός bei Hesiod. ἔργ. 36.
- 8) Vgl. Ath. VI. 28—45, Lucian de Parasito, und mehr bei Grysar de Doriensium comoedia p. 253 fgg., Avellino Opuscoli I, p. 215 fgg., Becker Char. I, S. 491, und Meier in Hall. Encykl. S. III, B. XI, S. 418 fgg., wo übrigens zugleich von den gottesdienstlichen παρασότοις (Gott. Alterth. §. 36, not. 19) gehandelt ist, welchen dieser Name auch ursprünglich allein zugekommen und nur durch eine Art euphemistischer Ironie zu seiner späteren Bedeutung gelangt zu seyn scheint.
- 9) Harpoer. p. 65: χυρίως ελέγοντο βωμολόχοι οί επί τῶν θυσιῶν ὑπὸ τοὺς βωμοὺς καθίζοντες, καὶ μετὰ κολακείας προςαιτοῦντες . . . ἐκ μεταφορᾶς δὲ τοὐτων εἴκολοί τινες ἄνθρωποι καὶ ταπεινοί καὶ πᾶν ὁτιοῦν ὑπομένοντες ἐπὶ κέρδει διὰ τοῦ παίζειν τε καὶ σκώπτειν: vgl. Schol. Aristoph. Ran. 357, auch Plaut. Rud. I. 2. 52: keus tu qui fana ventris causa circumis, und mehr zu Lucian. Hist. conser. p. 122.
- 10) Asius bei Athen. III. 99: χωλός, στιγματίης, πολυγήφαος, ໂσος άλήτη, ήλθιν ὁ κνισοκόλαξ, εὖτε Μέλης ἐγάμει, ἄκλητος ζωμοῦ κεχρημένος: vgl. Plaut. Capt. I. 1. 2 und Xenoph. Symp. I. 11: Φίλιπος δὲ ὁ γελωτοποιὸς κρούσας την θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰςαγγείλαι, ὅςτις τε εἶη καὶ διότι κατάγεσθαι βούλοιτο, συνεσκευασμένος δὲ παρείναι ἔφη πάντα τὰ ἐπιτήθεια, ὡςτε δειπνεῖν τὰλλοτρία κ. τ. λ. Βεὶ ἐράνοις eben so ἀσύμβολος, Ath. XIV. 3.
- 11) Nicolaus bei Stob. Serm. XIV. 7: πλευφάν έχειν πφώτιστον έν τούτοισι δεί, πφόσωπον Ιταμόν, χρῶμα διαμένον, γνάθον ἀκάματον, εὐδὺς δυναμένην πληγάς φέρειν επειτα δεί σκωπτόμενον ἐφ' ἐαυτῷ γελᾶν κ.τ.λ. Daher plagipatidae imi subsellii viri Plaut. Capt. III. 1. 11; obgleich sie andererseits auch wieder als Hausfreunde und Vertraute betrachtet, ja Prunk mit ihnen getrieben ward, Theophr. Char. 20.
  - 12) Becker Char. I, S. 451 fgg.
- 13) Sympos. II. 1: ώς δε αφηρέθησαν αι τράπεζαι και έσκείσαντο και επαιάνισαν, ερχεται τις αὐτοτς επί κῶμον Συρακόσιος ἄνθρωπος, εχων τε αὐλητρίδα ἀγαθήν και ὀρχηστρίδα τῶν τὰ θαύματα δυναμένων ποιείν, και παίδα πάνυ γε ώματον και πάνυ καλῶς κιθαρίζοντα τε καὶ ὀρχούμενον ταῦτα δε και ἐπιδεικνύς ὡς ἐν θαύματι ἀργύριον ἔλαβε κ.τ.λ.
- 14) Θαυματοποιοί, Plut. V. Lycurg. c. 19, Aristot. Occonom. II. 4, oder θαυματουργοί, wie die γυναίκες εἰς ξίφη κυβιστώσαι καὶ πῦρ ἐκ τοῦ στόματος ἐκριπίζουσαι Ath. IV. 3; vgl. dens. I. 35, XII. 54, und Dio Chr. VIII. 9, woraus zugleich hervorgeht, dass sie sich für Geld auch öffentlich sehn liessen; daher τους χαλκοῦς ἐκλέγειν ἐν τοἰς θαύμασι, Theophr. Char. 6, θαυβακτρὸν Etymol. M. p. 443 mit Larcher hinter Orion ed. Sturz p. 225.
- 15) Ψηφοπαϊκται, τάς τῶν Θεωμένων ὄψεις δι' ὁξυχειρίαν πλέπτοντες, Sextus Emp. adv. Mathem. II. 39; vgl. Artemid. Onirocr. III. 56,

Steb. Serm. LXXXII. 4, Poll. VII. 200, Cramer. Ancedd. Oxon. II, p. 486, Manetho Apotelesm. IV. 448, insbes. aber die ausführliche Schilderung bei Alciphr. III. 20: είς γάς τις εἰς μέσους παρελσῶν καὶ στήσας τρίποδα, τρεῖς μικρὰς παρετίθει παρογίθας, εἶτα ἐπὸ τοῦ ταύταις ἔσκεπε μικρὰ τινα καὶ ἀνικὰ καὶ στρογγύλα λιθίδα . . . ταῦτα ποτὲ μὲν κατὰ μίαν ἔσκεπε παρογίδα, ποτὲ δὲ παντελῶς ἀπὸ τῶν παρογίδων ἡφάνιζε καὶ ἐπὶ τοῦ στόματος ἔφαινεν, εἶτα καταβροχθίσας τοὺς πλησίον ἐστῶνας ἄγων εἰς μέσον τὴν μὲν ἐκ ὑινός τινος, τὴν δὶ ἐξ ἀτίου, τὴν δὲ ἐκ κεφαλῆς ἀνηρεῖτο, καὶ πάλιν ἀνελόμενος ἰξ ὀφθαλμῶν ἐποίει, woraus auch auf Seneca Ep. 45: praestigiatorum acetabula et calculi, ein Licht fällt. Dass sie ihre Kunststücke hinter Tischen machten, sagt sehon Plato Republ. VII, p. 514.

16) Θαύματα τευροσπάσματα, s. Ruhnken. ad Tim. lex. p. 140 und mehr bei Gataker ad Antonin. VII. 3 und Heindorf zu Hor. Sat. II. 7. 82; insbes. Aristot. de mundo e. 6: και οἱ νευροσπάσται μίαν μήρινθον ἐπισπασάμενοι ποιοῦσι και αὐχένα κινείσθαι και χείρα τοῦ ζώου και ἀμον και ὀφθαλμόν, ἐστὶ δ' ὅτε και πάντα τὰ μέρη μετά τινος εὐ-

ουθμίας.

- 17) Κυβιστητήρες sehen Iliad. XVI. 750, XVIII. 604; später insbes. wie bei Xenoph. Symp. VII. 3 εἰς μαχαίρας κυβιστάν und ἐπὶ τοῦ τροχοῦ (τῶν κεραμεικῶν) ἄμα περιδινούμενον γράφειν τε καὶ ἀναγιγνώσκειν: vgl. Plat. Euthyd. p. 294 E und über den Messertanz insbes. Clem. Alex. Strom. VII, p. 738 B und Democrit bei Stob. Serm. XVI. 17: ὡςπερ οἱ ὀχησταὶ οἱ ἰς τὰς μαχαίρας ὀρούσεις, ἢν ἐνὸς μόνου μὴ τύχωσι καταφερόμενοι ἔνθα δετ τοὺς πόδας ἐρεδοι, ἀπόλυνται: im Allg. aber Musonius bei dems. XXIX. 75: ἀλλ' οἱ μὲν ἄρα θανματοποιοὶ δύςκολοι οὕτως ὑφίστανται πράγματα, καὶ τὴν ζωήν παραβάλλονται τὴν ἑαυτῶν, οἱ μὲν ἐις μαχαίρας κυβιστῶντες, οἱ δ' ἐπὶ κάλων μετέωροι βαδίζοντες, οἱ δ' ὡςπερ ὀρνεα πετόμενοι διὰ τοῦ ἀἰρδς, ὧν τὸ σφάλμα θάνατός ἐστι, auch Plat. Symp. p. 190 upd Panofka Bilder ant. Lebens S. 23, arch. Zeit. 1848, S. 224.
- 18) Diodor. Rxc. de virtut. XXXIV, p. 606: δχαιρε γάρ μίμοις καὶ προδείκταις καὶ καθόλου πᾶσι τοῖς θαυματοποιοῖς: vgl. die ἰθύσμαλλοι καὶ σκληροπῆκται bei Ath. IV. 3, für welches lextere Wort unstreitig trotz des Widerspruchs von Lobeck Agl. p. 1315 mit Casaubonus ψηφοκαϊκται zu lesen ist, ersteres aber ganz dem weiten γένος τῶν δεικηλιστῶν angehört, worüber ders. XIV. 15 fgg. und mehr bei Müller Dor. II, S. 341 und Grysar l. c. p. 18. Später selbst τραγωδοί und κωμωδοί bei Tische, Ath. XII. 54, Plut. V. Crass. c. 33, Polyaen, Strateg. VII. 41, Sueton. Oct. c. 74 u.s. w.
- 19) Isocr. π. ἀντιδ. §. 213: καδ' έκαστον ἐνιαυτόν θεωροῦντες ἐν τοις θαύμασι τοὺς μὲν λέοντας πραότερον διακειμένους πρός τοὺς θεραπεύοντας, τὰς δ' ἀρκτοὺς κυλινδουμένας καὶ παλαιούσας καὶ μιμουμένας τὰς ἡμετέρας ἐπιστήμας: vgl. Plutarch. Gryllus σ., 9 und mehr bei Hase Palacol. S. 71 fgg.
- 20) Vgl. Beckmann Beitr. z. Gesch. d. Erfind. IV, S. 64-98, Böttiger kl. Schr. III, S. 335-362, Becker Char. II, S. 286 fgg.
- 21) Dahin die πλάνοι Ath. I. 35, XIV. 5, und später insbes. die αρεταλόγοι, die Philodem. de poem. ed. Dübner, Paris 1840. 8, p. 13 mit den μιμογράφοις, Sueton. V. Oct. c. 74 mit acroamatis et histrionibus aut etiam trivialibus ex circo ludiis verbindet, Manetho Apotelesm. IV. 446 aber so charakterisirt:

μωρολόγους, χλεύης ήγήτορας, ύβριγέλωτας, ἐν δ' ἀρεταλογίη μυθεύματα ποικίλ' ἔχοντας;

#### 262 Th. III. Sitten des gesellschaftlichen Lebens.

- vgl. Juven. XV. 15, Porphyriou ad Hor. Sat. I. 1. 120, und mehr bei Turneb. Advers. X. 12, Salmas. ad Tertulk. de pallio p. 334, Olearius de philosophis cyclopicis, cathedrariis et aretalogis, Lips. 1739. 4, Weichert leett. Venus. p. 43 u. s. w.
- 22) Plaut. Persa III. 1. 66, Stich. III. 2. 1: inspezi libros, tam confido quam potest, me meum obtenturum regem ridiculis meis; vgl. Ath. XIV. 3.
  - 23) S. oben §. 28, not. 31 fgg.
  - 24) Herod. VI. 129. Theophr. Char. 15.
- 25) Ausser den bereits §. 28, not. 34 erwähnten Nachweisungen s. Becker Char. I, S. 477 fgg. mit der Hauptstelle Schol. Lucian. Lexiph. 6. 3: είδος παιδίας ὁ κότταβος τοιούτο μέσον ίσταται χάραξ, ἄνωθεν ζυγόν κατά κορυφήν ἐκαιωρών, καθ ἐκάπερον δὲ ἄκρον ὁ ζυγός πλάστιγγας φέρει ἀνδριανταρίων παίς κλάστιγγων ἀποκεμένων · ὁ κοτταβείνει τοίνυν λαβών εἰς τὸ στόμα ὑγρὸν ὁτιοῦν οἴνου ἢ υδακός καὶ πλήσας τὰς γκάθους ἀφίησι διά τῶν χειλίων ὑπὸ μέαν σταγόναι τοῦ ὑγροῦ κατά τῶν πλαστίγγων, αἱ δὲ δεξάμεναι κοίλαι οὐσαι καὶ παθελκόμεναι ἄνδριακταρίων καὶ κρούσασαι ἀνὰ μέρος ἐκαπίρα κατὰ τῶν ὑποκεμένων ἀνδριακταρίων καὶ κρούσασαι ἀνὰ μέρος ἐκαπίρα κατὰ τὴν ἐτεροζυγίων τοὺς ἀνδριακτας ποιὸν ἡχον ἀποκελούσιν, ὁς εὐφραίνει τον ἐρῶντα, ὡς τῶν παιδικῶν κακευστογούνται ἱρωτική γὰρ ἡ παιδικά ἐμ δὲ τῶν πλαστίγγων ἡ λάπαδ διαμώρτοι, ἡττᾶσθαί δοκε ὁ ἐρῶν καὶ ὑπὸ τῶν παιδικών ἡμελῆσθαι: καλούνται δὲ τὰ ἀνδριακτάρια μάνεις: vgl. Ath. XI. 73 und Schol. Aristoph. Ran. 343.
- 26) Der Iucianische Scholiast führt fort: οἱ ἀκριβέστειδι δὲ περὶ κοττάβων διαλαβόντες δύο φασιν εἶναι εἰδη κοττάβων, κατακτόν και δι οἰδυβάφων, και δι ἀξυβάφων, και δι ἀξυβάφων, και δι ἀξυβάφων, και δι ἀξυβάφων, και δι διαλείτο μάνης, ἐξι οῦ εἰξι πεσειν τὴν κατακταβαλιμένον πλάστειγγαι ὁ δὲ δὶ δὲυβάφων τοιοῦτος ἀγγειόν τι λουτηριδίω ἐοικὸς πλήρες ὑδάτος ἐτιθετο, ὁξυβάφων πενών ἐπίπλεδοντων, και δια ἡν κακαδύειν ταις ἀπό τῶν στομάτων προδύσεις λάναξιν ὁ ἀγών: und diese beiden Arten schilderp dann auch Ath. XV. 2 fgg. oder Scholi. Aristoph. Pac. 1244 und Poll. VI. 109 -- 111, nur dass lexteret init dem κατακτός auch ein κοτταβείον περικείνου τοῦ ὀιόρορου ὑπτενν τε καὶ λείον verbindet, ὡ ἐχοῆν ἐπωνταβίωντα ποιῆσαί τινα ψέφον, δς καλεθται λάναξ, während jener auch nach Athenaeus vielmehr ein λυχείον ἀναγόμενον πάλιν τε συμπίπτον war, ὑψηλὸν ἔχον τὸν μάνην καλούμενον, ἐφ ὸν τὴν καταβαλλομένην είδευ πεσείν πλάστιγγα, ἐντεῦθεν δὶ ἔπωντεν εἰς λεπάνην ὑποκεμένην πληγεδοαν (πληγείς ἄν?) τῷ κοντάβω, so dass auch diese Art mit der vorher not. 25 beschriebenen πυσαμπαρεφαρα haben würde; oder soll man hier für πλάστιγγα lieber λάταγα lesen?
- 27) Aus dem Munde nach Schol. Lucian. und darauf geht auch Poll. VI. 111: οὐ μὴν εἔποι ἀν τις τὸ κοτταβίζειν ἐφ' οὖ νῦν, ἀλλὰ ἐμεῖν ἢ ἀποβλύζειν: für den Becher dagegen sprieht Schol. Aristoph. Pac. 343: καὶ πᾶς τῶν παιζόντων ἀνίστατο ἔχων φιάλην γέμουσαν ἀκράταυ καὶ μηκόθεν ἱστάμενος ἔπεμπεν ὅλον τὸν οἴνον ὑπὸ μίαν φτάγονα εἰς τὴν πλάστιγγα, und nicht anders meint es auch Athenaeux XV. 2 mit dem einzigen Unterschiede, dass dieser die λατάγη vielmehr als τὸ ὑπολειπόμενον ἀπὸ τοῦ ἐκποθέντος ποτηφίου ὑγρὸν hexeichnet, ὅ συνεστραμμένη τῆ χειδὶ ἄνωθεν ἐρφίπτουν οἱ παίζοντες εἰς τὸ κοτταβείον: vgl. auch c. 5: ἀγκυλοῦντα γὰρ δεῖ σφάδρα τὴν χείδα εὐρύθμως πέμπειν τὸν κότταβον, und Ussing de vasor. noming. p. 164.

28) Wesshalb auch der Name des geliebten Gegenstandes dabei genannt zu werden pflegte; vgl. Pindar bei Ath. X. 30: 'Αγάθων. τῷ καλῷ κότταβον, und die Erkl. zu Xenoph. Hell. II. 3. 56.

## §. 54.

Neben diesen Tischunterhaltungen kannte übrigens Griechenland auch noch eigene Gesellschaftspiele 1), die zwar theilweise auch mit den genannten Gelegenheiten verbunden werden konnten, sich aber nicht nur nicht anf sie beschränkten, sondern mitunter selbst an den Orten öffentlicher Zusummenkunfte geubt Wurden, wie dieses namentlich von dem ältesten derselben, dem Bretspiele, nerrela, gewiss ist 2). Alle abrigen Spiele sollten der Säge nach von den Lydiern erfunden worden seyn 5); das Bretspiel aber, die Erftidung des Palamedes 4), eigneten sich die Griechen selbst zu, und dass es jedenfalls tief im Volke wurzelte, seigen die zahlreichen bildlichen und sprichwörtlichen Ausdrücke, welche die Spruche demselben entlehnte b, obgleich auch dabei nicht zu übersehn ist, dass die Gattung werzein wieder mehrfache Unterarten umfasste, von deren Verschiedenheiten mis nicht immer klare Vorstellungen möglich sind 6). Wo freilieh die Bewegung der Steine ganz von dem Ermessen des Spielers abhängig war?), wie bei dem sogenannten Städtespiele 8), wissen wir so viel, dass es sich um die Einschliessung und Wegnahme der feindlichen Steine handelte, deren Zahl auf jeder von beiden Seiten zu dreissig angegeben wird 9); wo dagegen zugleich auch Würfel darauf einwirkten, lässt sich nur in späterer Zeit eine Achnlichkeit mit dem heutigen Triktzah nachweisen 10), während das ältere Spiel dieser Art, das sogenannte Fünfstrich 11), noch grosse Dunkelheiten darbietet. Nur das ist auch hier gewiss, dass selbst der ungünstige Fall der Würfel durch die Kunst des Spielers zum Besseren gelenkt werden konnte 12), und in sofern bewahrte die nerreia auch hier noch ihren Charakter eines Verstandesspiels 15), während das eigentliche Glückspiel 14) mit Würfeln allein oder vielmehr mit

den beiden schon früher erwähnten Gattungen derselben. πύβοις und ἀστραγάλοις oder Knöcheln, gespielt ward 15), welche lezteren auch keineswegs allein als Kinderspielzeug dienten. Was beide gemein hatten, war nur der sonstige Apparat, namentlich die Becher, woraus sie geschüttet zu werden pflegten 16); dagegen war nur der eigentliche Würfel oder zußog an allen sechs Seiten beziffert 17), während es schon die natürliche Gestalt der Knöchel mit sich brachte, dass sie nur mit vier Ziffern 1. 3. 4. 6 bezeichnet werden konnten 18), und damit hing es dann wieder zusammen, dass, wenn wie gewöhnlich von diesen vier, von jenen nur drei Stücke 19) zum Spiele gebraucht wurden, dort einfach die höchste Augenzahl, drei mal sechs 20), hier dagegen die Ungleichheit aller vier Stücke 21) den besten Wurf ausmachte. Dieser hiess Kwos, lateinisch Venerius, weil man auch daraus auf Glück in Liebesangelegenheiten schloss; der schlechteste zuw 22); ausserdem aber hatten auch die übrigen Würfe für alle einzelnen Combinationen nicht nur ihre besonderen Eigennamen, sondern auch, wie es scheint, einen von der wirklichen Augenzahl verschiedenen conventionellen Werth, worüber wir iedoch nur noch aus gelegentlichen Anspielungen urtheilen können 25). Andere Unterhaltungen und Spiele. welche den Erwachsenen mit der Jugend gemeinschaft: lich waren, sind schon bei dieser oder, wie das Ball-. spiel, bei den Leibesübungen erwähnt; eben so §. 16, not. 16 die Hahn- und Wachtelkämpfe, die als Gegenstand förmlicher Wetten gleichfalls den Glückspielen heigezählt werden können; hier bleibt daher von lezteren nur noch das Riemenstechen zu erwähnen 24), das ganz in derselben Art auch heutiges Tags im Gebrauche geblieben ist.

<sup>1)</sup> Vgl. Bulenger und Meursius de ludis Graecorum nebst Achnliehem mehr in Gronov. Thes. T. VII extr.; auch Hyde Synt. diss. ed. Sharpe II, p. 290 fgg., Wieland Werke XXIV, S. 93 fgg., und Becker Char. I, S. 480 fgg.

Eur. Med. 68: πέσσοὺς προςελθών, ἔνθα ởἢ παλαίτατοι θάσσουσι: vgl. Iph. Aul. 194: ἐπὶ θάκοις πεσσῶν ἦθομένους μορφατοι κο-

2υπλόχοις: auch die homerischen Freier Odyss. I. 107 mit Wiedeburgs human. Magaz. 1787, S. 237 und den Verbildlichungen shalicher Scenen, deren Gerhard Hyperb. röm. Studien S. 165, Welcher Rh. Museum 1835 B. III, S. 601, Panofka Bilder ant. Lebens S. 18 gedenken.

3) Herod. I, 94: εξευρεθήναι δε ών τότε και τών κύβων και τών αστραγάλωνν και τῆς αφαίρης και τών άλλεων πασεων παιγνιέων τὰ εξ... δεα, πλην πεσαών τούτων χὰρ ών την εξεύρεσιν οὐκ οἰκηδοῦνται Δύδο...

- 4) Nach Andern freilich auch der χυβεία, vgl. Sophokles bei Eustath. ad Iliad. II. 308 und mehr bei Souterius Palamedes, L. B. 1625. 8 oder in Gronov. Thes. VII, p. 997, Hemsterh. ad Poll. Onom. IX, 97, Jahn Palamedes, Hamb. 1836. 8, p. 27, währende Plato Phaedr. p. 274 D beides aus Aegypten herleitet.
- 5) Vgl. Vales. ad Harpoer. p. 221, Ruhak. ad Tim. p. 217, Paroemiogr. Gott. I, p. 147. 221 u.s. w.
- 6) Vgl. Poll. IX. 97, Eustath. ad Odyss. I. 107, und mehr bei Hadr. Junius Animadvers. II. 4, p. 83 fgg., Salmas. ad Scr. hist. Aug. T. II, p. 741 fgg., Wernsdorf ad Poet. lat. min. T. IV, p. 404 fgg., Christic an inquiry into the ancient greek game, supposed to have been invented by Palamedes, London 1801. 4; auch Aur. Severino dell'antica pettia overo che Palamede non è l'inventore degli scachi, Neap. 1690. 4 und Rangabé in Revue archéol. 1846, p. 297, obgleich dessen Anwendung auf den dort beschriebenen. Abakus falsch ist.
- 7) Hesych. II, p. 945: διαφέρει δε πεττεία πυβείας ' εν τῆ κεν γάρ τους πυβους άναρριπτουσιν, εν δε τῆ πεττεία αυτό μόνον τὰς ψηφους μεταπινούσι: was zwar zu allgemein ausgedrückt ist, aber doch zeigt, dass 'es πεττεία ohne Würfel gab.
- 8) Noleis nalžeir eždos nerrevrings naidiās, Schol. Plat. Republ. IV, p. 423; vgl. VI, p. 487 und Becker Char. I, S. 484.
- 9) Pollux IX. 96: ή δε διά πολεῶν ψήφων παιδιά πεινδιών ἐστιν, χώρας ἐν γραμμαςς ἔχον διακειμένας καὶ το μεν πεινδιών καλεται πολις, τῶν δε ψήφων ἐκάστη κύων διηρημένων δε εἰς δύο τῶν ψήφων κατὰ τὰς χρόας, ή τέχνη τῆς παιδιάς ἐστι περιλήψει δύο ψήφων ὁποχρόων τὴν ἐτερόχρων ἀνελεῖν: vgl. Polyb. I. 84 und was Becker Gallus N. A. III, S. 261 fgg. über den römischen ludus latrunculorum sagt, wo es ganz auf den nämlichen Kunstgriff ankam, ut niveus nigros, nunc et miger alliget albos, Paneg. in Pison. 182; vgl. Ovid. A. am. III. 358, Trist. II. 477, Seneca Rp. 117, Tranqu. an. c. 14, Martial. VII. 72 und mehr bei Teuffel Realencykl. IV, S. 824. Dunkeler ist der διαγραμμισμός, den Pollux damit vergleicht, zumal wenn dieser nach dems. VII. 206 und Eustath. ad Iliad. VI. 169 zugleich mit Würfeln gespielt worden wäre: ἐγένετο δέ φασω αὐτη κυβείας ονόα είδος διά τῶν ἐν πεινδίοις ψήφων ἐξήκοντα, λευκῶν τε ἄμα καὶ μελαινῶν: doch ist das vielleicht nur ungenau ausgedrückt, δα Phot. Lex. p. 433 nach Porsons wahrscheinlicher Verbesserung auch dem πόλεις παίζειν sechzig Steine gibt, und Moeris Att. p. 317 jenes Wort einfach als schlechtere Form für πετετείειν betrachtet:
- 10) Für den römischen ludus duodecim scriptorum hat dieses Becker Gall. III, S. 264 selbst anerkannt, und noch deutlicher geht es aus dem Epigramm der Anthol. Burm. III. 126 hervor:

  discolor ancipiti sub jactu calculus astat,

decertantque simul candidus atque rubens;

Digitized by Google

el quamvis pari scriptorum tramite currant,

is capiet palmam, quem bona fata fuvant; gunz desselbe gilt aber auch von der τάβλη des Agathius Anthol. Pat. IX. 482 oder Planud. I. 61, die nach Phot. Lex. p. 426 just s. v. a. nerrela bedeutet und schon nach der Auslegung von Salmasius und Jacobs Anim. III. 1, p. 101 bei weitem nicht so dunkel ist, als es Becker Char. I, S. 486 darstellt.

11) Poll. IX. 97: encion de photo per con of nervol, nerve d' exaregog run nachorems eiges ent neure squipples, elnorus elopras Zoponter. καί πεσυά πεντέγραμμα καί κύβων βολαί.

τών δε πέντε των έκατέρωθεν γραμμών μέση τις ήν ζερά γραμμή και 🥉 Tor frewer nirar merror enoles naposplay kluer vor ag legaç: vel. Schol. Plat. Legg: V. 9, und mehr bei v. Leutsch ad Diogenian. V. 41, auch Bustath. Itmes, amor, X, pi 469 : Tor and youngs livor nivete, in welcher Form das Sprichwort bergits. Theorest. VI. 18 gebraucht, wo aber der Scholiast ganz fälschlich die Schachsteine hinein gemengt und dadurch Becken S. 483 verleitet hat, das byzantinische Wort für Schachspiel , ζατρίκιου, ple das Spiel oder die Tafel, worauf das nevreyouppa gespielt worden, zu nehmen!

(12) Vgl. Beeker Char. I. S. 488, inshes, nach Plate Republ. X. p. 604: "npòc vid nestandra vidredui ra abres neukuara, mit Plut. Tronque any c. 5; Ter. Adelph. IV: 7: 28; Stobi Sernig CVIII. 51. und was seest (Valcht. ad EuripenHippole 718 milith, jadinfalls aber auch Arrian. diss. Epictet. II. 5. 3: αι ψήφος αλλάφαρου ... κα πεσόκτι δ' έπιμελώς και τεχνικώς χρησιατι, τουτο, ήδη έμβη, ξργρη έστίν, und Stob. Sarm. CXXIV. 41: nerrela revi forner a Biog xul def usτέο υπούν κανει τίθεσθαι το συμβατοω: ού, γαο έστις αναθέν βαλέτν ούδ avaθέσθαι την ψήφον: nur scheint das hänfig schon χυβεία ge-

nannt worden zu sein.
13) Philoste. Heroig. p. 708: πεττούς εξίρεν ου βάθυμον παιδιών, άλλ' άγχίνουν και είσω σπουδής: vgl. Seneca Ep. 106: latrunculis lu-

dimus, in supervacuis subtilitas teritur.

- 14) Vgl. Senffleben de alea und Calcagninus de talorum ac tesserarum ludis in Gronov. Thes. T. VII extr.; ferner Corn. de Pauw de alea weterum, Traj. 1726. 8, Ficoroni sopra i tali ed altri instrumenti lusori, Rom. 1734, 4, Becker Gallus N. A. III. S. 252 fgg., K. W. Müller in Paulys Realencycl. I, S. 319 fgg.
  - 15) Vgl. chen §. 33, not. 31 fg.
- 16) S. Poll. VII. 203 oder X. 150: μυβευτοῦ σκεύη ικβαξ, αβάκιον, πόσκινον, πύβοι, τηλία, κήθια, κηθίδια, ψήφοι, πεττοί, und über den Becher, pipos, insbes. Etymol. M. p. 795 mit Vales. ad Harpocr. p. 196.
- 17) Eustath. ad Odyss. I. 107: πύβοι μέν γάρ οί καταυριπτόμενοι έξαπλευροι βόλοι και οίονει κατακυβιστώντες έν τῷ βάλλεσθαι: vgl. Jahrbb. v. Alterthumsfr. im Rheinl. IX, S. 33.
- 18) Bustath. ad Iliad. XXIII. 88, p. 1289: ἐπαίζετο δὲ ή παιδιά મું છે. , સ્વલુક્ષ્મુર્વોના કર્યું કે સામાં જાતા ૨૦૦૦ સાથે જે છે. કો માર્પ માર્પ કર્યા ૧૦૦૦ માર્પ માર્પ માર્પ મ κατά τους κύβους, Εξ έβδομάδος κατ' αντίθετον συγκειμένας αντέκειτο γάρ μονάς και έξας, είτα τριάς και τετράς, δυάς δε και πεντάς επι μόνων κύβων ήν ως εχόντων επιφανείας εξ: vgl. Poll. IX. 100 and Cic. Div. I. 3: quatuor tali jack casu Venerium efficient.

19) Hesych. I, p. 1665: жайан үйр тріон дурйнго прос тис жи-

σιάς πύβοις και ούχ ώς οἱ τῦν συοί: vgl. Eustath. ad Odyss. I. 107 und Isidor. Orig. XVIII. 63.

- 20) Lucian. Satura. c. 4: τὸ νικᾶν κυβεύοντα καὶ τοῖς ἄλλοις εἰς τὴν μονάδα κυλιομένου τοῦ κύβου σοὶ τὴν ἐξάδα ὑπεράνω ἀεὶ φαίνεσθαι: vgl. Zenob. IV. 23 oder Diogenian. V. 4: τὸ μὲν τρὶς ἔξ τὴν παντελῆ νίκην δηλοῖ, τὸ δὲ τρεῖς κύβοι τὴν ἦτταν, mit d. Erkl. κu Aeschyl. Agam. 33.
- 21) Μηθενός ἀστραγάλου πεσόντος ἴσω σχήματι, Lucian. Amor. c. 20; vgl. Martial. XIV. 14.
- 22) Poll. IX. 100: nai rò μεν μονάδα δηλούν παλευται κύων, τὸ δε άντιπείμενας χιάς και χιος υθντός ὁ βόλος . . . . bi θε πλείους τον μεν έξιτην κῶον, τὸν δε κύνα χεος μπλείοθαι λίχουσι: vgl. d. Erkl. zu Horat. Od. II. 7. 25.
- 23) Schol. Plat. Lys. p. 206 Ε: εἰσὶ δὲ καὶ αἱ σύμπασαι τῶν ἀστραγάλων πτώσεις, ὁμοῦ τεσσάρων παραλαμβανομένων, πέντε καὶ τριάκοντα; τούτων δὲ αἱ μὲν θεῶν εἰσὶν ἐπωνυμοι, αἱ δὲ ἡρώων, αἱ δὲ βασιλέων, αἱ δὲ ἐταιρίδων, αἱ δὲ ἀπὸ τινῶν καμβεβθρώτων ἤτοι τιμῆς ἔνεκα ἢ χλεύης προςηγόρευνται: vgl. Eustath. ad Iliad. XXIII. 88 und Poll. VII. 204 Sig. mit Meusius de badis p. 34 figs. und Vomels Geterprogramm da Kuripide talorum jacqu, Reanki, a. M. 1847 14.

24) Poll IX. 118: o.d inagrelegues derkov inagros lastures dans en dans en de los inagres de la los inagres de la los estados en deriva de la los estados en la los estados en la los estados en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la lasta en la la

The color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the c

#### VIERTER HAUPTTHEIL.

Rechtliche Zustände des häuslichen und gesellschaftlichen Lebens.

## §. 55.

Je reicher und bewegter aber sich das griechische Leben selbst von den ersten Zeiten seiner geschichtlichen Erscheinung an, geschweige denn in der Blüthezeit seiner Macht und Grösse entfaltete, desto gebieterischer musste sich ihm zugleich das Bedürfniss eines bewussten und ausgeprägten Rechtszustandes aufdrängen, den es zwar nicht so scharf wie der Römer der blossen Sitte und dem Herkommen entgegenstellte 1), aber um so organischer und naturgemässer aus dem lezteren heraus entwickelte 2). Wie es auch zwischen Kunst und Handwerk noch keinen specifischen Unterschied kannte, eben desshalb aber sein Handwerk bis zur künstlerischen Höhe steigerte, so spricht es auch die lebendigen Resultate der Sitte selbst als Recht aus und legt ihnen sogar die Bedeutung von Gesetzen bei, ohne sie darum ihres ungeschriebenen Charakters zu entledigen 5), oder wo sie ja zum Schutze gegen Willkür und Eigensucht des Dammes der Schriftlichkeit bedürfen, über das Maass der gegebenen Zustände hinaus zu gehn 4); und wenn sich auch eben daraus für die Folge manche Unzulänglichkeit der griechischen Rechtsbestimmungen ergab 5), die mit der Dehnbarkeit der römischen Gesetzgebung keine Vergleichung aushielt 6), so lässt sich ihnen gleichwohl im Einzelnen praktischer Scharfblick und Sinn für das Zweckdienliche nicht absprechen. Nur die abstracte

Rechtsanschauung, die den Römer wenigstens in jedem freien Menschen schon ein Rechtsubject erblicken liess, blieb dem griechischen Staate im Grundsatze fremd?); ihm beschränkt sich das Recht fortwährend auf die Mitglieder der nämlichen bürgerlichen Gemeinschaft, aus deren Sitten oder Bedürfnissen es hervorgegangen ist 8); und selbst wo dieses Bedürfniss zu einer Erweiterung ienes beschränkten Gesichtspunktes hindrängt, bleibt dieselbe bei einzelnen Individuen oder Meuschenclassen und bestimmten Rechten stehen, die wiederum ganz von der positiven Gesetzgebung jedes besonderen Staates abhängen. An sich ist der Fremde rechtlos 9), und der Schutz, den er nichts desto weniger geniesst, beruht lediglich auf den religiösen Rücksichten und Formen, unter welchen wir die Humanität sich zur Gastfreundschaft ausprägen und dadurch allerdings mittelbar die rechtliche Sicherheit des Einheimischen auch seinem Gaste zu Gute kommen sahen 10); aber um irgend ein Recht wirklich zu verfolgen, bedarf der Fremde fortwährend der Vermittelung eines Einheimischen, die selbst da, wo der Staat auswärtige Einwanderer förmlich aufgenommen und ihnen seinen Schutz zugesagt hat, nöthig bleibt 11) und nur hin und wieder durch ganz concrete Bestimmungen beseitigt wird. Von den Begünstigungen kaufmännischer Rechtshändel in Athen war in dieser Beziehung bereits oben die Rede; davon abgeschn aber sind es immer nur verhältnissmässig seltene Fälle, wo ein Schutzverwandter für sich und seine Nachkommen den Bürgern auch nur privatrechtlich gleichgestellt oder zu Gunsten eines Fremden die Unterscheidungen aufgehoben werden, die sonst namentlich im Puncte der persönlichen Sicherheit, des Grundeigenthums und der Ehegemeinschaft den Vorzug des Eingebornen ausmachen 12).

<sup>1)</sup> Δίκη selbst ursprünglich nur Sitte, Weise, wie βαοιλήων Odyss. IV. 691, μνηστήρων XVIII. 275, γερόντων XXIV. 255, ja Δμώων, XIV. 59; vgl. Platner Notiones juris et justitiae ex Homeri et Hesiodi carminibus explicitae, Marb. 1819. 8, p. 76 fgg. und Allihn de idea justi, qualis fuerit apud Homerum et Hesiodum, Halle 1847. 4, p. 6 fgg. mit der Rec. von G. Hermann in N. Jahrbb. LII, S. 141 fgg.

- 2): Vgl. m. Ahh. üher Gesets, Gesttagtbung und gesetsgebende Gewalt in Griechenland in Abhh. d. Gött. Gesellsch. d. Wissensch. 1849 Phitol. Cl. IV, S. 21 fgg.
- 3) Vgl. Weisse diversa naturae et rationis în civit. const. indoles, Lipu. 1823. 8, p. 21 fgg. und Dissen kl. Schriften, Gött. 1839. 8, S. 161—170; auch Puchta Gewohnheitsrecht, Erlangen 1828. 8, und über dus römische Verhältniss zwischen jus scriptum und non scriptum insbes. Dieksen venn. Schriften, Berl. 1841. 8, S. 99 fgg.
- 4) Aeschin. adv. Timarch. §. 13: ἐκ γὰρ τοῦ πράττεσθαί τινα ον οὐ προςῆκεν, ἐκ τοὐτου τοὺς νόμους ἔθηκαν οἱ παλαιοί: vgl. de Boor att. Intestateritrecht S. 32 and Schalling de Solem. legib. p. 167: veteres legislatores eorumque principem Solonem non, ut nuperrime quidam faciant, ex abstractis formulis leges tulisse, sed ex consideratione earum rerum, quas fieri veri simile esset et quae re vera evenissem.
- 5) Plut. V. Solon. c. 18: λέγεται σε και τους νόμους ἀσαφέστερον γράψας και πολλάς ἀντιλήψεις ἔχοντας αὐξῆσαι τὴν τῶν δικαστηρίων λοχύν κ. τ. λ.
- 6) Cicero Orat. I. 42: incredibile est enim, quam sit omne jus civile praeter hoc nostrum inconditum ae paens ridiculum; de que multa soleo in sermonibus quotidianis dicere, quam hominum nostrorum prudentiam ceteris omnibus et maxime Graecis antepono.
- 7) Denn wenn Hesiod. έργ. 281 alterdings im Gegensatze der Thiere nehlechthin sagt: ενθρείποισι δ' έδωμε δύπγι, η πελλου είριστη, so sind damit doch nur die Grundlagen der bürgerliehen Gezellschaft zu verstehn, wie in der weiteren Ausführung desselben Geschaft zu verstehn, wie in der weiteren Ausführung desselben Gezellschans beit Plato Brotag. p. 322: ηδίμουν ελλήλους ένα αὐκ ζυντις την παλιτικήν τέχνην. Σευς ούν δείσιος ... πέμπει εἰς ανθρείπους εἰδῶ τε καὶ δίκην, εν εἰεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεόμοι, φιλίας αυναγωγοί: das φύσει κοινόν δίκουσν καὶ δίδικον aber, wie en π. Β. Awistot. Rhet. I. 13. 2 dem εδιον έκδυτοις οἰρισμένον πρός αὐτοιίς entgegeneezt, beschränkt sich auf gewisse Foderungen des sittlichen Instinctes, die darum nichts weniger als ein persönliches Rechtsverhältniss begründen; vgl. Demaath. Aristocz. §. 85: κατά τὸν ποινόν ἀπάντων αὐτθρών πων νόμον, ος κείται τὸν φεύγοντα δέχεσθαι.
- 8) Aristot. Politic. VII. 2. 8: καὶ ὅπερ αὐτοῖς ἔκαστοι οὖ φασιν εἶκαι σὰκασιν οὐδὲ συμφέρον, τοῦτ οὐκ αἰσμόνονται πρὸς τοὺς ἄλλους ἀσκρῦντες αὐτοὶ μὲν γὰρ παρ αὐτοῖς τὸ δίκαραν ἄρχειν ζηκοῦσι, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους οὐδὲν μέλει τῶν δικαίων: vgl. St. Å. §. 9.
- 9) 'Ατίμητος μετανάστης, Iliad. IK. 848: Ein Gesetz: τοὺς ξένους μη αδικεύοθαι, wis es Petit. leg. Att. p. 566 aus Xemeph. M. Sacr. II. 1.:44 ableitet, hat nirgonds existirt, gesehweige denn dass es in jener Stelle läge, in deren Verlause es vielmehr heist: ἐν δὲ ταις δδοῖς, ἔνθω πλείστοι αδικούνται, πολύν χρόνον διατείθων, εἰς ὁποίων δ' ἄν πόλιν ἀφίκη, τῶν πολιτῶν παντων ῆττων ὧν, καὶ τοιοῦνας, οἴως μάλιστα ἐπιτίδενται οἱ βουλόμενοι αδικείν, ὅμως δια τὸ ξένος εἶναι οὐκ ἄν οἶει ἀδικηθῆναι;
- 10) Plat. Crit. p. 45 E: εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι, οἱ ἀσφαλείαν σοι παρέξονται, ὅςτε σε μηθένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετκαλίαν: vgl. oben §. 51, not. 10 und mehr im Allg. bei Veder Hist. philos. jur. apveteres, L. B. 1832. 8, p. 22 fgg. und Laurent Hist. du droit des gens, Gand 1850. 8, II, p. 35 fgg.

11) Vgl. St. A. §, 115 mit Platner Proc. n. Klagen I. S. 87 kg, und H. M. de Bruyn de Neve Moll de peregrinorum apud Athenieuses conditione, Dordrecht 1839. 8. Nach dem Grammatiker bei Bakk. Ancedd. p. 194 wäre sogar die Strafe bei gleicher Verletnung eines Metocken geringer als bei der eines Bürgers gewesen, was jedoch Meier im Ind. lectt. Hal. 1849—50, p. 5 bestreitet.

12) Energapiar, dopálesar zas dovliar nas nodepou nas espáras overas, rãs nas object everas estados es

## §. 56.

So entschieden übrigens auch der Vorzug der Eingeborenen in rechtspersönlicher Hinsicht ausgeprägt war, so unterlag doch auch dieser mancherlei Beschränkungen, in welchen sich namentlich die grössere Ursprünglichkeit des Familienrechts geltend macht. Die Verschiedenheit der staatsbürgerlichen Berechtigung, woranf die einzelnen Staatsformen beruheten, blieb, wo diese nicht durch Missbrauch der Gewalt die individuelle Freiheit selbst gefährdeten, auf das Privatrecht ohne wesentlichen Einfluss 1); hinsichtlich der Halbbürtigen oder vocage hingegen währte die familienrechtliche Ungleichheit auch da fort, we die Gesetzgebung nicht mit gleicher Strenge das Bürgerthum beider Aeltern zur Bedingung des Staatsbürgerrechts machte 2); und wenn zur persönlichen Ausübung aller rechtlichen Zuständigkeiten begreiflicherweise auch die bürgerliche Geburt nicht hinreichte, sondern es dazu noch einer weiteren Altersreife oder Mündigkeit bedurfte, so dehnte das griechische Recht, wie bereits oben bemerkt ist, diese natürliche Unfähigkeit der Unmündigen über das ganze weibliche Geschlecht lebenslänglich aus 5). Weihern und Kindern erlaubte das athenische Gesetz kein Rechtsgeschäft, dessen Werth einen Medimnus Gerste überstieg, ohne Vermittelung ihres zvoios gültig abzuschliessen 4); und dieser zogios war dann für das weibliche Geschlecht nicht nur im ledigen Stande der Vater oder sonstige nächste Blutsverwandte 5), sondern auch im verheuratheten der Mann 6), und selbst die

Wittwe kehrte sofort wieder unter die Obhut ihrer männlichen Angehörigen 7), ja der eignen Söhne zurück, die, sobald sie mündig waren, mit dem mütterlichen Vermögen zugleich die Tutel der Mutter selbst übernahmen 8). Ueber den Zeitpunct der Mündigkeit des männlichen Geschlechts mag die Gesetzgebung der einzelnen Staaten verschieden 9) und sogar in Athen die Auslegung des Gesetzes nach den Umständen eben so schwankend gewesen seyn, als sie bei den heutigen Erklärern erscheint 10); doch kann hier das zweite Jahr, das nach dem Eintritte der Mannbarkeit verstrichen seyn sollte, auf keinen Fall über das achtzehnte ausgedehnt werden 11), während anderwärts das zwanzigste 12) und vielleicht noch mehr verlangt ward. Der zvoios eines Unmündigen war selbstredend der Vater oder nach dessen Tode ein Vormund 15), der, wofern jener es nicht leztwillig anders bestimmt hatte, von Rechtswegen der nächste Verwandte war 14) und nur in Zweiselsfällen auch von Obrigkeitswegen ernannt werden konnte 15); das angeblich solonische Verbot, dass der Vormund weder Stiefvater noch voraussetzlicher Erbe des Mündels seyn sollte 16), findet sich nicht nur in lezterer Hinsicht nirgends bestätigt, sondern widerspricht auch in ersterer der häufigen Erscheinung, dass ein Sterbender seine Frau geradezu einem Freunde vermacht, um diesen dadurch zugleich zum Vormunde ihrer Kinder zu bestellen 17). glaubigter ist die charondische Verordnung, nach der das Vermögen einer Waise von den väterlichen Ver-. wandten verwaltet, die Erziehung dagegen von den mütterlichen wahrgenommen werden sollte 18); meistens blieben jedoch auch diese beiden Pflichten in gleicher Hand und wurden nur mehr oder minder von den Gesetzen überwacht, die mitunter sogar eigene Obrigkeiten dafür einsezten 19), oder doch eine Verantwortlichkeit des Vormundes feststellten 20), die jedenfalls die Haftung mit dem eigenen Vermögen in sich begriff 21). Dass dagegen über den Mündigen jede väterliche Gewalt, die über die Gränze reiner Pietät hinausging, wegfiel, ist schon §. 11 erwähnt und ebendaselbst des Rechts der Söhne gedacht, Väter, welche Geistesschwäche an der eigenen Handhabung ihrer Rechte hinderte, entmündigen zu lassen, wodurch dieselben unstreitig unter die Tutel der Söhne selbst kamen; ein sonstiges Gesetz freilich, das den Vater zur Theilung seines Vermögens mit dem erwachsenen Sohne gezwungen hätte, hat wohl nie anders als im Ropfe rhetorischer Theoretiker existirt <sup>22</sup>).

- 1) Eph. bei Strabo X, p. 735: σοκε δέ, φησιν, ὁ νομοθέτης μέγιστον ὑποθέσθαι ταῖς πόλεσιν ἀγαθὸν την ἐλευθερίαν · μόνην γὰς ταῦτην ἔδια ποιεῖν τῶν κτησαμένων τὰ ἀγαθά: diese Freiheit aber verträgt sich mit jeder gesetzlichen Staatsform, während das Gegentheil überall ungesetzlich ist, vgl. Aristot. Politic. III. 4. 7: φανερὸν τοίνυν, ὡς ὅσαι μὲν πολιτεῖαι τὸ κοινῆ συμφέρον σκοποῦσιν, αὖται μὲν ἀρθαί τυγχάνουσιν οἶσαι κατὰ τὸ ἀπλῶς δίκαιον · ὅσαι δὲ σφέτερον μόνον τῶν ἀρχόντων, ἡμαρτημέναι πᾶσαι καὶ παρεκβάσεις τῶν ὀρδεῶν πολιτειῶν · δεσποτικαί γὰρ, ἡ δὲ πόλις κοινωνία τῶν ἐλευθέρων ἐστί.
- 2) Vgl. Odyss. XIV. 203, Plut. V. Ages. c. 4, Pausan. II. 18. 5, und mehr St. A. §. 52, not. 5 und §. 118, not. 2 fgg. mit Platner Beitr. z. Kenntnis d. att. Rechts S. 235 und de Neve Moll p. 14 fgg. Schwieriger ist die Frage nach den privatrechtlichen Wirkungen des Ausschlusses vom Bürgerrecht, da die concreten Stellen zumeist nur auf Erbrechte gehn, vgl. Isaeus de Philoct. §. 47 und Demosth. adv. Enbuid. §. 53: ἐξῆν γὰρ δήπου τούτοις, ἐι νόθος ἢ ξένος ἢν ἰγκὶ, κληρονόμοις εἰναι τῶν ἐμῶν πάντων: doch durfte ein νόθος, den das Gesetz vom Bürgerrechte ausschloss, gewiss auch keinen Grundbesitz erwerben, und höchstens kann man annehmen, dass er darum nicht gerade Schutzgeld zu zahlen und einen kpouratrye zu wählen brauchte, so dass also die νόθοι eine eigenthümliehe Classe Minderberechtigter zwischen Bürgern und Metoeken gebildet hätten, worden durch Demosth. adv. Aristoer. §. 213 führt: ἀλλ ἐις τνύς νόθους ἐκεί συντελεί, καθάπες ποτὶ ἐνθάθε ἐις Κυνόσαργες οἰ νόθοι.
- 3) Vgl. Heffter athen. Gerichtsverfassung S. 72 fgg. und D. J. van Stegeren de conditione civili feminarum Atheniensium secundum juris Attici principia, Zwoll 1839. 8, womit das übrige griechische Recht wenigstens als analog vorausgesezt werden darf.
- 4) Schol. Aristoph. Eccl. 1025: νόμος ήν τατς γυναιξί, μή ίξειναι ύπλο μέδιργόν τι συναλλάσσειν: und mehr oben §. 11, not. 1.
- 5) Plat. Legg. VI, p. 174 Ε: τοὺς ἐγγὐτατα γένους ἀεἰ κυρίους εἶναι μετὰ τῶν ἐπιτρόπων: vgl. Demosth. adv. Stephan. II §. 18 und Aeschin. adv. Timarch. §. 13: πατήρ ἢ ἀδελφὸς ἢ θεῖος ἢ ἐπίτροπος ἢ ὅλως τῶν κυρίων τις, was um so unbedenklicher auch auf das weibliche Geschlecht ausgedehnt werden kann, als wir aus Isaeus de Philoct. §. 14 sehen, dass verwaiste Töchter selbst în reiferen Jahren noch bestellte Vormünder haben konnten, obgleich dieses bei dem Grundsatze früher Verheurathung thatsächlich sis eine Anomalie erschien: ὥστ' οὖτ' ἐπιτροπεύεσθαι προςήκει τὴθ Καλλίππην ἔτι τριακοντοῦτίν γ' οὖσαν οὖτε ἀνέκδοτον καὶ ἄπαιδα εἶναι, ἀλλὰ πάνθ πάλαι συνοικεν ἢ ἐγγυηθείσαν κατὰ νόμον ἢ ἐπιδικαυθείσαν.

- 6) Sohel. Aristoph. Byu. 869. τούτρο γάρ προεκιλείθην βλάβασω έν τῶ διαστηρίω ἡ δείνα καὶ ὁ κύριος, τουτέστιν ὁ ἀνής: vgl. C. Inser. n. 2006 und Bustath. ad Iliad. XIX. 291 öder Opusc. ed. Tafal p. 40: διασ γε ἡ εύγροὴς Αγαική γλώρου τὸυ μέριον ἐκὶ ἀνδρὸς τίθησι», ὧ γυναίκα ὁ νόμος συγέζευξε, κυριεύειν τεταγμένον.
- 7) Demosth. adv. Bocotum de dote §. 7; vgl. Meier att. Proc. S. 456. Auch die geschiedene, adv. Neaeram §. 52: ἐἀν ἀποπέμπη την γενετας, ἐκκοθέρος την προϊκα, ἐκν θὶ μή ... καὶ αίτον εἰς αἰθεῖον εἶναι ψαίσσασθαι ὑπὲρ της γυγαμοὸς τῷ κυρίω.
- 8) Demosth. adv. Phaenipp. §, 27: μήτης δὲ πρότου ταύτη χρέως φησιν ὀφείλεσθαι Φαίνιππος τήν προϊκα, ής οἱ νόμοι κύριον τοῦτον ποιοῦσο. Für Erbtöchter nehmen Meier und Stegeren p. 102 die Tutel der Söhne sogar schon bei Lebzeiten des Mannes an und haben dabei den Buchstaben des Hyperides bei Harpocr. p. 114 für sich: καὶ ὁ νόμος ἀποδέθωκε τήν κομιδήν τῶν καταλειφθέντων τῆ μητρί, ὅς κελεύει κυρίους είναι τῆς ἐπικλήρου καὶ τῆς οὐσίμς ἀπάσης τοὺς πατδας, ἐπειδὰν ἐπισιετὲς ἡβῶσιν: nach Isaeus de Ciron. hered. §. 31 dürfte dieses jedoch auf Wittwen zu beschränken und den Söhnen bei Lebzeiten des Vaters nur das Vermögen der Mutter zuzuhen bei Lebzeiten des Vaters nur das Vermögen der Mutter zuzutwo οὐν ἀν, ἀλλ οἱ γενόμενοι πατδες ἐκ τούτου καὶ ἐξ ἐκείνης, ὁπότε ἐπισιετὲς ἡβήσειαν οὐνω γὰρ οἱ νόμοι κελεύουσι.
  - 9) Dionys. Hal. II. 26; s. oben §. 11, not. 2.
- 10) Vgl. St. A. §. 123 and was sonst in meiner Epicriais quaest de anno Demosth, natali ver dem Gött. Lect, verz. 1845—46 erwähnt ist, insbes. Böhnseke Forschungen S. 56 fgg. und neuerdings Droysen in Ritschels Rh. Museum IV, S. 412 fgg. and Vömel in Zeitschr. f. d. Alterth. 1846 S. 74 fgg. 121 fgg. Die Abh. von J. E. Heinrichs de ephebia Attica, Berl. 1851. 8 ist mir nech nicht zugekommen.
- 11) Bekk. Ancedd. p. 255. 15: το ἐπιδιετὸς ἡβῆσαι (not. 8) το γενέαθαι ἐτῶν ολτωκαίδεκα ενα ῆβη ἡ το ἐκκαίδεκα ἐτῶν γενέαθαι. Didymus bei Happon. p. 114 fasst dasselbe gar nur ἀντὶ τοῦ ἐἀν ἐκκαίδεκα ἐκῶν γένωνται. τὰ γὰρ ἡβῆσαι μέχρι τεσσαφεσκαίδεκά ἐστι: um so weniger aber kann man den Grammatikern beipflichten, die es auf den Zeitraum von 18—20 Jahren beziehen, was höchstens für Delphi bei Aeschin, adv. Ctesiph. §. 122 gelten kann.
- 12) So in Jasus nach Herael. Pol. 40: ἐπραμόπουν δὲ μαὶ τοὺς ὀρφανοὺς ὅπως πριδεύονται, καὶ τὰς οὐσίας αὐτοῖς ἀπεβίδοσαν εξκου ἐτῶν γενομένοις.
- 13) Demesth. pro Phorm. §. 22: οὖ τῶν ἔντων κύριος ἡν ἐπίτροπος καταλελειμμένος: vgl. adv. Nausim. §. 6 und mehr St. A. §. 122, not. 12 fgg.
- 14) Arg. Isaei de Aristarch. p. 79; κατὰ νόμον ἐπίτροπος τῶν τοῦ ἀδελφοῦ γρνόμενος παίδων: vgl. den Bruder bei Lysias c. Theomn. I §. 5 mit Meier att. Proc. S. 442 fgg. und Platner Proc. II, S. 278.
- 15) Denn dass der Archon nicht alle Vormünder ernannte, erhellt aus Isasus de Philoct, §. 36, wo sich dieselben nur bei ihm melden: ἐπιγούψαντες αφᾶς αὐτούς ἐπιτρόπους μιαθούν ἐπέλευον τὸν ἄρχοντα τοὺς οἴκους ὡς ὀρφανῶν ὄντων: und wenn auch neben der tutela legitima und testamentaria die dativa nicht verworfen werden soll, so darf diese doch auf keinen Fall so weit ausgedehnt wer-

den, dess sie wie bit Meier B. 444 die legitima zellet gleichnam unter sieh begriffe. Auch die ἐπιτρόπων καταστάσεις, welche Poli. VIII. 89 zum Geschäftskreise des Archon rechnet, scheinen zunächst nur auf Entscheidung deschildiger Prioritätetreite zu gehn; und selbst Plat. Legg. XI, p. 924 B kann ich jext nicht mehr so auslegen, wie ich es de jure domest. p. 32 gethan habe.

- 16) Biog. L. I. 56: τον επίτροπον τη των ορφανών μητυί μη συν-कारका, अनुते हेम्बर्ग्यकार्थका, होद के में व्यवस्था हेंद्वपुरुवा कर्का बेद्वपुर्वाकी कहीराना σάντων.
- 17) Vgl. schou oben §. 50, not. 27 und andere Beispiele bei Demosth. adv. Steph. I, §. 28 und adv. Theorr. §. 31.
- 18) Bieder. XII. 15: The per departure gognicus integentier αγχιστείς τους από πατρός, τρέφεσθαι δέ τους όρφανους παρά τοίς συγγενέσι τοις από μητρός.
- 19) Opparopulanes, Xenoph. Veetig. II. 7; opparioral, Phot. Lex. p. 251.
- 20) Lex. zhetar. Dobr. p. 668: έπέτε γδο με εμίσθουν οι επίσεοποι τόν οίκον τῶν ἐπισροπειομένων, ἐφαινεν αὐτὸν ὁ βουλόμενος πρὸς τὸν ἄρχοντα, ἴνα ἐκμισθωθῷ · ἔφαινε δὲ καὶ εὶ ἐλάττονος ἢ κατὰ τὴν τάξιν ἐμεμίσθωτο; τgl, Meier Proc. S. 293 fgg., Böckh Santsh. N. A. I. S. 470 fgg., and im Allg. Poll. VIII. 35: ἐξῆν γάρ τῷ βουλομένο γράφεσθαι επίσροπον ύπερ των άδικουμένων δρφανών.
- 21) Demosth. adv. Onotor. I, §. 7: Sonegel re vor inerponeuorrus poguara anoringua role inirgonisandrois padiordous soulion. was nur allerdings nicht als ein gesetzliches Pfandrecht aufgefasst wesden darf: vgl. Platner Process II, S. 268 und Buumstark bei Schmeisser de ra tutelari Ath. p. 44 fgg.
- 22) M. Seneca Controv. Exc. III. 3: cum file tricenario pater patrimonium dividat!

#### **8.** 57.

Auf eine bemerkenswerthe Weise tritt ausserdem die Selbständigkeit des Familieurschts auch in einigen Puncten bezvor, die sich auf den Erwerb oder Verlust der Rechtspersönlichkeit beziehen. Dass dieses beides, je enger jene mit der staatsbürgerlichen Stellung zusammenhing, auch auf staatsrechtlichem Wege erfolgen konnte, versteht sich von selbst, und soll desshalb, was in den Staatsalterthumern sowohl über Ertheilung des Bürgerrechts (§. 117) als über Atimie (§. 124) gesagt ist, hier nicht wiederholt werden; um so wichtiger aber ist die wenigstens für Athen sicher überlieferte Ausnahme, dass auch der durch Volksbeschluss Eingebürgerte der ehelichen Gewalt über seine Frau und des Rechts leztwilliger Verfügung über sein Vermögen entbehrte 1). Schwie-

riger bleibt es zu entscheiden, ob jede Einstellung eines Mannes in seinen staatsbürgerlichen Rechten, wie sie der Begriff der sogenannten Atimie ausmacht 2), zugleich als ein Verlust der Rechtspersönlichkeit in häuslicher und verkehrlicher Beziehung gelten müsse; wenn es sich aber auch thatsächlich von selbst verstand, dass, wem den Markt zu betreten untersagt war 5), auch weder als Kläger noch als Beklagter vor Gericht erscheinen konnte 4). oder wessen Atimie von Schulden an den Staat berrührte. auch keine freie Verfügung über sein Vermögen haben durfte 5), so liegt doch auf der andern Seite auch kein Beweis vor, dass eine gerichtlich ausgesprochene Atimie, die nicht ausdrücklich zugleich das Vermögen des Verurtheilten umfasste 6), diesem die eigene Verwaltung desselben entzogen oder ihn zum Besitze bürgerlichen Grundeigenthums unfähig gemacht, geschweige denn eine Entmündigung zur Folge gehabt hätte. Auch der Ostracismus?) und die Landflüchtigkeit wegen unabsichtlichen Todtschlags 8) änderte hierin um so weniger, als sie ohnehin nur auf Zeit verhängt wurde; und erst die lebenslängliche Verbannung, wie sie ohnehin stets mit Vermögensconfiscation verbunden war 9), liess den Betroffenen auch in sonstiger Hinsicht als bürgerlich todt erscheinen, wenn gleich die Humanität der athenischen Verfassung einen solchen Angehörigen noch im Auslande gegen muthwillige Verletzungen von Seiten ihrer Bürger in Schutz nahm 10). Dagegen konnten familienrechtliche Vergehen die Atimie auch über Kreise erstrecken, welchen sie sonst ferner lag, wie denn die Strafe der Ehebrecherinn nicht bloss in Athen 11), sondern auch anderwärts als solche bezeichnet wird 12); und dasselbe gilt dann endlich auch von der entschiedensten Form des Verlustes der Rechtspersönlichkeit, dem Verkaufe in Sclaverei, die in Beziehung auf Eingeborene vornehmlich als Strafe entehrter Töchter verkommt 15). Das athenische Recht 14) kennt sie wenigstens, nachdem Solon die persönliche Schuldknechtschaft aufgehoben hatte 15), ner noch gegen Metoeken 16) und Freigelassene, die die Obliegenheiten ihres Standes versäumten <sup>17</sup>), oder gegen Fremde, die sich in die Ehe mit einer Bürgerinn <sup>18</sup>) oder in das Bürgerrecht selbst eingeschlichen hatten <sup>19</sup>); in anderen Staaten scheint freilich auch Dürftigkeit fortwährend den Verlust der persönlichen Freiheit möglich gemacht zu haben <sup>20</sup>).

- 1) Demosth. adv. Stephan. II §. 15: ο τοίνυν πατής ήμῶν ἐπεποίητο ὑπὸ τοῦ δήμου πολίτης, ῶςτε οὐθὲ κατὰ τοῦτο ἰξῆν αὐτῷ διαθέσθαι διαθήκην, ἄλλως τε καὶ περὶ τῆς γυναικὸς, ῆς οὐθὲ κύριος ἐκ τῶν νόμων ἡν. Wachsmuth II, S. 168 hat sich zwar durch Meiers Widerspruch de bon. damnat. p. 61 bestimmen lassen, dieses Zeugniss anzuzweifeln; aber Meier selbst spricht nur von dem Testirungsrechte und hat auch gegen dieses keinen Beweisgrund beigebracht.
- 2) Bekk. Anecdd: p. 198: ἄτιμος ο ἐστερημένος τῆς παρρησίας, ώςτε μήτε βουλεύειν μήτε disacted μήτε ἄρχειν μήτε πολιτεύεσθαι μήτε ἄλλο τι τῶν ποιεύν: vgl. p. 459. 19 und mehr bei Meier ben. damnat. p. 103 und Schelling de Solon. legib. p. 57 fgg.
- 3) Vgl. Andoc. de Myster. §. 76: τοις δ' εἰς τῆν ἀγορὰν μη εἰςεἰναι πρόςταξις ἦν, und das allgemeine Verbot bei Alschin. adv. Timarch. §. 21 oder Ctesiph. §. 176: μηδ! Εντός τῶν τῆς ἀγορᾶς περιρραντηρίων πορευίσσω:
- 4) Lysias c. Andoc. §. 24: εξογεσθαι τῆς ἀγορᾶς και τῶν ἰερῶν, οςτε μη ἀδικουμένω ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν θύνασθαι δίκην λαβεῖν: vgl. Demosth. Androt. §. 53, Nicostr. §. 15, Mid. §. 60.
- 5) Vgl. Lelyveld de infamia p. 194 fgg. und Meier l. e. p. 137 fgg. 205 fgg., hier insbesondere auch über die ἀπογραφή, in welcher Form diese Consequenz namentlich geltend gemacht worden zu seyn scheint; freilich zugleich um darauf die nachfolgende Confiscation zu begründen, s. att. Process S. 253 fgg., Platner II, S. 119 fgg., Bake Schol. hypomn. III, p. 215 fgg.
- 6) Andoc. de Myster. §. 74: εξς μὲν τρόπος οὐτος ἀτιμίας ἦν, ετερος δὲ ὧν τὰ μὲν σώματα ἄτιμα ἦν, την δ' οὐσίαν ἔσχον και ἐκέκτηντο ... οὐτοι πάντες ἄτιμοι ἦσαν τὰ σώματα, τὰ δὲ χρήματα εξχον, was jedoch selbst wieder par im Gegensstze, der Confiscation gesagt ist, vgl. Demosth. Leptin. §. 156, Mid. §. 113, Aristocr. §. 62, Meaer. §! 92 u. s. w.
- 7): Lau: rhetoni Wobn.: p. Alisi reffins, βίσεντὰ claus λαβόντα καὶ δόντα τίπες, τοῦν, ιδίαν, ρυνημλαγμάτων εν δέκα ήμεροςς μεταστήνας τής πόλεως ... καςπουμενον τὰ έαυτοῦ: vgl. Plut. V. Aristid. c. 7 und Schol. Aristoph. Vesp. 1944.
- 1 10) Domostic all Articula, 37:15gg a colin lar o in a
- -(144) Asschind admir Aimmathers. Η διδι (περόδος του του του γινατια. και του βίον αυτή άβίονταν κατασκευάζου, waran Lelyveld p. 270 keinen Antoss hatte gehmen sollen.

- 12) Heracl. Pol. 14; vgl. Limburg-Brouwer Hist. de la civilis. IV, p. 160 und Meier att. Proc. S. 331.
  - 13) S. oben §. 11, not. 10.
  - 14) Meier bon. damuat. p. 24 fgg.
- 15) Plut. V. Selon. c. 15; vgl. Demosth. F. leget. §. 255 und mehr St. A. §. 106, not. 10.
- 16) Demosth. adv. Aristog. I, §. 57; vgl. Pell. VIII. 99 und Harpoer. p. 198: οἱ μέντοι μὴ τιθέντες τὸ μετοίκιον ἀπήγοντο πρὸς τοὺς πωλητὰς καὶ εἰ ἐάλωσαν, ἐπιπράσκοντο, womit Heffter S. 165 fgg. und Platner H. S. 75 gewiss mit Recht auch die ἀπροστασίου γραφή verbinden, wenn gleich dafür kein bestimmtes Zeugniss vorliegt.
- 17) Demosth. adv. Aristog. I §. 65: τὰν μητέρα αὐτοῦ ὀφλοῦσαν ἀποστασίου ἀπέδοσθε: vgl. das Gesetz d. Lykurg Vitt. X Orat. p. 842 mit St. A. §. 114, not. 16, und Achnliches auch ausser Athen bei Diog. L. IV. 46: ἡ πατής μὶν ἡν ἀπελεύθερος. . . ἐπειτα παρατελωνησαμενός τι πανοίκιος ἐπράθη.
- 18) S. das Gesetz adv. Neaer. §. 169: δς οὐκ ἐῷ τὴν ξένην τῷ ἀστῷ συνοικείν οὐδὶ τὴν ἀστὴν τῷ ξένφ ὡςτε παιδοποιείσθαι τέχνη οὐδὶ μη-χανῆ οὐδεμιῷ . . , κῶν ἀἰῷ, κεποράσθαι κελεύει.
- 19) Demosth. Epist. III, p. 1481 · γραφήν δενίας φεύγοντα καὶ μικροῦ πραθέντα; vgl. Plut. V. Pericl. c. 37 mit d. Ausl. und mehr St. A. §. 123, not. 13 fgg.
- 20) Lynias adv. Erntasth. §. 98-a of δ' int tirps μουφαν κ'ν ένευα συμβολαίων εδούλευον ερημές των επικουργσόντων, warn Hecker neuerdings die auffallende Bemerkung 'gemacht hat: apud Grascos debitores, qui solvendo non erant, creditoribus addictos fuisse nemodum inaudivit! Im Gegentheil wird Solons Manssregel als eine Ausnahme betrachtet, und auf sonstige Fortdauer der Schuldknechtschaft deutem auch 'Enstath. ad Odyss. XIV. 63 und Etymol. Gud. p. 193: Εελεύθερον μέν είπον τὸν διά χρέος ὑπὸ τῷ δανειστῆ γενόμενον δούλου δικην: vgl. Diodor. 1. 79 und Salmas. de modo usur. p. 803 fgg.

# 6 §. 58.

War nun aber auch, wie sich von selbst versteht, die Freiheit eine nothwendige Bedingung der Rechtspersönlichkeit, so ist doch dieses Verhältniss nicht dahin umzukehren, dass es genügt habe, als steier Mann einem Staate anzugehören, um auch nur in privatrechtlicher Hinsicht den vollen Umfang derselben au besitzen; und namentlich zeigt sich darin eine wesentliche Verschiedenheit des griechischen Rechtes von dem römischen, dass lezteres den freigelassenen Schaven sosort zum Bürgerrechte mit allen seinen Vortheilen zuliess, während derselbe nach attischem und wahrschiehlich auch sonstigem griechischen Rechte zunächst blosser Schutzver-

wandter blieb 1). Nur in Sparts begegnet uns für diese Menschenclasse eine Reihe von Abstafungen 9), die nicht allein, wie es auch anderwärts vorkommen konnte 5). persönliche Verdienste um den Staat durch Kriegsdienste n. del, mit einem Theile der bürgerlichen Rochte belohate 4). sondern wenigstens Schwenkinder durch Theilnahme an der Staatserziehung zu völliger Gleichheit mit den übrigen Bürgern berief 5); wo aber nicht wie dort das ganze Bürgerthum mehr von der Erziehung als von der Geburt abhing, scheint wenigstens in späterer Zeit nicht einmal durch Anerkennung eines mit einer Schai vinn erseugten Kindet 6), geschweige denn durch Freilassung eines Erwachsenen mehr als der mittelbare Rechtschatz erzielt worden zu sevn. Ja dem chemaliten Herren gegenüber bedingte auch diese noch allerlei Venbinds lichkeiten, die das Dienstverhältniss zwischen beiden keineswegs als aufgelöst erscheinen liessen 7: selbet wo sie nicht bloss eventuelt auf den Fall ferneren Wohlverhaltens erfolgt war 8), musste der Freigelassene sich zu bestimmten Zeiten nach den Befehlen jenes erkundigen. durfte nicht ohne seine Einwilligung heurathen 9), und wenn er ohne Kinder starb, so fiel sein Vermögen an denselben zurüch 10), so dass er nicht viel günstiger als solche Sclaven gestellt war, die wie oben bemerkt auf eigene Hand lebten und nur eine bestimmte Abgabe an ihren Herrn entrichteten 11), zumal wenn dessen Stelle ein Tempel einnahm, an welchen desshalb auch mitunter geradezu statt der Freilassung Scheinverkäufe stattzuhaben pflegten 12). Denn was der Sclave über jene Abgabe himaus verdiente, gehörte ihm, und so behielt er fortwährend die Möglichkeit sieh auf dem Wege des Vertrags von seinem Herrn loszukaufen 15), so dunkel es auch bleibt, ob und wie ein Herr zur Erfüllung eines solchen Vertrags habe angehalten werden körinen: da der Sclave selbst, auch wo er in irgend ein gemeinrechtliches Verhältniss trat, an seinem Herrn allein seinen natürlichen Vertreter hatte 14). Nur wo es sich um die Rechtsbeständigkeit eines Sclavenstandes selbst handelte, stand auch einem jeden Dritten das Recht zu, unter seiner persönlichen Bürgschaft 15) die Freiheit eines Menschen vor dem zuständigen Richter zu behaupten 16) oder denjenigen zu belangen, der einen Freien als Sclaven verkauft oder zur Dienstbarkeit gezwungen hatte 17), und in sofern konnte auch die Freiheit als solche Gegenstand rechtlichen Schutzes werden. Dass ausserdem ein gewesener Sclave, wenn er aus der Kriegsgefangenschaft oder sonst in seine Heimath zurückkehrte, wieder in den Genuss seiner vollen Rechte eintrat 18), bedarf kaum der Bemerkung; und auch für den Loskauf von Kriegsgefangenen scheinen bestimmte Grundsätze bestanden zu haben 19); konnte dagegen der Losgekaufte seinem Befreier das Lüsegeld nicht einstzen, so blieb er diesem persönlich dafür verhaftet 30).

<sup>1)</sup> Harpoer. p. 198: ὅτι δὲ καὶ οἱ δοῦλοι ἀφεθέντες ὑπὸ τῶν δεσποτῶν ἐτέλουν το μετοίκιον, ἄλλοι τε τῶν πωμικῶν ἀεδήλωκασι καὶ Αριστομένης Μένανδρος δὲ πὰὸς ταῖς δώδεκα ἀραχμαῖς καὶ τριώβολόν ψήσι τοὐτους τελεῖν: vgl. Böckh Staatsh. N. A. Í, S. 447.

<sup>2)</sup> Ath. VI. 102: πολλάκις ήλευθέρωσαν Λακεδαιμόνιοι δούλους, και ούς εξυ αφέτας επέλεσαν, ούς δε εδυσπόθους, ούς δε εξυπτήρας, δε εποσιοναύτας δ' άλλους ούς εξε τούς στόλους κατέτασσον, άλλους δε νεοδαμώδεις, έτέρους όπτας των είλωτων; s. Müller Dor. II, S. 45 und St. John Hell. III; p. 55 fgg.

Ran. 706: ναυμαχήσαντας μίαν καὶ Πλαταιᾶς εὐθὺς εἶναι κάντι δευλών δεοπότας: vgl. de Neve Moll de peregr. p. 44 and Bockh Staatsh. N. A. 1. S. 366; auch Dio Chr. XV3 21: 11 100601 in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the co

<sup>4).</sup> Thuc. N. 34, VII, 58; vgl. Manso, Sperts I. As S. 234.

<sup>5)</sup> Μόθακες oder μάθωνες, σύντροφω τῶν Λακεδαιμονίων, Ath. VI. 102; vgl. Aelian. V. Hist. XII. 43 und m. Antiqu. Lacc. p. 132 fgg.

<sup>6)</sup> Aristot. Politic. III. 3. 5: τον αυτον δε τρόπον έχει και τα περί τους νοθυυς παρά πολλος ου μην αλλ' κατί κεί ενδεαν των γνησώνν πολιτών ποιούνται πολίτας τους τοιούτους, εὐπορούντας όχλου κατά μικρόν παραιρούνται τους έκ δούλου πρώτον η δούλης κ. τ. λ. Dass freilich such später noch nicht bloss Concubinat soudern förmliche Verschwägerung, selbst Freier mit männlichen Sclaven möglich war, zeigen die Beispiele bei Demosth. pro Phorm. §. 29; doch beschränken sich diese immer auf die niederen Sphären von Freigelausenen u. dgl.

<sup>7)</sup> Daher Chrysipp, bei Ath. VI. 93: τους απελευθέρους μέπ σουτ λους ετι είναι, ολείτας θε τους μη της κτησεως αφειμένους: vgl. Becker Char. II, S. 57, der nur geradd denjenigen Gesichtspunet vergessem hat; auf den sich dieses Verhältniss allernächst bezieht, nämlich die Freigebung als Geschenk, κατά δόσιν, Hesych. II, S. 667; während es selft ungewiss ist, ob auch selche, die sich losgekauft kat-

ton (nagd row myctor emalloyeries, Damosth. pro Phorm. §. 28), jonen Verpflichtungen ferner unterlagen.

- 8) Wie z. B. in dem Testumente des Theophrast bei Dieg. L. V. 55: Μάνην δε και Καλλίαν παραμείναντας έτη τέτταρα έν τῷ κήπω και συνεργασαμένους και ἀναμαρτήτους γενομένους ἀφίημε ελευθέρους: vgl. §. 73: δύο έτη παραμείναντα ἀφευθαι, und mehr bei Böchh C. Inscr. n. 1608 und Meier in Allg. Lit. Zeit. 1843 Dec. S. 616 fgg.
- 9) So freilich zunächst nur Plato Legg. XI, p. 915, der aber gewiss nur das Bestehende ausspricht: Θεραπεία δε φοιτζε τρίς τοῦ μηνός τὸν ἀπελευθερωθέντα πρὸς τὴν τοῦ ἀπελευθερωθαντος ἐσείαν, ἐπαγγελλόμενον ὁ τι χρη ἀρφιν τῶν δικαίων καὶ ἄμα δυνατῶν, καὶ περὶ γάμου ποιεῖν ὁ τι περ ἀν ξυνδοκή τῷ γενορένω δεσκένη κ. κ. λ. War die Freilassung auf dem Todbette: gaschehen, wie bei Remosth. de Phano §. 26, so ging dieses Verhältniss selbstredend auf die Erben über; s. not. 10.
- 10) Anaxim. Rhetor. (ad Alex.) I. 16: καθάπερ ὁ νομοθέτης κληρονόμους πεποίηκε τους έγγυτάτω ήξρους ὅντας τους ἄπαισιν ἀποθνήσκουσιν, ούτω και τῶν τοῦ ἀπελευθέρου χρημάτων ἐμὲ νῦν προςήκει κύριον
  γενέσθαι: ἀῶν γὰς ἀπελευθερωσάντων ἐκὸθν πενελευγήματων ἐγγυτάτω
  γένονς αὐτὸς, ὧν και τῷν ἀπελευθέρων δέκμιος ἀν είην ἀρχειν: vgl. Isaque
  de Nicostr. §. 9 und Bunsen de jure hered. p. 51.
- 11) Vgl. oben §. 13 not. 9, wo ich diese unbedenklich zwole olnewwie genannt habe; derreibe kandruck: when beziehelnet nich Eriegelassene, wie Demosth, ady: Eyerg: §. 72 n aperro rap was von narole roll fund there genant ruple gives nat and a togen: vgl. Harpoer.
  p. 285 und für Beide Bedeutungen ungleich Bekk: Amerika. ph 316.
- 13) Ross, Inser, inedr I, y, is Mandeleway, Addung the douly douder the interference of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co
- 14) Harpoer. p. 223. or. woos xiv outly tou neutries at nos rook doubous largerovas disas: vgl. Demosth. Pantaen. 6 91, 141 centre 6. 21, Callick 6. 31.
- 15) Advi Neaur. g.: 40 ε αφαιφουρένου : θέι του Ετεφώνου: nank roon νόμον εξο έλευθερίαν πατηγγύησεν αὐτήν προς τῷ πολεμάρχω, d. h. der das Sclaventhum behauptet, lasst sich von dem, der die Frenheit buhnuptet; Bürgon utellun; vgl. Lydian adv. Panel. g. 190 mant Plat! Legg. XL. p. 214 R. . ξάνι δέ. πις άραιρθαλ πηνα εξς έξευθερίτη της βρίζους λον αγόμενον, μεθείτω μέν ς άγοις, ο ο άφαιρουμένος τρέες αξιοχρεως πατασθήθας όδιως αξιοχείου !! εδον παρά ταθνίθεις θρειεβθείκη νώδ

βιαίων Ένοχος έστω και άλούς την διπλασίαν τοῦ ἐπογραφέντος βλάβαυς τῷ ἀφαιρεθέντι τινέτω.

- 16) Agaspetovas oder έξαιρείσθαι εξε έλευθερίας, vgl. Aeschin. adv. Timarch. §. 62 fgg. und die Bruchstücke des Isaeus ύπλο Εὐμάθους mit Plataur II, S. 237 und Maier att. Proc. S. 394 fgg.; auch συλείν είο έλευθερον oder ἐπ' ἐλευθερία, vgl. dens. in Allg. Lit. Zeit. 1843 Dec. S. 622.
- 17) Poll: III. 78: dien de narà ron ardganadisron elevorganotor, attisch vielleicht besser andganodiquer, Meier Proc. S. 360.
- 18) Die Chr. XV. 26: Erar yan nore durydwar inervor nahr anopyrin, oudle nahies ilivelegus eines abroug og adinug deuleborrag: vgl. den dogeteres oben §. 12, not. 8.
  - 19) S. oben 6. 18, not. 23 und Bockh Staatsh. N. A. I, S. 100.
  - 20) Maair alretodas, s. St. A. S. 114, not. 8.

# \$4.50 kg = 1.50 kg = 2.50 
Dass übrigens auch des Bürgers eigene Freiheit keine ziellose seyn konnte, verstand sich von selbst, und je mehr die Ausübung seiner Rechte durch seine Staatsangehörigkeit bedingt war, desto weniger etand der Staat an, dieselbe nicht bloss in denjenigen Stücken, wo es zu der gemeinschaftlichen Freiheit Aller nöthig war, sondern auch im assachliesslichen Interesse des Genreinwesens oder einer bestimmten Regierungspolitik weit über die Granze hinaus zu beschränken, die mit der freien Bewegung des Individuums vereinbar scheinen könntes Dem Staate gegenüber bestand die Preiheit des griechischen Mannes eigentlich nur in dem Bewusstseyn', von keiner Gewalt abhängiger zu seyn, als jeder seiner Mitbürger es gleich ihm von der Macht des Gesetzes ist 1); dieses Gesetz aber schützt nur den Binzelnen gegen den Einzelnen, ohne ihm dem Ganzen gegenüber andere und grössere Rechte zu verleihen, ale eben aus seiner Zugehörigkeit zu diesem Ganzen hervorgehn; und wenn auch die Verwandelung dieser Rechte selbst in eine Zwangspflicht nur als ein krankhaftes Symptom betrachtet werden hann 3), so finden wir doch gerade im solehen Gesetzgebungen, deren Gute sprichwörtlich geworden ist, Bevormundungen des Einzelnen, die diesen mur als uns selbständiges Glied des Ganzen erscheinen lassen. Von Lacedemon , dessen ganze Erziehung auf die Venwirk-

lichung dieses Grundsatzes berechnet war 5), sell hier gar keine Rede seyn; wenn aber Zalenkus und Charondas Strafen für schlechten Umgang androhen 4), zweite Ehen mit bürgerlichen Nachtheilen belegen 5), ja auf den Genuss ungemischten Weines ohne ärztliche Erlaubniss ·Todesstrafe setzen 6), so rechtfertigt sich das nur durch jene enge Verknüpfung des Bürgers mit dem Staate, der sich durch jede Verwahrlosung jenes in seiner eigenen Existenz gefährdet sieht; und eben dahin gehört es, wenn Solon nicht nur auf den Mangel eines bürgerlichen Erwerbszweiges Strafe gesezt?), sondern auch jedem Bürger in öffentlichen Zwistigkeiten die Parteinahme befohlen katte 8). Selbst auf die einzelnen Vollstrecher der Gesetze dehnt sich dieses Recht aus, und wenn auch die polizeilichen Einwirkungen im Alterthume seltener als in dem heutigen Staate sind 9), so treten sie dagegen, wo sie vorkommen, beim Marktverkehre 10), öffentlichen Spielen 11) u. dgl. mit einer grossen Machthefugniss auf, die weder Personen noch Sachen schont 19, und deren einzige Schranke die Verantwortlichkeit bleibt, die den Beamten am Schilusse seiner Verwaltung erwartet. Sonst ist allerdings Athen derjenige Staat, der für Anerkennung reines Menschenwerthes and ungehemmiter Entwickelung aller Kräfte mehr als irgend einer in Griechenland gethen hat, and selbst seine Ausfuhrverhote 15), und sonstige Zwangsmaassregeln, die er insbestindere dem Getreidehandel auflegte 14), hatten nur die Versorgung sein ner Einwohnerschaft und die Verhütung des Wuchers mit den nothwendigsten Lebeusbedürfnissen im Auge 15); in anderen Staaten aber mussten ahnliche und grössere Beschränkungen zugleich fiecalischen Zwechen dienen. wie wenn z. B. Byzanz die Verwechselung des Geldes an eine einzige Bank verpachtete, und die Umgehung dieser mit Beschlagnahme bestrafte 26).

٠.5

enunguelilie mati, (quiar d' étimentatu rous entépois; éde pi, enunguéζωσιν . . . καλ περί τα δικασυήρια τοτς μεν εὐπόροις εἶναι ζημίαν , ἄν μη δικάζωσι , τοτς δ' ἀπόροις ἄθειαν , ή τοτς μεν μεγάλην , τοτς δε μι-κράν , ἀσκορ εν τοτς Χαρώνδου νόμοις . . . εὐν ωθέδο θε κρόπου κά περί του όπλα κεκτήσθαι και του γυμοάζευθαι νομοθενούσι: κ. τ. λ: 💉

- 3) Plut. V. Lycurg. c. 25: to d'olor eldite roug molitas un βούλεσθαι μηδ' επίστασθαι κατ' ίδίαν ζην, άλλ' ώς περ τὰς μελίττας τῷ ποινώ συμφυείς όντας αεί . . . μιπροδ θείν έξεστωτας εάθεων υπ' èv-Θαυσιασμού και φιλοτιμίας, ολους είναι τος πατρίφος π. π. έλ..
- 4) Diodor. XII. 12: ταύτην ούν την δεαφθοράν τίκηστετλαι βουλάμενος δ νομοθέτης απηγόρευσε τη των πονηρών φιλία τε καί συνηθεία χρήσασθαί, και dinas εποίησε κακομιλίας, και πρόςτιμοις μεγάλοις επέ yeare toug autoraveir uthloreas.

.5) Danelhet i. rote unrower exarenterois unra rais idiar regress έθημε πρόςτιμον το μή γενέοθαι συμβούλους τούτους τή πατρίδι κ.τ.λ.

- 6) Ath. X. 33: παρά δε Λοπροίς τοις Επιζεφυρίοις εί τις απρατον twe politicografiantog larged. Depanelag Evena, Odvarog (1/1/19 Kyula, Zaleinou rov. naupp ferrag: vgl. Aclian. V. Hist. II. 37, dar es freilich auf Kranke beschränkt: εἶ τις νοσῶν ἔπιεν οἶνον ἀκρατον μη προςτά-Edirtos tou Declineroreos, et mul inequeration, durator if Lypha in quito: aber dann were die Bevormundung fast noch stäcker.
- 7) Plut. V. Selon. c. 22: The it Agelov nayon bould's Erater interester, other Enauto test ta introduce, nall rolls appoint nolaters:

  vgl: Herodat. II. 137 und concrete Beispiele hei Ath. (FV.: 85 und. Diog. L. VII. 168; über den leitenden Gesichtspungt indem Dionys. Hal. XX. 2: Αθηναΐοι μεν δόξης έτυχον, ότι τους εξαθυμούς και αρ-μους και μηθεν ενστηθεύοντας των χοησεμών ων αδιωθύνιας το ποωθν efquiwear, mit. der charakteristischen Vergleichunge Aansdaugenes όξ, στι τότς πρεσβυτάτοις ξπέτρεπον τους αποσμάθντας των πολιτών εν ότω δήνενι των δήμοσιων τόπω τωτς βακτηρίαις παιειν. Albidtschou, equivologies, strafta auch Serighus mit Venbannung. Plut., Pril - a. 7.
- 8). Plut. V, Solon. c. 20: τῶν ở ἄλλων αὐτοῦ κάμων κάτος μέν μάλιστα καὶ παράσοξος ὁ κελεύων ἄτιμον είναι τον ἐν στάσει μηθετέρας μερίδος γενόμενον t' vgl. Sern num. vindo c. 4 und Gell. 41. 42 unit Lelyveld de infamia p. 172 und Meiers Hallischer Festrede 1839. 4.

9) Vgl. Isocr. Areop. 8. 42 fgg. mit Wachsmuth 1. S. 451 und Bockh Staatsh. N. A. I. S. 290 fgg.

10) Plat. Legg! VIII, p. 849; vore de on ayogaroldole va neel ayogár ngu det suavra méleir ή d' inimilad mort cin pro laggir intorreper των κατ αγροάν . το δεύτερον αν είη σωφορούνης τε κόθρεως επισκόπους δίτας κολίζειν τον δεόμενον κολάσως. Dahei Miren sie iparma Aristoph Acham. 732; vgl. Holl. A. 477.0 Platsler: Process II, S. 341 und St. A. S. 150, not. 7 mit den analogen Befugnissen italischer Aedilen bei Plaut. Rud. II. 3. 43: si que improbde suit merves, jeutat omnes; und Pers. Sut. I. 180 oder Juvenal. As: 401: de mensura jus dicere, wasa minora frangere in still and

11) Herod. VIII. 59: in rotal alpha of nootavoranene fantfor-ral: vgli Sintenium Plut. V. Themist. p. 17 and mour box Krause Olympia S. 142 mid Gott. Alterth. §. 50, hot: 20; much Diog. L.: VI. 190 11 to (Angenta ring) row: grantelegiogen! maternessels in the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of the construction of TOU MODOS W. T. A. Sous. .. Leagte pij americae 1828, 607 og 1900 o

in 12) So : suchi dici Prytanen, Aristoph Macharn, 64, Thesmoph.

.934, hamentlish mittelft der soythischen Pelizeineldaten. St. (A. §., 129, not. 14; ferner die γυναικονόμοι, Ath. VI. 46, s. oben §. 10, not. 16; §. 27, not. 19; und von ausserordentlichen Maassregeln das Beispiel, des Androtien hei Demosth. g. dens. §. 50 fgg. eder c. Timoer. §. 162 fgg.

13) S. oben §. 44, not. 16 und hier insbes. Plut. V. Solon. c. 24: των δε γινομένων διάδεσιν ποδς ξένους ελαίου μόνον εδωκεν, άλλα δ' εξεργείν έκκλυσε, mit der Eshbarung den Wortes συνομένων bei 4th. III. 6: Τστρος δ' εν τοις Αττικοίς ουδ Εάγεσθαι φησι της Αττικής τας απ' αυτών γινομένας ισχάδας, ενα μόνοι απολαύσειν οι κατοικούντες κ. κ. λ.

- 14) Arg. adv. Theorin. p. 1321: κάτὰ τῶν ἐτέρωσε ποι καὶ μη ᾿Αθήναζε σεσιπηγηκότων ἐμπόρων ἢ ναυκλήρων ᾿Αθηναίων φάσεις ἦσαν ὅττομέναι: vgl. Meier Proc. S. 249 und mehr oben §. 45, not. 14.
- 15) Lysias adv. Dardan. §. 6: ἡμεῖς γοὸς ὑμῖν παρεσχόμεθα τὸν νόμον, ος ἀπαγορεύει μηθένα τῶν ἐν τῆ πόλει πλεία σετον πεντήκοντα φορμῶν συνωνείσθαι: vgl. Taylor. lect. Lysiac. p. 321 fgg. und Böckh Staatsh. N. A. I, S. 115 fgg.
- 16) Anistot. Occonom. Η. 4: των τε νομισμάτων την καταλλαγήν απέδοντο μιζ τραπέζη, έτέρω δε ούκ ήν οὐθένι οὐτε αποβάσθαι έτέρω οὖτε πρίασθαι παρ' έτέρου εἰ δε μή, στέρησις ήν.

## §. 60.

Nur andern Einzelnen gegenüber hat gerade die athenische Gesetzgebung auf's Sorgfältigste jedem Missbrauche eigener Kraft oder Selbstsucht gewehrt; und wenn es auch daran, so weit es das Ganze seinen Bürgern schuldig war, in keinem andern Staate ganz gefehlt haben mag 1), so hat doch das solonische Recht dabei zugleich noch die weitere Rücksicht in's Auge gefasst, dass ein solcher Missbrauch schon an und für sich entsittlichend wirke und daher selbst da zu bestrafen sev. wo nach der Strenge des Begriffs kein fremdes Recht dadurch verlezt war. Nicht allein gegen Freie ohne Unterschied, sondern sogar gegen Sclaven, insofern es nicht die eigenen waren, war jede thätliche Beleidigung verboten 2), nicht etwa bloss aus Vorsicht, weil Sclaven und Freie niederen Standes in ihrer äusseren Erscheinung wenig verschieden waren 3), sondern geradezu um den Bürger nicht zu verwöhnen 4); und der einzige Unterschied, der zwischen beiden eintrat, bestand in der Strafe, die bei gleichem Vergehen gegen Freie noch durch Gefängniss geschärft werden konnte <sup>5</sup>), wogegen es ganz

anzulässig ist, jene gesetzliche Bestimmung lediglich auf die vBois di aloyoovoyias oder Angriffe auf die Keuschheit eines Sclaven zu beschrünken 3. Jedenfalls ist vooig im weitesten Sinne des Wortes feder Uebergriff über die eigene Rechtsphäre durch Verletzung fremder Persönlichheit?); und umfasst in dieser Hinsicht selbst wörtliche Beleidigungen 8), wenn gleich meistens darunter nur thätliche Angriffe zu verstehn sind, die dann selbst wieder in nanyag und atorpovoriar zerfallen 9): und diese behandelte dann das griechische, namentlich attische Recht mit um so unnachsichtlicherer Strenge, als durch die Selbstüberhebung des Einzelnen zugleich auch sein Verhältniss zum Ganzen gestört erschien 10). Was wörtliche Excesse betrifft, so müssen hier freilich blosse Schmähungen, die nur zu polizeilicher Ahndung Ursache gaben, von wirklichen Beleidigungen, die Gegenstand gerichtlicher Klage werden konnten, geschieden 11) und leztere auf bestimmte Vorwürse in bestimmten Ausdrücken 12) beschränkt werden. hinsichtlich deren dann dem Beklagten auch die Einrede der Wahrheit offen stand 15); wenn aber jene nur wo sie öffentliches Aergerniss gegeben oder amtliches Ansehen varlezt hatten, mit einer geringen Geldstrafe belegt wurde 14), ao stand auf diesen, wenn sie einen Beamten getroffen hatten, Atimie 15), sonst eine Entschädigung von fünfhundert Drachmen, die, wenn die Ehre eines Todten dahei betheiligt war, sogar verdoppelt oder wenigstens durch eine ähnliche Busse an den Staat verschärft werden konnte 16), Auch bei Realinjurien traf den, welcher sich an einem Beamten vergriff, schlechthin Atimie; und wenn es auch in sonstigen Fällen von dem Beleidigten abhing, ob er im Privatwege auf Schmerzengeld klagen 17) oder auf öffentliche Bestrafung des Beleidigers dringen wollte 18), so kam doch die leztere Befugniss auch jedem Dritten zu 19), und die Strafe konnte nach dem Antrage des Klägers durch richterliches Ermessen bis zum Tode gesteigert werden 20). Nur bei Verletzungen weiblicher Ehre fiel es schon dem Alterthume auf  $^{21}$ ), dass affene Gawalt mit einer Geldbusse abkommen solite, während Verführung, wenigstens wo sie zugleich das Heiligthum des Hauses verlezte, den Thäter der unmittelbaren Rache des Betheiligten preisgab  $^{22}$ ); doch erlaubte das Gesetz auch jene als  $\tilde{v}\beta\rho\iota\varsigma$  zu verfolgen, und die Geldbusse, die ohnehin auch für ähnliche Angriffe auf das männliche Geschlecht vorkommt  $^{25}$ ), bezog sich auch hier wohl auf den Privatweg, wo sie dann selbst nur den allgemeinen Rechtsgrundsatz bestätigt, der jede Gewalt, auch gegen fremdes Eigenthum, zugleich als öffentliches Vergehen bestrafte  $^{24}$ ).

- 1) Freilich ist von derartiger Gesetzgebung aus andern Staaten sehr wenig bekannt; eine schwache Spur von Schutz gegen Verhalinjurien gibt Stob. Serm. XLIV. 21 aus Zalenkus: μηθείς δὲ λεγέτω κακῶς, μήτε κοινῆ τὴν πόλιν, μήτε ἰδια τὸν πολίτην, ἀλλ' οἱ τῶν νόμων φύλακες ἐπιμελείσθων τῶν πλημμελούντων πρῶτον μὲν νουθετοῦντες, ἐαν δὲ μὴ πείθωνται ζημιοδυτες.
- 2) Ath. VI. 92: Αθηναίοι θη και της των δούλων προνοούντες τύχης ενομοθέτησαν και ύπερ δούλων γραφην ύβρειος είναι. Υπερίδης ούν ὁ βήτωρ εν τῷ κατὰ Μαντιθέου αίκιας φησίν εθεσαν ού μόνον ύπερ τῶν ελευθέρων, ἀλλὰ και είν τις εἰς δούλου σῶμα ὑβρίση, γραφὰς είναι κατὰ τοῦ ὑβρίσαντος και τὰ ὅμοια εἰρηκε και Αυκούργος εν τῷ κατὰ Αυκόφρονος πρώτω και Αημοσθένης εν τῷ κατὰ Μειδίου: vgl. Dem. Mid. §. 48.
- 3) Xenoph. Rep. Ath. I. 10: οὖ δ' ένεκεν τοῦτό ἐστιν ἐπιχώριον, ἐγωὰ φράσω· εἶ νόμος ἦν τὸν δοῦλον ὑπὸ τοῦ ἐλευθέρου τὐπτεσθαι ἢ τὸν μέτοικον ἢ τὰν ἀπελεύθερον, πολλάκις ἄν οληθείς εἶναι τὰν ᾿Αθηναΐον δοῦλον ἐπάτμξιν ἄν· ἔσθητά τε γὰρ εὐδὶν βελτίω ἔχει ὁ δῆμος κυντόθι ἢ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ μέτοικοι καὶ τὰ εἴδη οὐδὶν βελτίους εἰσί.
- 4) Aeschin. c. Timarch. §. 17 ι οὐ γὰρ ὑπλρ τῶν οἰκετῶν ἐσπούδασεν ὁ νομοθέτης, ἀλλὰ βουλόμενος ἡμᾶς ἐθίσαι πολὸ ἀπέχειν τῆς τῶν 
  ἐλευθέρων ὕβρεως προςέγρωψε μηθ εἰς τοὺς δούλους ὑβρίζειν ε vgl. Dem. 
  Mid. §. 46 ι οὐ γὰρ ὅςτες ὁ πάσχων ῷετο δεῖν σκοκεῖν, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα 
  ὁποτόν τι τὸ γερνόμενον, ἐπειδὴ δὲ εὐρεν οὐκ ἐπετήδων, μήτε πρὸς 
  δοῦλον μήθ ὅλως ἐξεῖναι πράττειν ἐπέταξεν.
- 5) Demosth. Mid. §. 47: ἐἀν δὲ ἀργυρίου τιμηθῆ τῆς ὕβρεως, δεδέσθω, ἐἀν ἐλεύθερον ὑβρίση, μέχρι ἄν ἐπτίση. Bei Todtsching war freilich selbet die Strafe völlig gleich, Lycurg. c. Leocr. §. 65.
- Char. II, S. 44 fgg. und m. Symb. ad doctr. jur. Att. de injur. actionibus, Gott. 1847. 4, p. 18 fgg.
- 7) Daher die Gegensätze von υβοις und εὐνομίη, Odyss. XVII. 487, δίκη, Hesiod. ἔζη. 215, σωφροσύνη, Xenoph. Cyrop. VIII. 4. 14; vgl. Wachsmuth I, S. 343 und Lehrs in Abhh. d. deutschen Gesellschaft zu Königsberg IV, S. 163 fgg.; insbes. aber Aristot. Rhetor. II. 2. 5: ἐστὶ γὰρ υβρις τὸ βλάπτειν καὶ λυπεῖν, ἐφὸ οἶς αἰσχύνη

Ì

lor) το πάθχοντι, μή βνα τι μάφτολ αντή δελλε ή δτι lytricro, αλλί δαως ήσθη ... αίτιον όλ της ήδονης τους ύβριζουμιν, δτι οδουται κακώς δρώντες αυτούς ύπερέχειν μαλλον κ. τ. λ.

8) Arg. Demosth. Mid. p. 513: λέγεται γάς ὕβοις ἡ δι αλοχρουςγίας και ἡ δια λάγων και ἡ δια πληγώντ vgl. Bekk. Antedd. p. 355: ὕβοις δε και ἄνευ πληγών μετά προπηλακισμού και ἐπιβουλῆς (oder ἐπηφείας, wie Etymol. M. p. 774 ή).

Schol. Demosth. Mid. §. 46: ὕβρις μὲν γὰρ καὶ ἡ' τῶν πληγῶν, ὕβρις δὲ καὶ ἡ αἰσχρὰ συνουσία: vgl. Herald. Animadvern. p.

122 fgg. 397 fgg. und Platner Process II, S. 193 fgg.

10) Aeschin. c. Timarch. §. 17: όλως δὲ ἐν δημοκρατία τον εἰς ότιοῦν ὑβριστὴν τοῦτον οὐα ἐπιτήθειον εἶναι ἡγήσατο συμπολετεύεωθαι: vgl. Soph. Oed. Tyr. 873: ὕβρις φυτεύει τύραννον, uad Schol. Demosth. Mid. §. 1: διὸ δὴ καὶ εἶπεν, ὅτι πάντας ὑβρίζει, τὸ τῶν τυράννων ίδιαν ἀὐτοῦ κατηγορῶν.

- 11) Vgl. Salmasius Observ. ad jus Att. p. 262 fgg. und m. net. 5 citirte Abh. p. 5 fgg.
- 12) Απόρρητα, vgl. Lysias adv. Theomn. I, §. 2 und Isocr. adv. Lochit. §. 3: ωςτε και περι της κακηγορίας νόμον έθεσαν, ος κελεύει τους λέγοντάς τι των ἀπορρήτων πεντυποσίας δραμμάς όφειλειν, mit Taylor lect. Lysiac. p. 340.
- 13) Demosth. Aristocr. §. 50: ἄν τις κακῶς ἀγορεύη, τὰ ψευδη προςέθηκεν (ὁ νόμος) ὡς εἴ γε τάληθη προςήκον: vgl. Dio Chr. XV. 8: κακηγορίας δίδωσιν ὁ νόμος γράψασθαι τοῦτον, ὅς ᾶν βλασφημη τινα οὖκ ἔχων ἀποδείξαι περί ὧν λέγει σαφές οὐδέν.
- 14) Plut. V. Solon. c. 21: ζωντα δε κακώς λέγειν εκώλυσε πρός εξρούς και δικαστηρίοις και άρχειοις και θεωρίας ούσης άγωνων, η τρεες δραχμάς τῷ ἰδιώτη, δύο δ' ἄλλας ἀποτίνειν εἰς τὸ δημόσιον ἔταξε: vgl. Lysias pro milite §. 6: ἀπαγγείλαντός τινος ὡς ἐγω λοιδορούμι, τοῦ νόμου ἀπαγορεύοντος, ἐάν τις ἀρχήν ἐν συνεδρίω λοιδορή, παρὰ τὸν νόμον ζημιώσαι ήξιωσαν ἐπιβαλόντες κ. τ. λ.
- 15) Demosth. Mid. §. 32: αν μεν τοίνυν εδιώτην όντα τινά αὐτῶν ερθρίση τις ή κακῶς εἔπη, γραφήν ὕβρεως και δίκην κακηγορίας εδίων φεύξεται, ἐάν δὲ θεσμοθέτην, ἄτιμος ἔσται καθάπαξ . . . και οὐ μόνον περὶ τοίτων οὕτως ἔχει, ἀλλὰ και περὶ πάντων, οίς αν ή πόλις τινὰ ἄδειαν ή στεφανηφορίαν ή τινα τιμήν δῷ.
- 16) Plut. V. Solom. c. 21: ἐπαινετται δὶ τοῦ Σόλωνος καὶ ὁ κωλύων νόμος τον τεθνηκότα κακῶς ἀγορεύειν: vgl. Demosth. adv. Leptim. §. 104, adv. Bocot. de dote §. 49, und Lex. rhetor. Dobr. p. 671: ἐάν τις κακῶς εἴπη τινὰ τῶν κατοιχομένων, καὶ (κάν ?) ὑπὸ τῶν ἐκείνου παιόων ἀκούση κακῶς, πεντακοσίας καταθικασθείς ῶφειλε τῷ δημοσίω, τραάκοντα δὶ τῷ ἰδιώτης 'Υπερείδης δὶ ἐν τῷ κατὰ Δωροθέου χιλίας μὲν ζημιοῦσθαι τοὺς κατοιχομένους φησί, πεντακοσίας δὲ τοὺς ζῶντας.
- 17) Harpoer. p. 11: αλείας είδος δίκης έστω ίδωτικής έπι πληγαίς λαγχανομένης, ής . . . ό μεν κατήγορος τίμημα επιγράφεται, όπόσου δοκεί άξιον είναι το άδικημα, οί δε δικασται επικρίνουσι: vgl. Salmas. Observ. p. 224 fgg. und Meier Proc. S. 547 fgg.
- 18) Demosth. Mid. §. 28: ὅτι καὶ δίκας ὶδίας δίδωσιν ὁ νόμος ἐμοὶ καὶ γραφήν ὕβρεως . . . εὶ δ' ἐγώ τὴν ἐπὶ τῶν ἰδίων δικῶν πλεονεξίαν ἀφεἰς τῆ πόλει παραχωρῶ τῆς τιμωρίας . . . χάριν οὐ βλάβην δήπου τοῦτ' ἀν εἰκότως ἐνέγκοι μοι παρ' ὑμῶν: vgl. adv. Con. §. 1 und

Pell. VIII. 42: τῆς μὲν ὕρρεως τὸ τίμημα οὐα ἦν τοῦ παθόντος, ἀλλα δημόσιον.

- 19) Plut. V. Solou. c. 18: ετι μέντοι μάλλον ολόμενος δείν έπαςπειν τη των πολλών ἀσθένελα παντί λαβέν δίκην υπός του καιώς πεπονθότος εδωκε και γαρ πληγέντος έτέρου και βλαβέντος και βιασθέντος 
  ἐξην τῷ δυναμένω και βουλομένω γράφεσθαι τὰν ἀδικούντα και διώκειν: 
  ναβ. Ισοάτ. αδν. Lochit. §, 2: περί δὲ τῆς ὕβρεως, ὡς κοινοῦ τοῦ πράγμητος ἔττος, ξευτι τῷ βρυλομένω τῶν παλιτών γραψαμένω προς τοὺς 
  θεσμοθέτας εἰςελθείν εἰς ὑμάς.
- 20) Lysias bei Etymol. M. p. 774: καίτοι τις ούκ οίδεν ύμῶν, ὅτι ἡ κὶν αἰκιά χοημάτων ἔστι μόνον τιμῆσαι, κοὺς δὲ ὑβρίζειν δόξαντας ἔξεστιν ὑμῖν Θανάτω ζημιοῦν:
- 21) Plut. V. Solon. C. 23: ὅλοἰς δὲ πλείστην ἀτοπίαν ἔχειν οἱ περὶ τῶν γυναικῶν νόμοι τῷ Σόλωνι δοκοῦσι μοιχὸν μὲν γὰρ ἀνελεῖν τῷ λαβόντι ἔδωκιν, ἐὰν δ' ἀρπάση τις ἐλευθέραν γυναϊκα καὶ βίασηται, ζημίαν ἐνατὸν δραχμὰς ἔναξε, κᾶν προαγωγεύη, εἔλοσι, πλὴν ὅσαι πεφασμένος πωλοῦνται, λέγων δὴ τὰς ἔταίρας κ.τ.λ.
- 22) Demosth. Aristocr. §. 55: ἐπὶ ἀάμαρτι ἢ ἐπὶ μητρὶ ἢ ἐπὶ ἀδελφῆ ἢ ἐπὶ τουγατρὶ, ἢ ἐπὶ παλλακῆ, ἢν ἄν ἐπὶ ἐλευθέροις παιοίν ἔχη, τὸν ἐπὶ τούτων τω κτείταιτα ἀθῶον ποιεί: vgl. Plat. Legg. VIII, p. 874 nebst dem Bruchstücke des solonischen Gesetzes bei Lucian. Eunuch. c. 10 und mehr oben §. 29, not. 3.
- 23) S. Lysias de caede Bratosth. §. 32: ὅτι κελεύει, ἐάν τις ἄνδρωπον ἐλεύδερον ἢ παθδα αλοχύνη βία, δικλῆν τὴκ βλάβην ὁφείλειν, ἐἀν
  δὲ γυναϊκα, ἐφ αίςπερ ἀποκτείνειν ἔξεστιν, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι, mit
  dem Zusatze: οὕτως, ὁ ἄνδρες, τοὺς βιαζομένους ἐλάττονος ζημίας
  ἀξίους ἡγήσανο είναι ἢ τοὺς πείδοντας τῶν μέν γὰρ Θάνατον απτέγνω,
  τοῖς δὲ δικλῆν ἐποίφαι τὴν βλάβην, ἡγούμενος τοὺς μὲν διαφατομένους
  βία ὑπὸ τῶν βιασθέντων μισεῖσθαι, τοὺς δὲ πείσαντας οῦτως αὐτῶν τὰς
  ψυχάς διαφθείρεν, ὡςτ οἰκειστέρας αὐτοῖς ποιών τὰς ἀλλετρίας γυνατκας ἢ τοῖς ἀνδράσι, καὶ πάσαν ἐπ ἐκείνεις τὴν ἐκείαν γεγονέναι, καὶ τοὺς
  παϊδας ἀδήλους είναι ὁποτέρων τυγχάνουσιν ὅντες ἀνθ ὡν ὁ τὸν νόμον
  τιθείς θάνατον αὐτοῖς ἐποίησε τὴν ζημίαν, wormus übrigens augleich
  erhellt, dass auch bei dems. adv. Agorat. §. 60: καὶ ἐλήφθη μοιχὸς
  καὶ τούτου θάνατος ἡ ζημία ἐστίν, nur auf das augenhlickliche Tödtungsrecht geht, das bei gerichtlicher Behandlung nach adv. Neaehaltniss der Stelle des Lysias su der plutarchischen not. 21 meine
  not. 5 citirte Abh. p. 25 fgg.
- 24) Demosth. Mid. §. 42: παὶ θεωρειθ' δυφ μείζονος ὀργῆς παὶ ζημίας ἀξιοῦκο τοὺς ἐκουσίως καὶ δι' ὕβριν πλημμελοῦντας . . . αν μὲν ἐκῶν βλάψη, διπλοῦν, ἀν δ' ἄκων, ἀπλοῦν τὸ βλάβος κελεύουσιν ἐκτίνειν . . αν δὲ μικροῦ πάνυ τιμήματος ἄξιόν τις λάβη, βία δὲ τοῦνο ἀφέληται, τὸ ἴσον τῷ δημοσίῳ προςτιμάν . . . ὅτι πάνθ' ὅσα τις βιαζόμενος πρώττες, κοινὰ ἀδικηματα κοὶ κατά τῶν ἔξω τοῦ πρώγματος ὄντων ἡγεῖτο ὁ νομοθέτης: vgl. Herald. Anim. p. 334—356 und Meier Proc. S. 476 fgg. 544 fgg. Allerdings macht der Schol. Plat. Republ. V, p. 465 oder das Lex. Rhetor. Dobr. p. 665 wieder zwischen βιαίων und βίας δίκη einen Unterschied, bemerkt aber dabei zugleich, dass derselbe für das praktische Recht ganz irrolevant sey.

§. 61.

Von diesen Vergeben, die als Misshrauch der Freiheit und Mangel an Herrschaft über sich selbst betrachtet wurden!, schied übrigens das griechische Recht auf's Schärfste diejenigen, welche aus gemeiner Habsucht und Verworfenheit entsprungen unter dem Namen zazovovia zusammengefasst 1) und demgemäss nicht nur mit den härtesten Capitalstrafen bedroht, sondern auch in den meisten Fählen ohne langes richterliches Verfahren der vollziehenden Behörde zu behandeln überlassen wurden 2). Charakteristisch ist für sie im Gegensatze mit der offenen Gewalt der voor die Heimlichkeit, mit der sie grösstentheils ihr Werk im Dunkel der Nacht oder sonst im Verborgenen betreiben 5), eben dadurch aber ihr Unrecht gleichsam selbst eingestehen, und folglich nur an's Licht gezogen zu werden brauchen, um sofort Gegenstand der Strafe zu werden, die in der Regel bereits gesetzlich bestimmt war 4). Namentlich gehört dahin der Diebstahl in allen seinen Formen, der um seiner unlauteren Ouelle willen nach Umständen selbst härter als offene Gewalt bestraft werden zu müssen schien 5); und wenn gleich auch hier in gewöhnlichen Fällen dem Betheiligten die Wahl zwischen dem Privatwege und öffentlicher Verfolgung freigelassen war 6), so blieben doch noch zahlreiche Besonderheiten übrig, die vorzugsweise die öffentliche Ahndung herauszufodern galten?): Einbruch 8), Pluuderung von Tempeln 9) und Gräbern 10), Entwendung aus Bädern und sonstigen öffentlichen Orten 11), Menschenraub, selbst gegen Sclaven 12), Wegelagerung 15) und nächtlicher Ueberfall auf der Strasse 14), Taschendieberei 15) und ähnliche Angriffe auf Personen und Eigenthum, die ihrer Natur nach gemeiniglich auf frischer That 19 entdeckt und der gesetzlichen Strafe unterzogen zu werden pflegten. Auch betrügerische Gaukelei scheint zu dieser Classe von Vergehen gerechnet worden zu seyn 17); während dagegen Giftmischerei 18) und Brandstiftung wieder unter eine dritte fallen 19), deren Grund zunächst

in Hass oder Zorn gesucht: worden an sam scheinte und die desshalb insbesondere auch alle Arten von Mord oder Todtschlag und absichtlichen Verwundungen begriff 20) Nur wurden diese nach attischer und gewiss auch "sone stiger griechischer Vorstellung zugleich aus dem religio. sen Gesichtspuncte einer Verunreinigung hetrachtet, von welcher das Land zu befreien gottesdienstliche Pfliche sey 21); und wenn ihre Behandlung daher auf der einen Seite mit grossen Förmlichkeiten und Vorsightsmaassnegeln verknüpft war, um auch den Schuldigen nicht offine volle Ueberzeugung zu verurtheilen 22), so fielen derselben anderseits auch nicht bloss unversätzliche Thäter, die wenigstens auf eine Zeit lang das Land meiden mussten 23), sondern selbst unzurechnungsfähige mid leblose Gegenstände, durch welche der Tod eines Menschen veranlasst worden war, anheim 24). Auch der Selbstmord konnte aus dem doppelten Gesichtspuncte der Verunreinigung und Eigenmacht nicht ungeahndet bleiben 25). wegegen die Reispiele einzelner Staaten, welche dem gerechtsertigten Lebensüberdrusse eine freiwillige Abkürzung seiner Tage gestatteten 26), wichts beweisens nanderwärts murde denselbe vielmehr wie in Athen 97) mit Abhauen der rechten Hand, oder dach mit dem Verluste der gebräuchlichen Todtenebren bestraftes). Gleichwie endlich bei den vorhergehenden Classen won Verbrechen auch die Hehlerei dem Schicksale der Mitschuld night entging (29), so unterlag bei der zulezt erwähnten auch die intellectuelle Urheberschuft 50) der gleichen Strafe mit der That selbst 51), wobei nur zu bemerken ist, dass der nämliche Anadrnek Govisousis auch in weiterer Bedeutung und nementlieh für widerrechtliche Beeinträchtigung in Confiscationsachen vorkommt 52).

**T**2

<sup>1)</sup> Aristot. Politic. IV. 9. 4: Phyroniai pag of the Spointed nat ρεγαλοπόνηροι μάλλον, ol de κακούργοι και μικροπόνηρος λίαν των θ' αδικημάτων τα μεν γίγνεται δι υβριν, τά δε δια κακουργίαν: vgl. Ries tor. II. 16: หล่ะ ส่งเหกุดจาย ส่งเทอย์งเค อยี พละอยุอุรณ์ส่, สไม่ส่ 🗚 ครา ปัจจุเorma, ru de angarevrina, elor ele aintar nat noixelar: auch Plat Republ. IV, p. 422 A, VIII, p. 552 D, mit Herald. Anim. p. 261 fgg. und Lelyveld de infamia p. 64,

<sup>2)</sup> Vgl. die athenischen Bilfmanner bei Bekk. Ancedd. p. 250

٠.

biller Phillin VIII.: 1109: Amustadoren et bi dan in grif edeburgible unt fangnes ulturac, archanolistac. Lenoditac, et per encloyeter, dararesarrec, et de pri electorrec etc ra dinarrecia, nar aluair, anourerouvrec, mit Meier bon. damant: p/ 43 oder att. Proc. 8.74 fgg.: 226 fgg. 356 fgg. und was senst St, A. S. 137 und 139 hierher Gehörigen angeführt ist.

3) Daher der Redner adv. Theoerin. §. 65: xal τους μέν ällous, οσοι κακουργούντες βλάπτουσε τι τους έντυγχάνοντας, (τους μέν των οξ κοι φυλμικήν καθαθείμμωντης συθέων έστι, πους θ' δύθου μενώτας πός νυentioe, magen montern x a. y.

4) Demosth. Timoer. §. 113: τῷ δ' αλόντι ὧν αι ἀπαγωγαί εἰσιν, οὐκ ἐγγυήτας κάταστήσαντι ἐκτίσιν ἐίναι τῶν κλεμμάτων, ἀλλὰ δάνατον The Copelant | regle Kenophi M. Socie L. R. 63 and für Lanedacmon Thuc. L. 134; ές τον Κεάδαν, ούπερ τους κακούργους εμβάλλειν ελώθεσαν.

- 5). Aristot. Probl. XXIX. 16: δια τι έπι μέν πλοπή θάνατος ή ζημία, Int de δβρει, μείζονι οδοη άδικία, τίμησις τι χυή παθείν ή απο-Thoma; n diens, no mer uffellere arbitaniser tore nabos unt napues, niter η člatrov avrož μετέχουσε, το de nlinter ου των αναγκαίων; και ότι κλίπτειν επιχειρών και θερίζειν αν προελοίτος vgl. Kenoph. Occoa. XIV. 5.
- ::... 16) Demosth. adr. Andret: §.. 26: nollai odol dia ray valuer and τους ήδικημότας οίον της κλοπης έρρωσαι και σαυτώ πιστεύεις; απαγε, en Arriant g, o alagnade, augenfedeboe eg, dotte ablonden fedden ' doges ndingovam indras poffer but raves; romov haranthon advidi, nal neκης ώη ούκ αν έχρις χιλίας έκτισαι; δικάζου κλοπής πρός διαιτητήν καί อบี มเหดีบทรย์ตรเร.
- 7) Plat. Republ. I, p. 344 B: und yag toploudo. unl despans-Sienal and recommended and anopyrephyral and aligned at any all property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of th
  - 8) Torgupogete, Aristophi. Plat. 166, Ath. VI. 19. u. zaw.
- 9) Legovilin, B. A. 3. 10, not, 14., feeillah cin. wölter und achwankender Begriff, Syrian. ad Hermog, T. IV, p. 497 Walz. olov o gevyav tegovillas γραφήν τρέτ, ως tegovillos toriv o gidlas te high acquestion and product of widles to high acquestion and bear rotation eldinas ατάμαζων 1 ά θε βιώποιν έρες, ώς λεροσυλός έστιν ο λάθημ παριών εξε λερά, ο γνώμη κακουργώ χραίνων τον νεών, ο λαμβάνων έξ λερών απερ οθα απέθετο, ο της πίσπεως το θεσον αποστερών: «coli grandre or jedoufalls such hierher, vgl. Plat. Legg. IX, p. 854 D und Arg. Demosth, Aristog. I, p. 767.

  10) Τυμβωρυχείν, s. Sext. Emp. adv. Math. VII. 45, Charit. Aphrod. I. 9, and mohr bei Davis. ad. Gic. Tusent. I. 12.
- 11): Anistot. Problém XXIX: 14's deci et upas, tan min use tu par λανείου κλέψη η έκ παλαίστρας η εξ άγορας η των ποιούτων τινός, Θα-νάτω ζημιοθέαι, εάν θέ τις εξ οίκιας, διπλούω της άξιας τοθ πλέμματος duor/mi; vgl. Demosth. adv. Timocr. 8. 114 mit d. Note v. Taylor und Diog. L. Vi. 52: lear μειρανύλιον ιματιουλέπτην εν βαλανείο: auch Plant. Rud. II. 3. 52 u. s. w.
- 12) Bekk. Ancedd. p. 219: and ganodiaths of tous devilous and τῶν δεοποτών ἀποσκών εἰς ἐαυτὸν ἢ ἡ τοὺς ἐλευθέρους εἰς δουλείαν ἀπάγων: vgl. Lykurg hei Harpoer, p. 25: θαυμάζω δ' εἰ ταὺς ἀνσοαποσιστάς των ολατών ήμας αποστερούντας μόνον θανάτω ζημιούμεν, und im Allg. Isocr. π. απτιφ: §. 90, Demosth. Philipp. I, §. 47 u.s. w.

- 13) Aporeia, mit dem vorhergehenden verbunden bei Plat. Legg. VII, p. 823: μηθ' αι άγοας ανθρώπων κατά θάλατταν ληστείας τη Ιμερος ἐπελθών ύμεν θηρευτάς ώμους και ἀνόμους ἀποτελοτ: vgl, VIII, p. 831 und über Seerauber insbes. Lucian. Navig. c. 14: ἄπαγε πρός τον στρατηγάν ως τινα πειρατήν ή καταποντιστήν.
- 14) Demosth. adv. Conon. §. 37: τοίχους τοίνυν διορύντοντες και καίοντες τους απαντώντας, inshes. um Mantel zu rauben, λωποδυτείν vgl. Ath. VI. 12: ἢ λωποδυτείν τὰς νύκτας ἢ τοιχωρυχείν, und Plat. Legg. IX, p. 874 mit d. Erkl. zu Hesych. II, p. 515, we es freidich mehr auf die obigen Băderdiebe (not. 11) bezogen it; über die Strafe aber Lysias adv. Agorat. §. ⑤\$: Φαικαπίδης ἐνθάδε λωποδύτην απήγαγα, καὶ ὑμεῖς κρίναντες αὐτὸν ἐν τῷ δικαστηρίφ καὶ καπαγνόντες αὐτοῦ θάνατον αποτυμπανίσαι παρέδονε.
- 15) Balovrioroper, Sext. Emp. adv. Math. II. 12; vgl. Aristoph. Ran. 772; Xenoph. Apol. Secr. c. 25, Plat. Gerg. p. 508 E, und mehr bei Lobeck ad Phrynich. p. 226 und 657.
- 16) Acechin. c. Timarch. §. 91: οἱ μὲν ἐπ' αὐτοφώρω ἀλόντες, ἐἀν μὲν ὁμολογῶσι, παραχρῆμα Φακάτω ζημιοῦνται: vgl. Demosth. c. Stephan. I, §. 81 und adv. Timocr. §. 65: τῶν κακουργούντων τους ὁμολογοῦντας ἀνευ κρίσεως κολάζειν κελεύουσιν οἱ νόμοι.
- 17) Plat. Meno p. 80 B: εὶ γαρ ξένος ἐν ἄλλη πόλες τοιαῦτα ποιοῦς, ταχ αν ως γοης απαχθείης: vgl. Aeschin. c. Ctesiph. §. 207 und G. A. §. 42, not. 5. Dieselbe konnte freilich nach Umständen auch als Religionsverbrechen behandelt werden, wie die Quacksalberei der Theoris bei Demosth. Aristog. I §. 79; vgl. Harpocr. p. 147 und Lobeck Agl. p. 665 fgg.
- 18) Φαρμακεία, allerdings doppelsinnig, Plat. Legg. XI, p. 932 Ε : 
  δετταὶ γὰρὶ δη φαρμακεῖαι κατὰ τὸ τῶν ἀνθρώπων γέπος ἐπίσχουσι τὴν διω 
  άρρησιν' ἢν μὲν γὰρ τὰ νῦν ὁαρρηθην εἶπομεν, σωμασι σώματα κακουργεῦσὰ ἐστι κατὰ φύσιν ἄλλη δὲ ἢ μαγγανείαις τὲ τισι καὶ ἐπωσατς καὶ 
  καταδέσεσι πείθει κ τ. λ., aber ebendesshalb hier nicht mit Fällen der 
  vorigen Note zu verwechseln; vgl. Antipho's Rede de noverca und 
  ein Beispiel von Lossprechung wegen mangelnden dolus bei Aristot. 
  M. Mor. I. 17.
- 19) Wenigstens verbindet diese das attische Gesetz in der Gerichtsbarkeit des Areopags, Demosth. Aristocr. §. 24: γέγφαπται γαφ ἐν τῷ νόμφ, τὴν βουλὴν δικάζειν φόνου καὶ τραύματος ἐκ προνοίας καὶ πυρκαιάς καὶ φαρμάκων, ἐάν τις ἀποκτείνη δούς.
- 20) Daher die Dreitheilung das Hippodamus bei Aristot. Polit. II. 5: περί ων γάρ αι δίκαι γίνονται, πρία ταῦτ' είναι τὸν ἀριθμὸν, ὕβριν, βλάβην, θάνατον: vgl. Antipho de Herod. §. 9: πρωτον μὲν γάρ κακοῦργος ἐνδεδειγμένος φόνου δίκην φεύγω, ο οὐδεὶς πώποτ' ἔπαθε ἐν τῆ γῆ ταύτη κ.τ.λ.
- 21) Vgl. St. A, § 104. 105 und m. Abh. de vestigiis instit. vet, per Plat. Legg. indsgandis, Marb. 1836. 4, p. 49 fgg. nebst den neueron Erkl. des Demosth. adv. Aristocr. § 22 fgg., namentlich d. Spec. inaug. von J. D. de Riemer, L. B. 1833. 8, p. 18 fgg. and d. Ansgabe v. E. W. Weber, Jenn 1845. 8.
- 22) In Sparta richtete die Gerusia τὰς τοῦ θανάτου δίκας πλείσουν ήμεραις, ὅτι περί θανάτου τοῖς διαμαρτάνουσιν οὐκ ἔστι μεταβουλεύσασθαι, Plut. Apophth. Lacc. p. 217 B; und Achnliches liesse tick nach Plat. Apol. Socr. p. 37 A vielleicht auch noch von an-

dern Orten voraussetten; ob freiliek von dem athenischen Arcopage, wird nach eben dieser Stelle unsicher, so sehr auch diesem sonst gerade Unfehlbarkeit nachgerühmt wird, s. Bergman ad Isoer. Arcop. c. 14 §. 37.

23) Schol. Eurip. Hippol. 35: έδος γάρ τοξε έφ' αξμακι φεύγουση ενιαυτόν ποιείν επτός τζε πατρίδος: Tretres ad Lycophy. 1039: τόμος ήν τέν εφιασάμετον φόνον φεύγειν όλον ενιαυτόν, μή ψαύοντα τής πατφεδος: Hesych. I, p. 437: απενιαυτισμός ή εξε ενιαυτόν φυγή τοξε φόνον δράσασι. Nur in Attika hing die Rückkehr lediglich von den Angehörigen des Getödteten ab s. Müller zu Aeschyl. Eum. S. 128.

24) Αψύχων δίπαι, Poll. VIII. 90; vgl. Accelin. c. Ctesiph. §. 244, Paus. I. 28. 11, VI. 11. 3, Schol. Accelyl. Sept. 180.

- 25) Aristot. Bth. Nic. V. 11: ὁ δὲ δε δργήν ξαυτόν υψάττων ξιών τόθος δέξα παρά τὸν δρθέν νόμον, ε αὐκ ἐῷ ὁ νόμος .... διὸ απὶ ἡ πό-λις ζημός και τις ἀνελία πρόςεστι τῷ ἐωντόν διαφθείρωντι, εἰς τὴν πόλιν αὐκοῦντι: vgl. m. Bourtheifung d. heiden Abhh. v. Mi M. von Baumhauer περὶ εὐλόγου ἐξαγογῆς, Utrecht 1842, und de morte voluntaria, das. 1843. 8, in G. G. A. 1843, S. 1387 fgg. 1844, S. 1769 fgg. und Lasaulx in Abhh. d. Baye, Akad. 1847, Philol. Cl. V, S. 125.
- 26) Vgl. die mussaliotische Sitte bei Val. Max. II. 6. 7: venenum cicuta temperatum in ea civitate publice custoditur, quod datur ei, qui causas Sexcentis id enim Senatus ejus nomen est exhibuit, propter quas mors sit illi expetenda; und Achhliches das. aus Ceos, worüber mehr bei Bröndsted Reisen I, S. 97 und Welcher hl. Schr. II, S. 502. Dass aber auch in Athen ein ähnliches Recht bestanden habe, durste Meursius Themis Att. I. 19 aus den Declamationen des Libanius T. IV, p. 137 fgg. nicht sehliessen; vgl. Wessel. ad Petiti L. Att. p. 627 und Lelyveld de infamts p. 193.
- 27) Aeschin. c. Ctesiph. §. 244: ἐάν τις ἐάντὸν διαχρήσηται, τήν χεἰρα τὴν τοῦτο πράξασαν χωρίς τοῦ σώματος θάπτομεν: vgl. Joseph. B. Judaic. III. 8. 5.
- 28) So in Thehen, Zenob. Proverb. VI. 17: φασί δλ ότι ἐν Θήβαις οἱ ἑαυτοὺς ἀναιροῦντες οὐθεμιᾶς τιμῆς μετεῖχον: in Cypern Dio
  Chr. LXIV. 3: τον αὐτὸν ἀποκτείναντα ἄταφον δίπτεσθαι: vgl. auch
  Artemid. Onirocr. I. 4: τούτους γὰρ μόνους ἐν τεκρῶν βείπταις οὐ καλοῦσιν οἱ προςήκοντες, und Philostr. Heroic. 12, p. 721: ὡς οὐχ ὅσιοὶ
  πυρί θάπτεσθαι οἱ ἑαυτοὺς ἀποκτείναντες, mit Welcher ep. Cyklus II,
  S. 238; im Allg. aber Plat. Legg. IX, p. 873 C.
- 29) Μοιρολόγχοι και το μοιρολογχείν έπι των μετεχόντων κακουργήματος, Poll. VIII. 136; vgl. Lysias adv. Philocr. §. 11: οι τω των ίδιωτων απολλύμενα τοις κλέπταις συνειδότες τοις αὐτοις ένέχονται, und Plat. Legg. XII, p. 955 B.
- 30) Boulevou, nicht auch Conat, wie Heffter ath. Gerichtsverf. S. 140 wollte; vgl. Forchhammer de Arcopago p. 30 und Weber ad Demosth. Aristoct. §. 37.
- 31) Andoe, de Myster. §. 94: nat evres & rapes nat referegor in nat we nature the nature that all of nature the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the nature of the na
  - 32) Harpoer. p. 64: squisigens expliquates ovopa end duote ran-

τόμενον πραγμάτων το μεν γάρ εστιν, όταν κ εκμερουίης τις τινα κατασκευάση φάνατον, εάν τε αποφάνη ο επιβουλευθείς εάν τε μή το δ΄ έτερον, όταν εγγεγραμμένος ώς δρείδων τῷ δημοσίω αὐτὸς διμάθηται τινεώς οὐ δικαίως αὐτὸν εγγεγραφάτι: vgl. Demosth. c. Aristog. I, §. 71 mit Meier S. 337, Platner II, S. 118, Böckh Urk. d. Seewesens S. 536 fgg.

### §. 62.

So strong aber auch der griechische Staat die Vergehen gegen Personen und Eigenthum zu ahnden schien. so gelt doch auch diese Fürsorge vielmehr der öffentlichen Sieherheit und Selbsterhaltung des Ganzen 1), als den persönlichen Interessen des Einzelpen, die er selbst bei Mordklegen ausschliesslich den Angehörigen zu vertreten überliess, geschweige bei Eigenthumsverletzungen, sohald diese night zugleich als Friedbrach aufgefasst werden konnten?); und wenn auch die Achtung des Mein und Dein ningends mehr so gering war wie in Sparta. dessen Jugend den Diebstahl innerhalb gewisser Grünzen formlich als Kriegsübung lernte 5), so danf doch die staatspolizeiliche Härte, mit welcher Drakon denselben his in seine geringfügigsten Acusserungen verfolgte 4). eben so wenig als Ausdruck der griechischen Rechtsansicht betrachtet werden. Dieser entsprach wohl eher das solonische Gesetz, welches dasselbe Vergehen mit doppeltem höchstens durch kurze Haft im Blocke geschärften Ersatze busste 5); und so wenig auch schwereres Acrgerniss vor ausserordentlicher Strafe sicher war 6), so scheint doch im Ganzen gegen Betrug, Täusehung und ähnliche Beeinträchtigungen im Privatverkehre, so weit sie nicht unter den Bereich der Marktpolizei fielen 7), der bürgerliche Rechtsweg für ausreichend gehalten worden zu seyn 8): ja der nämlichen Gesetzgebung, die jede Benutnung eines gefundenen Gegenstandes als Eigenmacht verponte 9), genügte die freiwillige Einhändigung von Seiten des Eigenthümdra, um selbst Veruntremm. gen anvertrauten Privatguts keinen Ahndung von Staatewegen zu unterziehen 10). Nur das unbewegliche Rigenthum was ein unmittelbarer Gegenstand der öffentlichen Aufmerksamkeit, die sich denn freilich auch vielfach auf

Kosten der persörlichen Verfügung äusserte: die Unveräusserlichkeit des ererbten Grundbesitzes war nicht bloss wie in Sparta 11) bei ursprünglich gleicher, sondern nach mehr als einem Rechte auch bei ungleicher Vertheilung 12) der Angelpunct der Gemeindeverfassung, von welchem nur im äussersten Nothfalle abzuweichen erlaubt war 15); und diesem gegenüber stand dann in anderen Staaten das Verbot der Vergrösserung desselben über ein bestimmtes Manss, dergleichen selbst Solon in Athen erlassen haben soll 14); wenn gleich die spätere Entwickelung dieses wie jenes in Vergessenheit brachte. Bagegen galt fortwährend als Fundament des ganzen bürgerlichen Lebens die Heiligkeit der Gränzen, die schon vor aller bürgerlichen Gesetzgebung durch ihre gottesdienstliche Beziehung, um nicht zu sagen Vergötterung, dem Eigenthume eine höhere Weihe ertheilt hatten 15) und mit derselben Sorgfalt wie Tempelgut von profanem 16), auch auf diesem Gebiete den Besitz der Einzelnen unter sich und vom Staatsgute schieden: wie Privatverträge selbst die Höhe der Gränzsteine bestimmen 17), so wahrte der Staat die öffentlichen Wege und Plätze 18) mit solcher Strenge. dass er mitunter bis auf hervorspringende Häusertheile Anspruch erhob 19); und sowohl zwischen Einzelländereien als an den Marken grösserer Gebiete scheint, um Irrungen zu vermeiden, bisweilen eine Strecke Feldes ganz dem Anbaue entzogen worden zu sevn 20). Dass die Wohnung des Bürgers ein Heiligthum sey, das kein unberechtigter Fuss betreten dürfe, erkannte Sparta 21) wie Athen an 22); ausserdem aber war in den selonischen Gesetzen auf's Genaueste bestimmt, wie weit ein Nachbar mit Anpflanzungen oder Bauten von der Gränze des andern entfernt bleiben sollte, um diesen nicht zu heeinträchtigen 25); und nur in der leinzigen Hinsicht legten sie auch dem Eigenthume wieder eine Art von Servitut auf, als sie dem, welcher auf seinem Grunde vengebens zehn Riafter tief nach Wasser gesucht hatte, den Nachbarbrunnen täglich zweimal für eine bestimmte Menge zu benutzen erlanbten 24).

- 1). Deschalb struft er auch hleinere Vorgehen, um grössere au verhüten, νομίζουσε του έν τοις μιπρούς συνεθιζόμενον άδικεν τοῦτον τὰ μεγάλα τῶν ἀδικημάτων εὐχερίστερον προςδέξεσθαι, Dinarch. c. Demosth. 6. 55; vgl. Demosth. c. Con. §. 16 fg.
- 2) Dass selbst die γραφαι κλοπής in diesem Stückt den φονικατς entsprachen, half auch Meier A. P. S. 164 für wahrscheinlich; jedenfalls über galt hier was Isaeus de Hagn. §. 32 sagt: οὐδ ἐδίζειν εξναι γραφάς περὶ ών δίκας οἱ νόμοι πεποιήκασι.
- 3) Xenoph. Anab. IV. 6. 14: ὑμᾶς ἀκούω τοὺς Δακεδαιμονίους, ὅσοι ἐστὶ τῶν ὁμοίων, εὐθὺς ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν εἶναι, ἀλὰὰ ἀναγκαῖον κλέπτειν, ὅσα μὴ κωλύει νόμος: vgl. Republ. Lac. II. 6 und Heracl. Pol. 2: ἐθιζουσι δὶ αὐτοὺς καὶ κλέπτειν, καὶ τὸν ἀλόντα κολάζουσι κληκαῖς, ἵν ἐκ τούτου πονεῖν καὶ ἀγρυπνεῖν δὐνωνται ἐν τοῖς πολέμοις, mit d. Abhh. de furti apud Lac. licentia von G. Lochmann (Lips. 1674. 4) oder J. S. Gribner (das. 1705. 4) und Müller Dor. II, S. 310 fgg.
- 4) Plnt. V. Solon. c. 17: μία γὰς όλίγου δεῖν ἄπασιν ὥριστο τοῖς ἁμαρτάτουσι ζημία θάνατος, ὥςτε καὶ τοὺς λάχανα κλέπτοντας ἢ ἐπώραν ὁμοίως κολάζεσθαι τοῖς ἱεροσύλοις καὶ ἀνδροφόνοις: vgl. Aristot. Politic. II. 9. 9 und m. Abh. de Dracone legumlatore Attico, Gott. 1849. 4.
- 5) Gell. XI. 18: Solo sua lege in fures non ut Draco antea mortis, sed duph poena vindicandum existimant; vgl. Arist. Probl. XXIX. 14 und Demosth. Timocr. §. 114: il di vie lolar diny nloafje disin, υπάρχειν μεν αὐτῷ διπλάσιον αποτύσια το τιμηθέν, προςτιμῆσαι δ' ξεξναι τῷ διπαστηρίω προς τῷ ἀργυρίω δεσμόν τῷ πλέπτη πένθ' ἡμέρας καὶ νύπτας δικας, ὁπως ἀρῷκ πάντις αὐτὸν δεδιμένον, welche Sahärfung inxwischen als rein facultativ die Natur der Klage selbst nicht ändert, geschweize denn mit Meier S. 485, Platner II, S. 174, Lelyveld p. 77 u. Å. auf eine infamirende Wirkung der löla δίνη κλοπῆς schliessen lässt; denn dann hätte der Redner gleich nachher §. 115 nicht le alaχύνη, sondern le ἀτιμία ἤδη ζῆν τον ἄλλον βίον gesagt; und das Zeugniss des Andoc. de Myster. §. 73: ασοι πλοπῆς ἢ δωρων ἔφλομεζ, τοὐτους δετε καὶ αὐτούς καὶ τοὺς ἐκ τοὐτων ἀτίμους εἶναι, kann demzufolge nur auf Unterschlagung öffentlicher Gelder gehn. Schwieriger ist die Frage, ob in den Gesetzesworten bei Demosth. §. 105 für den Fall der Nichterstattung ein sehnfacher Rrsatz angenommen oder mit Herald. Anim. p. 314, dem auch Schelling de Solonis legibus p. 133 fgg. und Funkhänel in N. Jahrbb. XXXV, S. 416 beipflichten, δεκαπλασίαν in διπλασίαν verwandelt werden soll, żumał da die Acchtheit jener Worte überhaupt verdächtig ist; die Fälle §. 82 und 127 sind jedenfalls keine einfache Entwendungen.
- 6) Dahin ziehe ich, was Dio Chr. XXXI. 34 zu den Rhodiern sagt: ἐἀν μὲν οἰκέτην τις ἀλλότριον ἢ σκεῦος ἀποσῶται ψευσάμενος ὡς ἐαυτοῦ, σφόδρα ἔκαστος ἀγανακτεῖ τῶν ἢπατημένων καὶ θαυμάζοιμ' ἄν, εὶ μὴ θανάτω ἰζημιοῦτε τοῦτον ὑμεῖς: dessgleichen die Eisangelie wegen betrügerischen Falliments bei Demosth. pro Phorm. §. 50 u. s. w.
- 7) Κατά τὴν ἀγομάν ἀψευθεῖν, Demosth. Lept. §. 9, vgl. Harpoer. p. 164 und Platner Process II, S. 340.
- 8) Vgl. Wachsmuth II, S. 221; womit auch schon die Bemerkung Bei Plat. Legg. XI, p. 916 übereinstimmt: κιβδηλείαν δε χυή κάστα ἄνδρα διανοηθήσει και ψεῦδος και ἀπάνην ως ἔν γ, γένος δο,

τοῦνο ή την φήμην λαιφέρεω ελώθυσω όι πολλοί πακώς λέροντες, ως έν παιρή γυγνόμενου έκάστοτε το τοιούτον πολλάκις άρθως ακ έχοι.

- 9) A μη έθου, μη ανέλη εἰ δὲ μη, θάνατος ἡ ζημία, Dieg. L. I. 57; vgl. Plat. Legg. XI, p. 943 C und Actian. V. Hist. III. 44. Auch die sprichwörtlich gewordene βολίτου δίαη (Schol. Aristoph. Equ. 656) dürste hierher gehören, vgl. de Dracone p. 6; misslicher bleibt die Entscheidung über die Strasgesetze gegen Gartendiebstahl bei Festus p. 302 Müll. und Alciphr. III. 40, die der solonischen Bestimmung des peinlichen Charakters eines Diebstahls bei Tage auf einen Werst von mindestens sunszig Drachmen (Demosth. Timoer. §. 113) widersprechen, obgleich Plat. Legg. VIII, p. 844 E auch diesen Fall auf den obigen Grundsatz: μη κατέθετο, zurückführt.
- 10) Vgl. Demosth. Mid. §. 44: αν μεν έκων πας έκόντος τις λάβη ταλανταν εν ή θνο ή θέκα και ταῦτ ἀποστερήση, ονθεν αντῷ προς τήν πόλιν λοτί, welches Zeugniss Meier S. 514, Platner II, Ş. 364, Lelyveld p. 186 übersehn haben, wenn sie mit Meursius Them. Att. II. 23 aus Michael Bph. ad Aristot. Eth. V, p. 77b ein Gesetz entlehnen: τὸν μὴ ἀποδιδόντα τὴν παρακαταθήκην ἄτιρον είναι. Dass Aristoteles selbst davon nichts wusste, xeigt Probl. XXIX. 2, we derselbe die Frage: διὰ τί παρακαταθήκην δεινόνερον ἀποστερεν ἡ δάνειον, lediglich aus dem moralischen Gesichtspuncte erörtert; und weit entfernt, aus dem römischen Rechte einen Rückschluss auf das griechische zu machen, werden wir die von Lelyveld angeführte Bestimmung des ersteren gerade nur als die Quelle des Scholiasten betrachten dürfen.
- 11) We bekanntlich τῆς ἀρχῆθεν διατεταγμένης μείρας παιλείν οὐκ Κῆν, Plut. Inst. Lace. p. 238 B: vgl. Herael. Pol. 2: παιλείν δε γῆν Λακεδαιμονίεις αλοχρόν νενόμιαται, τῆς δ' ἀρχαίοις μοίρας εὐδὶ ἐξεστιν.
- 12) Aristot. Politic. II. 3. 7: Φείδων μεν οὖν ὁ Κυρίνδιος, ὧν νομοθέτης τῶν ἀρχαιοτάτων, τοὺς οἴκους Ισους ဪθη δείν διαμένεων καὶ τὸ πλήθος τῶν πολιτῶν, καὶ εὶ τὸ πρῶτον τοὺς κλήρους ἀνίσους εἶχον πάντες κατὰ μέγεθος: vgl. Müller Dorier II, S. 200 und Weissenborn Hellen S. 39.
- 13) Aristot. II. 4. 4: όμοιως δε και την οὐσίαν πωλείν οἱ νόμος κωλύουσιν, ώς περ εν Λοκροίς νόμος εστι μη πωλείν εάν μη φανεράν άτυν χίαν δείξη συμβεβηκυΐαν ετι δε τοὺς παλαιούς κλήρους διασώζειν τοῦτο δε λυθέν και περι Λευκάδα δημοτικήν επρίησε λίαν την πολιτείαν αὐτών: vgl. II. 9. 7 und VI. 2. 5: ην δε τό γ' άρχαΐον εν πολλαίς πόλεσε νενομοθετημένον μηδε πωλείν εξείναι τοὺς πατρώους κλήρους.
- 14) Daschst: σούτι μέν σύν έχει τινά σύναμιν εξς την πολιτικήν κοινωνίακ ή της ούσίας όμαλότης, καὶ τῶν πάλαι τινες φαίνονται σιεγνωκότες, οίον καὶ Σόλων ἐνομοθέτησε, καὶ παρ' ἄλλοις ἐστι νόμος, δς κωλύει κτᾶσθαι γην ὁπόσην ἀν βούληταί τις: und: τῶν τε νόμων τινες τῶν παρά τοῖς πολλοῖς κειμένων το ἀρχαΐον χρήσιμοι πάντες, ἢ τὸ ὅλως μή ἐξείναι κεκτήσθαι πλείω γην μέτρου τινος, ἢ ἀπό τινος τόπου πρὸς τὸ ἄστυ καὶ την πόλιν.
- 15) Θεοί οριοι, Aclian. Epist. 1 ust. p. 648; vgl. Poll. IX. 8 und den νόμος Διος όριου bei Plat. Legg. VIII, p. 842: μή πενέτω γής όρια μηθείς μήτε διείου πολίτου γείτονος μήτε όμοτέρμονος . . . βουλίαθω δὲ πᾶς πέτρω ἐπιχειρήσαι πιντύν τὸν μέγιστον άλλαν μάλλον ξυμικρόν λίθον όριζοντα φιλίαν καὶ ἔχθραν ἔνοραν παρά θεῶν n. c. λ.

mit m. Abh. de terminis corumque religione apud Graccos, Gott. 1846. 4.

- 16) Vgl. Mazocchi in Tab. aen. Herael. Neap. 1754 fol. p. 145 fgg. und mehr de Terminis p. 8 fgg., auch Reil Inser. Beeet. syll. Lips. 1847. 4, p. 40 fgg. und im Allg. G. Bötticher Tektenik des Mellenen, Petsdam 1849. 4, S. 17 fgg.
- 17) Vgl. C. Inser. n. 93: xal δρους int τοῦ χωρίου μη ελάττους η τρίποδας έκατερωθεν θύο, und im Alig. schon lliad. XXI. 495, dama Theophir. Char. 10: xal τους εκασκοπείνους συμκέρους ελαμένουσεν οι αυτοί: obgleich namentlich Privatgrundstücke auch noch anders als durch Steine abgegränzt wurden; s. de Terminas p. 35.
- 18) "Oper odes, Zeitschr. R. d. Alteith. 1844, S. 30, Royne archéol. IV, p. 430, Ep. 202. p. 564, Archäol. Zeitung 1848, S. 293 n. s. w.
- 19) Vgl. Aristot. Occonom. II. 5 und Polyaen. Strateg. III. 9. 30, der fast datselbe, wus jener von Hippias, von lyhilmetes enzählts èn anogla χρημάνων έπεισε τους Αθηναίους τὰ ὑπερέχοννα τῶν οἰκοδομημάτων εἰς τὰς δημοσίας ὁδοὺς ἀποκόπτειν ἢ πιπράσκειν, ὡςτε οἱ δεσπόται τῶν εἰκιῶν κολλὰ εἰξήτεγναν χρήματα ὑκὲς τὰδ κὴ κερικοκῆναι μαὶ σαθρὰ γενέσθαι τὰ οἰκοδομήματα.
- 20) 'Ograc γỹ, Paus. III. 4. 2; vgl. G. A. §. 20, not. 11 und dazu ἐπίξυνος ἀφούρη Iliad. XII. 422, ἄντομος, Tab. Heracl. p. 177, vielleicht auch ἀμωρίη Hoges. de Halon. §. 39; s. de Term. p. 16.
- 21) Dionys. Hul. Arch. XX. I: two di nar' olular yevouleur our e agéro sar ours pulauje incouver, vie aultior Ougas indorou ogas eleas viñ iliuseglas rou plou raulforres. Was Xenoph. Rep. Lac. VI. 4 von ländlichen Vorrathshäusern sagt, thut dem keinen Abtrag.
- 22) Demoith. adv. Every. §. 60: ele pèr tip olniar sun actives es yau fyeur dismor siras più nagortos tou ungiou: vgl. adv. Androt. §. 52 und Schömann att. Process S. 589.
- 23) Eán τις αίμασιὰν παρ άλλοτρίω χωρίω ὀρύγη, τὸν ὅρον μη παραβαίνειν ἐὰν τειχίον, πόδα ἀπολείπειν, ἐὰν δὲ τάφρον ἢ βόδησι ὀρύττη, ὅσον τὸ βάδος ἢ, τοσοῦτον ἀπολείπειν ἐὰν δὲ τάφρον ἢ βόδησι ὀρύττη, ὅσον τὸ βάδος ἢ, τοσοῦτον ἀπολείπειν ἐὰν δὲ φρέας, ὀργυιάν ἐλαίαν δὲ καὶ συκῆν ἐννέα πόδας ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίον φυτεύειν, τὰ δὲ ἄλλα δέν-δρα πέντε πάδας: Gajus in l. ult. Dig. X. 1 de fin. regundis, wozu aus den Basilikon noch der Schluss bei Otto Thes. jur. eiv, III, p. 1514.: εἰ δὲ τις ἐν ἀγρῷ βούλοιτο ετίσαι, τόξου βολὴν ἀπὸ τοῦ ἀγρογείτονος ἀπεχέτως: vgl. Plut. V. Solon. c. 23 und Plat. Legg. VIII, p. 843 H mit Platuer Process II, S. 373, Resen Fragm. Gajani de jure confinium interpretatio, Lemgo 1831, 8, p. 25 fgg., Rudorf in Zeitschr. f. geschichtl. Rechtswiss. X, S. 385 fgg., und was von ülteren Erklärem in Fabric. Bibl. vd. Hurlos II, p. 53 eitir ist.
- 24) Rlut. V. Solon. c. 33: ὅπου μέν δοτι δημέσιον αρξίας δυτές 
  ίππικοῦ, χρῆσθαι τούτω τὸ δ΄ ἱππικου διάστημα τευτάρων ἢν σταδίων: 
  οπου δὲ πλέδον ἀπείχε, ζητεῖν δόως ἰδιον ἔὰν δὲ ὁςὐξαντες ὁςγυιῶν δέκα 
  βάθος καψ ἐκυτοξε μὴ εὐςωσε, τότε λεμβάνεν παρά τοῦ γείτονος ἔξωι 
  χουν ὑδρίαν. δὶς ἐκάστης ἡμέρας πληφοῦντας: τgl. Plat. Legg. VIII.; 
  p. 844 und Herald Observ. c. 41, p. 127 fgg.

§. 63.

Am ursprünglichsten stehen übrigens auch alle Eigenthumsverhältnisse, zumal was unbeweglichen Besitz betrifft, auf dem Boden des Familienrechts, das in dieser Hinsicht nicht bloss die gleichzeitig lebenden Mitglieder eines Hauses durch die gemeinschaftliche Nutzniessung verbindet 1), sondern auch die aufeinanderfolgenden Geschlechter desselben durch das Band einer selbstverständlichen Erbfolge der ehelichen Söhne verknüpft 2), wozu es dann nur für Seitenverwandte noch gesetzgeberischer Ergänzung bedurfte 5). Zwar war auch bei mehren Söhnen die Frage über den Antheil eines jeden möglich, und da es nicht scheint, als ob die Erstgeburt weitere Vorzüge als die eines Ersten unter seines Gleichen verlichen habe 4), so konnte hier nicht nur 5), sondern musste sogar, wo die Verfassung eine Theilung der Güter untersagte 6), Gesammteigenthum eintreten; als Regel darf jedoch schon von den ältesten Zeiten an gleiche Theilung angenommen werden 7), und dieselbe galt dann auch für gleichberechtigte Seitenverwandte, wo nur die Berechtigung selbst gesetzlich dergestalt abgestuft war, dass diejenigen, welche das nähere Stammhaupt mit dem Erblasser gemein hatten, den entfernteren, bei gleicher Nähe des Grades aber die männlichen und männlicherseits Verwandten den weiblichen und weiblicherseits Verwandten vorgingen 8), Weibliche Familienglieder konnten ohnehin nur auf Unterhalt und Ausstattung aus dem Hausvermögen 9), nie auf eigenen Besitz Anspruch machen, und selbst wo sie in Ermangelung gleichberechtigter Männer als Erbinnen eintreten, dienen sie eigentlich nur das Erbe für den Nächstberechtigten zu vermitteln, insofern dieser sie zu heurathen ebenso berechtigt als verpflichtet war 10) und damit ihr Vermögen wenigstens für die aus dieser Ehe , hervorgehenden Kinder erwarb; sonst gelten auch hier die nämlichen Grundsätze der Theilung 11), und zwar fortwährend nach Stämmen, nicht nach Köpfen, wie sich

denn überall nicht nachweisen disst dass das griechische Erbrecht der einfachen Repräsentation eines Vereterbeuen durch seine Nachkommen irgend eine Granze gesezt hatte 12). Nur in Beziehung auf solche Seitenverwandte, die mit dem Erblasser theils durch dessen Vater, theils durch dessen Mutter zusammenhingen, enthielt das attische Gesetz die ausdrückliche Beschränkung, dass der Vorzug der ersteren bis zu den Nachkommen seiner Geschwisterkinder reichen 13), dann erst die bis zum nämlichen Grade von mütterlicher Seite Verwandten folgen sollten 14); oder wenn es auch ja noch zweifelhaft seyn könnte, ob die areviur naides des Gesetzes nicht vielmehr bis zu den Nachgeschwisterkindern ausgedehnt werden müssen 15), so ist doch jene Bestimmung weder so zu deuten, dass sie die Descendenz der näheren Grade ausschlösse, noch dass die jenseits liegenden Verwandten desshalb aller und jeder Erbberechtigung entbehrt hitten 16). Am schwierigsten ist das Erbrecht des Ascendenten und Collateralen in aufsteigender Linie zu bestimmen, in welcher Hinsicht die Ansprüche der Mütter schon im Alterthume als bestritten erscheinen 17); und wenn dasselbe auch weder was die Aeltern noch selbst was die Oheime betrifft, ganz verworfen werden kann 18), zumel da lezteren auch unzweiselhaft Rechte auf Erbtüchter, zustanden 19), so schwebt, doch über ihre Rangordnung im Verhältniss zu den jüngeren Seitenverwandten ein Dunkel, das nur vermuthungsweise auch hier durch den Maassstab der grösseren oder geringeren Nähe des gemeinschaftlichen Stammhauptes gelichtet werden kann, wodurch aber selbst der Vater erst nach den Geschwistern und deren Kindern zur Erbschaft käme 20).

1) Daher die Hausgenossen ομόκαποι oder δμοσίπυσι, d. β. ομοτεράπεζοι, Hesych. II, p. 755, vgl. oben §. 9, not. 3.

<sup>2)</sup> Philo de vita Mosis c. 3: ὁ τόμος φύσεως ἐστι κληροτομείσθαι τους γονείς ὑπὸ τῶν παίδων: vgl. Hesiod. ἔργ. 378: γηραιος δὲ θάνοις ἔτερον παιδ΄ ἐγκαταλείπων, Isocr. ad Demon. §. 2, Plat. Republ. I, p. 331 D u.s. w.

<sup>3)</sup> Hierüber hat nach der werthlosen Ahh. von N. Volemar de intestatorum Atheniensium hereditatibus, Frankf. a. O. 1778. 4, zuerst W. Jones in a. engl. Uchers. des Isaeus, Oxf. 1779. 4 oder

- Wirks T. E. gehahdelt, ihnn imben. G. C., Brieset de fire, hart ditarie Athenicatium, Gott. 1813. 4, E. Gans das Rebrecht in welt-geschichtlicher Briwickelung, Berlin 1824. 8, B. 1, S. 290 fgg., C. de Bour über dan attischer Indestaterbrecht ... mls Prolegamena zu dar Reda gegen Makartatun. Hamb. 1838. 8, womit übrigens noch die Beurtheilungen von Platner in Heidelb. Jahrbb. 1814, N. 74. 75 und Richters hift. Jehrift. 4. Rechtevisse. 1840, H. 3. Gehrmann in Allg. Lit. Zait. 1840, E. M. S. 524 fgg. pad mir, in Zeitaghy. f. d. Alterth. 1840, N. 2—5, auch van Stegeren de condit. eiv. feminarum p. 104 fgg. und Schelling de Belouis legibus p. 408 fgg. mit d. Rec. v. Branke in Jen. L. Zeit. 1844. S. 738 fgg. hu satzbieden sind.
- 4) Iliad. XV. 204: οἶσθ' ως πρεσβυτέροισεν έρινθες αἰἐν ἐπονται, Daher hatte der Erstgeborene nach Wachsmaths richtiger Bemerkung II, S. 173 "cine Ast Recht der Answicht hei Erbtheilungen" honnte auch ein Praelegat, πρεσβεία, erhalten, Demosth, pro Photm, §. 11 und 34; dass aber die Erbtheilung selbst wenigstens in Attha erst eine solanische Bestimmung soy, ist von Hüllmann gelech. Donkwürd. S. 21 ohne alle Beglaubigung behauptet und auch von Droysen in Schmidts Zeitschr. f. Gesch. VIII, S. 298 durch die Beziehung auf Hesych. I, p. 1302 mm aichts wahnseksinlichen gemacht. Denn dass alle nachgehorenen ßöhne ausserhalb des Geschlechts, ἐξω τριακάθος, gewesen wären, ist um so weniger anzunehmen, als gernde die ächten und vellberechtigten Geschlechtsgenossen. Mitchenüder, ομογάλακτες, heissen, s. St. Λ. §, 99, not. 8; jene μή ματαλαμβάνοντες παίδες ἢ ἀγχιστείς κλήρου, πελευτήναντός προς, müssen also vielmehr Halbbūrtige oder ähuliche Ausnahmen gewesen zeyn, e. oben §, 56, not. 2,
- 5) Wie hei Aeschin. c. Timarch. §, 102 : ήσαν ούνο τρεξς άδελφοί . . . τούτων πρώτος ετελεύτησεν Ευπόλεμος, ανεμήτου τής ούσιας ούσης, δεύνερος δ' Αριζηλος ο Τυμάρχου πακήρι ότε δ' Κίη, πάσαν την ούδιαν Αμγείριξε διά την άσθενεκον και κην αγμησράν μην κερί τρι ματα τοῦ Αρικνώτου . . και τι και εἰς προφήν συνταξάμενος εδίδου τῷ Αριγνώτω: vgl. Demosth. c. Leoch. §. 16 und Brerg. §. 34.
- 6) Also namentlich in Sparta, wie dieses such fiction. Polyt. XII. 6 ibestätigt: saga sie rie free Annehastories nat spirages fo nat overfies trets ardaes spenta nat retragas, nort de nat nettors, adelpools ortas, nat retra rovent elvas noras gentale difficial del nat nicht mit. Manae Spental J. 18. 421, Müller Dor. II, S. 193, Lachmann spartan. Staatsv. S. 172 fgg. an Majorate gedacht werden kann, vgl. m. Antiqu. Lace. p. 176 fgg.
- 7) Schon Odyss. XIV. 209: τοι δε ζωήν εδάσαντο κάτδες ύπερδυμος mai êxlunkýρους εβάλεντα: ngl. 1C. luser. H. p. 475. Aristot. Politic. V. 3. 2, Demosth. c. Everg. §. 35, und insbes. Isacus de Philoct. §. 25: τοῦ νόμου κελεύοντος πάντας τοὺς γνησίους Ισομοίρους εἶναι τῶν πατρώων.
- 8) Demosth. adv. Macart. §. 51: ὅστις ἄν μη διαθέμενος ἀποθάνη, ἐἀν μὲν παϊδας καταλίτη θηλείας, σὐν ταύτησο, ἐἀν ἀξ μη, τούτους κυρίους εἶναι τῶν χρημάτων ἐἀν μὲν ἀδελφοὶ ὡσιν ὁμοπάτορες καὶ ἐἀν παϊδες ἐξ ἀδελφῶν γνήσιοι, τὴν τοῦ πατρὸς μοίραν λαγχάνειν ἐἀν 
  δὲ μη ἀδελφοὶ ὡσιν ἢ ἀδελφῶν παϊδες, ἔξ αὐτῶν (τοὺς ἐξ αὐτῶν ἐν oder 
  ἀδελφὰς καὶ παϊδας ἐξ αὐτῶν, wie Meier de Andoc. V, μ. 47?) κατὰ 
  ταῦτα λαγχάνειν κρατεῖν δὲ τοὺς ἄρρενας καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀρρένων, ἐἀν

idm τον αυσών δοι, not leds y feet antique: togl. Isotas de Albani. §. d und de Apólied. §. 20, που πείρικα dia cinzige dusunhme von idem lentam Grandantze: έστι δι νόμος, ός έναι αδελφος όμους καν εξε έτερα αποις τελευτήση και μή διαθέμενες, τήν πε αθελφόν έμους καν εξε έτερα αθελφούς ή γεγονώς, δογμοίρους αύν κρημάτων καθίστησι, dock ποίρικ mit dem Zusatze: κοτερέων μέν ων και άδελφού χρημάτων το διαν κυντός ό ακμας μετασχείν δίδωσικ, ώνεμού δι και εί τις έξω σαντής τής συγγενείας έστικ, ούκ έσοι, άλλα προτέροις ποις άφρεω καν θηλειών πήν ήχειστείαν πεποίηκε κ. τ. λ.

- 9) Ent μέρει τισι τῶν κλήρου, ὅστε προϊκα ἔχεια, ἀδελφῶν αὐπροῦνου, Harpoca, p. 114, Bekk, Anecdd. p. 256; ygl. oben §. 30, not. 13 fgg, nad van Stegepen p. 134. Nur in diesem Sinne können auch Genchwister beiderlei Gesehlechts zusammen κληγονάμει heissen, wie Isocr. Aegin. §. 9.
- 10) Gans S. 339: "diesen liegt dunchaus nicht der Begriff zu Grunde, dass sie selbat als Erbende anftreten, sondern dass sie mit dem Vermögen von den Collateralen ererbt werden", πgl. Demosth. s. Eabulid. §. 41: ἐκικιλήρου κληφονομήσας εὐπόφου, und über das Rechtsverhältniss einer selchen ἐκιληφος, oder wie sie dorisch hiese, ἐκιπαρατίς (Heayoh. I, p. 1374), auch ἐκικληφότις eder επασούχος (Poll. III. 33, Ruhnken, ad Tim. p. 209) oben §. 56, net. 8 und St. A. §. 121, not. 4 fgg. Dass dasselbe auch bei Charondas vorkam, zeigt Diodor. XII. 18; mangelhafter ist Aristot. Politic. II. 9 über Androdamas von Khegium; ganz eigenthümlich aber der Fall, wo ein Mädchen von Staatawegen ἐκιληφος wird, bei Heracl. Pol. c. 32.
- 11) Suidas I, p. 812: καλοῦνται δε ἐπίκληρος, κῶν δύο οῦς, κῶν πλείους: vgl. Andoc. de Myster. § 117—120, Isaeus de Ciron. § 40, de Philoetem. § 46, und den gegentheiligen Fall einer einzigen Erbtochter, ἐπίκληρος ἐπὶ παντὶ τῷ οἴκω, bei dems. de Aristarch. § 4. Wenn aber Schelling p. 108 die Erbtöchter selbst wieder mit den nächsten Seitenverwandten zur Hälfte theilen lässt, so ist das ein Missverständniss der obigen Worte (Note 8) σὺν ταύτησι, die vielmehr eben die Heurath der Töchter zur Bedingung der Erbschaft für Me Sektenverwandten machen.
- 12) Par die Descendenten hat dieses gegen Bunsen schon Gans S. 351 fgg. aus Ismus de Ciron. §. 34 bewiesen: πάντας γαφ ύμθε τῶν πατρώων, τῶν παππώων, τῶν ἐτι περαιτέρω κληρονομεῖτε ἐκ γένους παρειληφότες τὴν ἀγχιστείαν ἀνεπίδικον: aber auch für die Seifenverwändten spiricht das Gentu in den Wonten i zair kar met de Seifenverwändten spiricht das Gentu in den Wonten i zair kar met de Grundsstz des Repräsentationsrechts aus, welchen auf einzelne Classen oder Glieden zu beschränken in dem Wonte monte; kein Brand liegt; z. Zeitsohn. f. d. Akt. 1840, S. 37 fgg. und das. S. 49 fgg. gegen die Beschränkung dieses Rechts auf die Nachkommen von Söhnen bei Bunten p. 49 und de Boor S. 29 fgg.
- 13) Mires drepos naider, a. Demosth. adv. Macart. §. 27 and Isaeus de Hagn. §. 9 fgg., der aber gleichfalls nicht berechtigt, nasses nur auf die Söhne, nicht auf die weiteren Nachkommen der arreust zu beziehen; vgl. de Pyrrh. §. 72 und Plat. Logg. XI, p. 925 A, aus welcher Stelle ich zugleich Compar. jur. domest. p. 26 die Bestätigung der Ansicht Schömanns entnommen habe, dass jene Formel die consobrinorum flios, nicht die sobrinos bezeichne;

- vgl. Process. leasts. Gryph. 1830 (Jahn Jahrbba XIII, aS. 115) and A. La Z. 1840, B. Rl. S. 534 (JahnshaSchelling S.1122. Sub-ti-
- 14) Demosth: adv. Mucart. §. \$1: εάν δε μή δόν πρός πάτρος μέχρο ἀνεφιαδών (ἀνεφιών?) παιδών, νούς πρός μητρός του ἀνδρός κατά ταύτα πυρόους είναι εάν δε μηδεκέρωθεν ή έντος τούτων, τόν πρός πατρός εγγυτάτω πύριον είναι: vgl. Isacuó de Appillod. §. 22: εάν μή ώσιν ἀνεφιώ μηδε ἀνεφιών παιδές μηθε τοῦ πρός πατρός γενομένου ή προςήπων μηδείς, τότε ἀπέδωκε τοις πρός μητερός, διορίσας οὕς δει κρατείν.
- 15) So Gans S. 376, van Stegeren p. 119, de Boor S. 56, Franke a. a. O. S. 743.
- 16) Wie Bunsen p. 36, der das Erbrecht geradern mit der dyzugreite abschliesst; s. dagegen Gans S. 350 und Rienze über die Cognaten und Affinen in Zeitschr. f. geschichtliche Rechtswiss. VI, S. 138 fgg.
- 17) Vgt. Theon Progymn. c. 13 §. 10: ἀμφισβητήσειε γὰς ἄν καὶ ἡ μήτης, ὡς εἰ τοὺς πρὸς μητφὸς νόμος κληςονομεῖν καλεί, πολὺ πρότερον αὐτὴν τὴν μητέςα καλοίη, mit den Erörterungen von Jones p. 183, Gans S. 371, Schömann S. 542, die sie verwerfen, während Bunsen p. 21 fgg., de Boor S. 68 fgg., Schelling S. 123 fgg. sie insbes. nach Isaeus de Hagn. §. 30 in Schutz nehmen.
- 18) Vgl. das Gesetz des Pittakus bei Theon 1. c. §. 8: νέμεσθαι πατέρα καὶ μητέρα τὴν ἴσην, und Demosth. c. Leochar. §. 26. 33 mit Schelling p. 110 fgg., der nur nach der anderen Seite wieder zu weit geht.
- 19) Vgl. Isaeus de Pyrrhi her. §. 64 mit m. Compar. jur. domest. p. 30 und Demosth. adv. Steph. I, §. 75, wo solche sogar Stiefoheimen beigelegt werden; auch Hüllmann Denkwürd. S. 33 fgg.
- 20) Vgl. de Boor S. 47 fgg. und Schömann de hereditate filii, qui sine liberis, patre superstite, intestatus obiit, im Procem. leett. Gryphisw. 1842—43.

§. 64.

Was dagegen die freie Verfügung eines Erblassers über sein Vermögen betrifft, so war diese in Athen erst durch Solon eingeführt 1) und scheint anderswo noch ungleich länger gesetzlich unzulässig gewesen zu seyn 2), obgleich uns sogar aus dorischen Staaten auch ziemlich alte Beispiele unbedingter Erbeinsetzungen vorliegen 3); in Athen aber war dieselbe nicht allein an die Voraussetzung geknüpft, dass der Erblasser keine leiblichen Söhne hatte 4), sondern konnte auch selbst nur unter der Form gleichzeitiger Adoption 5) oder, wenn jener Töchter hinterliess, der Verheurathung mit diesen geschehen 6). Nur Legate wurden auf leztwilligem Wege auch an Fremde ertheilt 7), fielen aber eben desshalb lediglich unter den Gesichtspunct der Schenkungen, um

die sich, namentlich insoweit sie in Geld oder fahrender Habe hestanden, die griechische Gesetzgehung nicht weiter bekümmerte, als wo sie als active oder passive Bestechung strafbar wurden 8); selbst Geschenke zu frommen Zwecken scheinen ohne weitere rechtlighe Formen lediglich in der Art geschehen zu seyn, wie man überhaupt Weihen und Stiftungen gottesdienstlicher Gegenstände vernahm 9); und der einzige privatrechtlighe Gesichtspunct, worunter Schenkungen unter Lebenden etwa fallen konnten, war der eines sogvos oder einer Unterstützung, die als unverzinsliches Darleihen hetrachtet den Beschenkten wenigstens nach Kräften und in vorkommenden Fällen zur Rücherstattung verpflichtete 10). Auch die Mitgiften gehören nur uneigentlich hierher, theils weil sie doch nur das fehlende Intestaterbrecht der Frau vertraten und, obschon sich ein Klagerecht darauf nicht nachweisen lässt, durch die Sitte auf einen verhältnissmässigen Theil des Familienvermögens angewiesen waren 11), theils aber weil sie auch dem Manne nur den Niessbrauch verlieben, den er verlor, wenn die Frau kinderlos starb oder die Ehe nicht vollzogen oder durch Scheldung getrennt ward 22; ja mitmuter erhielt er sogar das Capital gar nicht in die Hand oder wenigstens erst nach des Schwiegervaters 15) Tode, wie es denn auch auf die Kinder nach Maassgabe der mutterfichen Abstammung überging 14). So bleibt also nur die Adoption als eine formliche Schenkung auf den Todesfall übrig, wobei es dann auch keinen wesentlichen Unterschied machte, ob sie langere oder kurzere Zeit vor dem Tode des Adoptirenden 15), ja selbst, wie dieses zur Aufrechthaltung des Hauses hisweilen geschah, nach demselben von Seiten der Verwandtschaft stattgehabt hatte 16); die Hauptsache war, dass der Adoptirte im Hause seines Erblassers Leibeserben hinterliess, wesshalb er auch nicht selbst wieder testiren 17) noch ohne diese Bedingung erfüllt zu haben in das Hans-nud Erbe seines leiblichen Vaters zurückkehren durfte 18): Dagegen ward die einmal geschehene Adoption nicht ruckgängig, wenn auch dem Adoptirenden später noch Leibeserben geboren wurden, wie denn dem griechischen Erbrechte die Regel: nemo a parte testatus, a parte intestatus decedere potest, ganz fremd ist 19); auch Adoption weiblicher Personen kommt vor 20), und selbst wer Kinder hatte, durste für den Fall, dass diese vor erreichter Mündigkeit starben, leztwillige Verfügungen treffen 21); die Wahl endlich war vollkommen frei 22), und wenn es gleich in den meisten Fällen üblich und den Familienrücksichten gemäss war, den Rechtsnachfolger aus dem Kreise der engeren Verwandten selbst zu nehmen 25), so konnte ein Testament doch nur insofern angesochten werden, als es unter dem Einflusse von Geistesschwäche oder physischen oder moralischen Zwangs entstanden war 24).

1) Plut. V. Solon. c. 21: εὐδοκίμησε δὲ κὰν τῷ περὶ δεαθηκῶν νόμω πρότερον γάρ οὐκ ἐξῆν, ἀλλὶ ἐν τῷ γένει τοῦ τεθνηκότος ἔδει τὰ χρήματα καὶ πὸν κατακένει» ὁ δὶ ῷ βούλεναὶ τις ἐπινρέψας, εἰ μὴ παϊδες εἰεν αὐτῷ, δοῦγαι τὰ αὐτοῦ, φιλίαν τε συγγενείας ἰτίμησε μᾶλλον καὶ χάριν ἀναγκής, καὶ τὰ χρήματα κτήματα τῶν ἐχόντων ἐποίησεν: vgl. Schelling p. 128 and Rug. Schneider de jure hereditario Athemiensium, Monach. 1851. 8, p. 26 sqq.

2) Aristot. Politic. V. 7. 12: καὶ τὰς κληρονομίας μὴ κατὰ σόσιν εἶναι ἀλλά κατὰ γένος, μηθε πλειόνων ἡ μιᾶς τὸν αὐτὸν κληρονομείν. In Sparta führthise Epitadous cin, s. St. A. §. 47, nett: 11; nach Acgim, Siphnya, y, s., w. bei Isocx. Acgin. §. 12. 13 war, as wahrscheinlich erst aus Athen gekommen; doch gehören dehin auch die thebanischen νόμοι θενικοί des Philolaus bei Aristot. Polit. 14. 9. 7, obgleich damit sunächst der beschränktere Zweek verbungen war: οπος ο άριθμὸς σώζηται τῶν κλήρων, vgl. §. 62, not. 9.

3) Vghi C. Inser. n. 4: Geog vina Lawre didage Lexauria var comion nat vällu navvu, und die äkudiehe Urkunde aus Koreyra des. n. 1850, wa ich auch nicht glaube, dass die Schlusswette var ir nead zu var yar heraufzuziehen sind.

4) Isaetis de Philoct. §. 28: τοις γαρ φύσει υίξοιν αύτου ούδεις ουδείν εν βιαδόμη γράφει δέσεν ουδεμίαν, διέτι ο νόμος αυτος έποδίδωσι τῷ υίει τὰ του πατρός και οὐδε διαθέσθαι έᾳ, ὅτρι ἀν. ἀσι παιδες γνήσεις: vgl. das. §. 9 und Demosth. adv. Stephan. II, §. 14.

5) Poll. 111. 21: elgnointos de nal vetos, or ar tis ou yerrhous all' éloueros ent nots rolument inotheuro, sonte lenementos o enorme potels els révos alles olulus: vgl. Bunsen S. 55 fgg. und Gang S. 363, auch Meier Proc. S. 435—442 und Blanchard sur les loix, qui anterissiont les adoptions à Athènes, in Hist. de l'A. d. Inser. XII, p. 68 fgg.

6) Isaous de Pyrrhi her. §..68: ὁ γὰρ νόμος διαρρήδην λέγει ἐξείναι διαθέσθαι ὅπως ἄν ἐθέλη τις τὰ αὐτοῦ, ἐὰν μη παίδας γνησίους

καταλίπη ἄρρενας, αν δε θηλείας καταλίπη, σύν ταύταις · οὐκοῦν μετά τῶν θυγατέρων ἔστι δοῦναι καὶ διαθέσθαι τὰ αὐτοῦ, ἄνευ δε τῶν γνησιων θυγατέρων οὐχ οἷόν τε οὖτε ποιήσασθαι οὖτε δοῦναι οὐδεν τῶν ἐαυτοῦ: vgl. van Stegeren de condit. civ. fem. p. 91.

- 7) Δωρεαί, Demosth. pro Phano §. 44, im Gegensatz von βόσις, was testamentarische Erbeinsetzung überhaupt bedeutet; vgl. Schömann ad Isaeum p. 250 und die Beispiele von Testamenten bei Demosth. adv. Aph. I §. 43, adv. Stephan. I, §. 28, und Diog. L. V. 12 und 51.
- 8) Poll. VIII. 42: δώρων δε κατά τοῦ επὶ δώρως δικάσωντος ἦν ή γραφή, δεκασμοῦ δε κατά τοῦ διαφθείραντος καὶ ὁ κὲν δεκάζεω, ὁ δὲ δικάζεω,  δεκάζεω  9) Αναθήματα, s. G. A. §. 20, not. 8 und §. 23, not. 6 fgg. Freilich auch leztwillig, wie C. Inser. I, p. 856 und die Stiftung der Epikteta das. II, p. 361 fgg.; oder vertragsmässig mit Bédingungen, wie II, p. 21 fgg., daher στήλη φύλαξ τῆς θωρεᾶς, Plut. V. Nic. c. 3.
- 10) Demosth. c. Nicostr. §. 9: ἀπεκρινάμην αὐτῷ, ὅτι χιλίας δρακμὰς ἔρανον αὐτῷ εἰς τὰ λύτρα εἰςοίσοιμι... και τοῦτο Νόσκα δυρεὰν αὐτῷ τὸ ἀργύριον καὶ ὁμολογῷ δεδωκίναι: vgl. Plat. Legg. XI, p. 915 E und Ath. XIII. 55 mit Casaub. ad Theophr. Char. 15 und unten §. 68, not. 8.
- 11) S. eben §. 30, not. 13 mit Böckh Staatsh. N. A. A. 666 und den kretischen Brauch bei Strabo X, p. 739: φεργή δ΄ έφτην, ἐἀν ἀδελφοὶ ἀσο, τὸ ημισυ τῆς τοῦ ἀδελφοῦ μερίδος. Anders freilich, wenn eine Frau von ihrem Ehemanne testamentarisch ausgestattet wird, wie bei Demosth, adv. Stephan. I §. 28.
- 12) Isacus de Pyrrhi her. §. 36: τι γάρι εμελίεν δρελος εδιαι αῆς εγγύης, εἰ εἰπι τῷ ἐγγύησαμένῳ ἐκπέμφαι ὁπόκε βαύλοιτο τὴν γυναίκα ἀνς ἢν δ΄ ἄν ἐπὶ ἐκείνῳ ἀγλονάτι, εἰ μηθεμίαμ προϊκα ἀκαμολοχήσανο εξειν ἐπὶ αὐτῆ εἰπὶ τούτοις ἄν ἐκεγείησε τῷ ἡμιτέρῳ ἀκέφισην αἰκλητης καὶ τῆς ὁμα-λογηθείσης προικός ἐκ τῶν νόμων γενωμένης: εἰκι αὐτὰς, εἰκι ἔπαθαν ῷ γυνη πρίν γενέσθαι πατδας αὐτῆ; τgl. Demosth. adv. Αρλ. Ι §. 17: μη γήμαντος δ' αὐτοῦ τὴν μητάς τὴν ἐμὴν ὁ μὲν νόμος κελεύει τὴν προϊκα ὁφείλειν ἐπὶ ἐννέα ὁβολοῖς, und über dieses Rechtsverhältniss mehr bei Meier Proc. S. 420 oder Platner II, S. 260 fgg. und oben §. 30, not. 18; über den Rückfall der προῖξ bei Confiscationen aber Meier de bonis damn. p. 220.
- 13) Demosth. c. Onetor. I, §. 10: δφείλειν είλοντο μάλλον ή καπαμίζαι την προϊκα εἰς την οὐσίαν τοῦ Αφόβου: c. Spud. §. 5: την προϊκα οὐ κομισάμενος ἄπασαν, άλλ ὑπολειφθεισῶν χιλίων δραχμῶν καὶ ὁμολογηθεισῶν ἀπολαβεϊν, ὅταν Πολύενανος ἀποθώνη.
  - 14) Vgl. Demosth. c. Bocotum de dote und über den Eintritt dieses Rechts bereits bei Lebzeiten des Vaters Isaeus de Ciron. §. 31; ja dass auch die Adoption nichts darin änderte, dens. de Apollod. §. 25: anreses & oddeie loris envoyrée.
  - 15) Der einzige Unterschied bei Isaeus de Apollod. § 1 und de Menecl. § 14 liegt darin, dass eine Adoption bei gesundem Zustande zugleich mit der Einführung des Adoptirten in die Phratrie (St. A. § 100, not. 13) verbunden werden konnte und diesen da-

durch bei dem Antritte der Erbschaft gerichtlicher Weiterungen überhob: ψμην μέν προςήκειν οὐ τὰς τοιαύτας άμφισβητείσθαι ποιήσεις, εί τις αύτος ζων και εύ φρονών εποιήσατο και επί τα ίερα αγαγών είς τούς συγγενείς απέθειξε και είς τα κοινά γραμματεία ενέφραψεν, απανθ' οσα προσήπεν αὐτὸς ποιήσας, ἀλλ' εἴ τις τελευτήσειν μέλλων διέθετο, εἴτι πάθοι, την οὐσίαν έτερω, καὶ τοῦτ' ἐν γράμμασι κατέθετο παρά τισι σημηνάμενος: obgleich aber derselbe hier das ποιησάμενον εξάγειν είς τους φράτορας den διαθήκαις ας τις μέλλων αποθνήσκειν γράψη entgegensezt, so sagt er doch wieder de Aristarch. §. 9: οτι κατά διαθήκας αί είςαγωγαί των είςποιήτων γίγνονται, διδοντων τε αίτων και υίετς ποιουμένων, άλλως δε ουκ έξεστιν, so dass auch die Adoption bei Lebzeiten als διαθήκη oder Verfügung betrachtet wurde, und bei der Häufigkeit, mit welcher die vieteola uns nicht allein in Athen, sondern auch anderswo (Ross Inser. ined. HI, p. 25 und in Ritschls Rh. Museum IV, S. 190, Keil zwei griech. Inschr. S. 18 und Allg. Lit. Zeit. 1849, S. 748) begegnet, wird schwer zu entscheiden seyn, welche von beiden Arten überall vorgeherrscht habe.

- 16) Demosth. c. Leochar. §. 43: ἐκ τῶν κατὰ γένος ἐγγυτάτω ἡμῶν εἰςποιεῖ» υἰὸν τῷ τετελευτηκότι, ὅπως ἄν ὁ οἶκος μὴ ἰξερημωθῆ: τgl. Isaeus de Apollod. §. 31, de Hagu, §. 49,
- 17) Das. §. 66 ε τοις δέ γε ποιηθείσεν οὐκ ἐξόν διαθέσθαι, ἀλλὰ ζώντας ἐγκαταλιπόντας υἱὸν γνήσιον ἐπανείναι, ἢ τελευτήσαντας ἀποδιδόναι τὴν κληρονομίαν τοις ἐξ ἀρχῆς οἰκείοις οὖσε τοῦ ποιησαμένου: vgk. Platner Beite. n. att. Rechte S. 135 fgg.
- 18) Harpoer. p. 222: ὅτι οἱ ποιητοὶ παιδες ἐπανελθείν εἰς τον πατοφον οἰκον οὐκ ἡ σαν κύριοι, εἰ μὴ παιδας γνησίους καταλίποιεν ἐν τῷ οἰκὸ τοῦ ποιησαμένου, Αντιφῶν ἐπιτροπικῷ Καλλιστράτου καὶ Ζόλων ἐν εἰκοστῆ πρώτη τῶν νόμων. Dass übrigens mit einer solehen Rückkehr der Verlust des durch die Adoption erlangten Vermögens verwirkt gewesen, läugnet die Rede adv. Theoerin. §. 31: σόδενὶ γὰρ ποίποτε, ὁ ἄνθρες δικασταὶ, τνῶτο νῶν εἰςκοιηθέντων συνέβη, und adv. ἐνκοιτίκη ἐν εἰς και ἀν Μαεαττ. §. 77 und adv. Phaenipp, §. 21, ob der Adoptirte auf das Erbe seines leiblichen Vaters habe versichten müssen.
- 19) S. Isacus de Philoct. §. 63: διαροήδην εν τῷ νόμω γέγραπτας, εὰν ποιησαμένω παϊδες ἐπιγένωνται, τὸ μέρος ἐκάτερον ἔχειν τῆς οὐδιας καὶ κληρονομεῖν ὁμοίως ἀμφοτέρους, und den charakteristischen Fall bei dems. de Dicacog. §. 6: καὶ ἐπὶ μὲν τῷ τρίτω μέρει τοῦ κλήρου Δικαιογένης υἰὸς ἐγένετο εἰςποιητὸς, τῶν δὲ λοιπῶν ἐκάστη τὸ μέρος ἐπεσκάσατο τῶν Μενεξένου θυγατέρων.
- 20) Ouyargonoila, Keil a. a. O. S. 18; vgl. Isaeus de Hagn. §. 8 und 41.
- 21) Demosth. adv. Stephan. II, §. 24: ὅτι αν γνησίων αντων υίων ὁ πατης διαθήτης, ἐἀκ ἀποθάνωσιν οἱ υίεις πρίν ἐπὶ διετές ἡβᾳν, τὴν τοῦ πατρὸς διαθήκην κυρίαν εἶναι: vgl. Plat. Legg. XI, p. 913 E and die Beispiele bei Isaeus de Hagn. §. 8 und de Cleom. §. 4.
- 22) Demosth. adv. Leochar. §. 49: ὅταν τις τον ἀπαις καὶ κύριος τῶν ἐαυτοῦ ποιήσμτας υξόν, ταῦτα κύρια εἶναι: vgl. Isacus de Nicostr. §. 18 und Isocr. Aegin. §. 49: ἄξιον δ΄ ἔστι καὶ τῷ νόμφ βοηθεῖν, καθ΄ ὅν ἔξεστιν ἡμῖν καὶ παιδας εἰςποιήσασθαι καὶ βουλεύσασθαι περὶ τῷν ἡμετέρων αὐτῶν, ἐνθυμηθέντας ὅτι τοῖς ἐρήμοις τῶν ἀνθρώπων αὐτὶ

παίδων οθτός έστι. διά γάς τουτον και οί συγγενείς και οί μηδεν προςήμοντες μάλλον άλλήλων επιμελούνται.

23) Demosth. Lept. §. 102: ελ γάρ ὁ Σόλων ἔθηπε νόμον, ἐξεῖναι δοῦναι τὰ ἐαυτοῦ ῷ ἄν τις βούληται . . οὐχ ἐν ἀποστερήση τοὺς ἐγpleuret to yeve, the arribretor, all iva is to metood navadels the digital kear ἐφάμελλον ποιφάμ το ποιείν άλληλους εὖ; doch liegt darin nichts weniger als eine Zwangspflicht, und höchstens galt wie in Siphnus bei lsoer. Aegin. §. 13: τοὺς ὁμοίους εἰςποιείνθαι, was aber dethaur auf die bürgerlichen Eigenschaften geht.

24) Plut. V. Solan. c. 21: οὐ μην ἀνέδην γε πάλιν οὐδ' ἀπλῶς τὰς δόσεις ἐφῆπεν, ἀλλ' εἰ μη νόσων ἔνεκεν ἢ φαρμάκων ἢ γυναικὶ πεισόμενος: vgl. Demosth. adv. Stophan. II, §, 14 und adv. Olympied. §. 56.

#### . 8. 65.

Nur darauf hielt wenigstens das attische Recht mit grosser Strenge, dass keine Erbschaft, auf welchem Rechtstitel sie auch beruhete, mit allemiger Ausname anerkannter Leibeserben 1), anders als in Folge eines autlichen Verfahrens angetreten werden sollte 1), das jedem gleich oder näher Berechtigten die Geltendmachung sein ner Ansprüche erlanbte 3); 'und die ähnliche Sorgfult, auch in den sachlichen Grundlagen des bürgerlichen Lebens keine Verwirrung eintreten zu lassen, bewährt sich in vielen griechischen Staaten auch hinsiehtlich sonstiger Eigenthumsveränderungen durch Kauf und Tausch 4), wenn gleich die Formen, worunter sich dieselbe äusserte, nicht immer die nämlichen und mitunter noch ziemlich roh waren. Lagerbücher, wo das Eigenthum umgeschrieben wurde und woraus sofort zu ersehen war, ob und wem ein Veräusserungsrecht an demselben zustand, scheinen allerdings nur wenige Orte besessen zu haben 5); statt deren nahm man entweder die Wissenschaft der Nachbarn in Ansprach, deren dreien zu diesem Ende in Thurii beî jedem Verkause ein Geldstück als Wahrzeichen gegeben werden musste, oder man liess den Handel bei einer Behörde anmelden, die alsdann die Verpflichtung batte, ihn vor der Genehmigung eine bestimmte Prist hindurch durch Ausruf oder Auschlag zur öffentlichen Kenntniss zu bringen ), auch wohl eine Abgabe wie z. B. in Athen ein Procent vom Kaufpreise erhob?);

und wo man ganz sicher gehen wollte, hielt man sogar Käufer und Verkäufer zu der eidlichen Versicherung vor Zeugen an, dass keinerlei Betrug bei dem Geschäfte beabsichtigt sey 8). Erst wenn diesen Förmlichkeiten genügt und der verabredete Preis wirklich bezahlt war. trat das Eigenthumsrecht des Käufers ein 9); nur Charondas, dem in dieser Hinsicht auch Plato 10) folgt, hatte dieses sofort an den Abschluss des Vertrags geknüpft und dem Verkäufer überlassen, ob er die Kaufsumme auf seine Gefahr creditiren wolle, während die meisten übrigen Gesetzgebungen demselben bis zum Empfange dieser ein Eigenthumsrecht vorbehalten hatten 11). gegen war für ihn die Verpflichtung, den Kaufgegenstand für den bedungenen Preis auszuantworten, bereits mit dem Augenblicke begründet, wo er das Handgeld empfangen hatte 12), vorausgesezt dass dieses weder in der Trunkenheit, noch in der Leidenschaft, noch unter gesetzwidzigen Umständen geschehen war 13); dieses Handgeld musste mit dem Werthe der verkauften Sache im Verhältniss stehn, und ging dem Käufer verloren, wenn er den Vertrag nicht hielt; für den Verkäufer aber hatte es im entsprechenden Falle den Nachtheil, dass er nach manchen Gesetzen den ganzen Betrag der Kaufsumme als Strafe erlegen, also gleichsam dem Käufer den Gegenstand wieder abkaufen musste 14). In Athen soll dem Käufer gegen eine solche Weigerung die Be-Baiweens ding zugestanden haben 15); gewöhnlicher aber versteht man darunter die Evictionsklage, wenn ein Dritter Ansprüche an das Kaufobject erhob, und der Käufer es nicht darauf ankommen lassen wollte, später seinen etwaigen Regress an den Verkäufer zu nehmen 16), sondern diesen sofort zur Gewährleistung herbeizog 17), wofern dieses nicht, wie ausser Attika häufig, bereits beim Abschlüsse des Handels durch eigene Bürgen oder Raufhelfer geschehen war 18). Auch die Verordnung der platonischen Gesetze, dass der Makler oder Zwischenhändler dem Käufer für den erkauften Gegenstand haftbar sey 19), dürfte der thatsächlichen Gesetzgebung entlehnt seyn; und noch wahrscheinlicher ist dieses hinsichtlich der Verbindlichkeit des Verkäufers, denselben wegen verhehlter Fehler zurückzunehmen, wenn sie auch zunächst nur für Sclaven näher bezeugt ist <sup>20</sup>).

- 1) Ανεπίδικα, σσα τις κατέχει τοῦ τετελευτηκότος ὡς πατρῷα καὶ παππῷα, Bekk. Anecdd. p. 183; vgl. Isaeus de Pyrrhi her. §. 59—63: ἀκριβῶς γὰρ ἐπιστάμεθα πάντες, ὅτι ἀδελφῶν μὲν κλήρων ἐπιδικαστία πᾶσίν ἐστιν ἡμῖν, ὅτφ δὲ γόνφ γεγόνασιν γνήσιοι παϊδες, οὐδενὶ ἐπιδικαίμαίεσθαι τῶν πατρώων προςἡκει . . . ὅσοι δὲ διαθήκαις αὐτοὶ εἰςποροῦνται, τούτοις ἐπιδικάζεσθαι προςἡκει τῶν δοθέντων τοῖς μὲν γὰρ ὅτι γόνφ γεγόνασιν, οὐδείς ᾶν δήπου ἀμφισβητήσειε περὶ τῶν πατρώων, πρὸς δὲ τοὺς εἰςποιήτους ἄπαντες οἱ κατὰ γένος προςἡκοντες ἀμφισβητεϊν ἀξισοῦσι κ. τ. λ. Nur der ὑπὸ ζῶντος ἔτι εἰςποιηθείς fiel nach Demosth. c. Leochar. §. 19 gleichfalls in diese Kategorie; doch s. oben §. 64, not. 15.
- 2) Demosth. adv. Stephan. II, §. 22: ανεπίδικον μή έξείναι έχειν μήτε κλήρον μήτε επικληρον: vgl. adv. Macart. §. 5: κηρύντοντος τοῦ κήρυκος, εἴ τις αμφισβητείν ἡ παρακαταβάλλειν βούλεται τοῦ κλήρου ἡ κατὰ γένος ἡ κατὰ διαθήκας, mit Harpocr. p. 20 oder Poll. VIII. 32 und G. H. C. L. Steigerthal de vi et usu παρακαταβολής in causis Athen. hereditariis, Cellis 1832. 4.
- 3) Audinavia, vgl. Bunsen p. 86-92, Heffter S. 272, Meier S. 459-470, Platner Process II, S. 309 fgg., Schömann ad Isaeum p. 197, de Boor S. 93 fgg.
- 4) Denn dass diese beiden Geschäfte, auch abgeschn von mercantilischem Tausche, einander fortwährend gleich galten, zeigt z. B. Demosth. c. Calliel. §. 32: κᾶν μὲν ἐγωὶ τῶν χωρίων ἀποστῶ τούτοις ἀποδόμενος ἢ πρὸς ἔτερα χωρία ἀλλαξάμενος κ. τ. λ.
- 5) Theophrast hei Stob. Serm. XLIV. 22: οὐ χρη ở ἀγνοείν, ότι αὶ προγραφαὶ καὶ αἱ προκηρύξεις καὶ όλως όσα πρὸς τὰς ἀμφισβητήσεις ἐστὶ πάντα, τὰ πλείστα δι ἔλλειψιν ἐτέρου νόμου τίθεται παρὶς γὰρ ἀναγραφη τῶν κτημάτων ἐστι καὶ τῶν συμβολαίων, ἐξ ἐκείνων ἔστι μαθεῖν εἰ ἐλεύθερα καὶ ἀνέπαφα, καὶ τὰ αὐτοῦ πωλεῖ δικαίως εὐθυς γὰρ καὶ μετεγγράφει ἡ ἀρχη τὸν ἐωνημένον. Eine solche Urkunde ist vielleicht C. Inscr. n. 2338.
- 6) Daselbst: οἱ μὲν οὖν ὑπὸ πήρυκος κελεύουσε πωλείν καὶ προκηρύττεν ἐκ πλειόνων ήμερῶν, οἱ δὲ παρὶ ἀρχῆ τινὶ, καθάπερ καὶ Πιτταπὸς παρὰ βασιλεῦσε καὶ πρυτάνει ἐνιοι δὲ προγράφειν παρὰ τῆ ἀρχῆ
  πρὸ ἡμερῶν μη ἐλαττον ἢ ἔξήκοντα, καθάπερ Ἀθήνησε, καὶ τὸν πριάμενον ἐκατοστὴν τιθέναι τῆς τιμῆς, ὅπως διαμφισβητῆσαὶ τε ἔξῆ καὶ
  διαμαρτυρῆσαι (vgl. Hesych. s. v. ἐν λευκώμασιν, und die Wirkungen
  einer solchen Binsprache, ἀπόρρησις, bei Isseus de Menecl. Ş. 28)
  τῷ βουλομένῳ, καὶ ὁ δικαίως ἐωνημένος φανερὸς ἢ τῷ τέλει παρὰ δέ
  τισι προκηρύττειν κελεύουσι πρὸ τοῦ κατακυρωθῆναι πένθ ἡμέρας συνεχῶς, εἔ τις ἐνίσταται ἢ ἀντιποιεῖται τοῦ κτήματος ἢ τῆς οἰκίας, ὡςαὐτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὑποθέσεων, ὡςπερ καὶ ἐν τοῖς Κυζικηνῶν. Θουριακοὶ δὲ τὰ μὲν τοιαῦτα πάντα ἀφαιροῦσιν, οὐδ ἐν ἀγορῷ προςτάττουσιν
  ωςπερ τάλλα, διδόναι δὲ κελεύουσι κοινῆ τῶν γειτόνων τῶν ἐγγυτάτω
  τρισὶ νόμισμὰ τι βραχύ μνήμης ἔνεκα καὶ μαρτυρίας κ.τ. λ.
- 7) Exaroori, Ross Demen v. Attika S. 47; vgl. Aristoph. Vesp. 676 und Böckh Staatsh. N. A. I, S. 440.

- 8) Theophrast weiter: πελεύουσι γάς, ἐκὸν μέν τις ολικαν πρόγτως, θύειν ἐπὶ τοῦ ᾿Απόλλωνος τοῦ Ἐπικωμαίου, ἐκν δὲ χωρίον, ἐπὶ τῆς κώμης ἢ αὐτὸς οἰκεῖ, καὶ ὀμνύειν ἐναντίον τῆς ιἰζης ἐγγραφούσης καὶ κωμητών τριών, ἢ μὴν ἀνεκθθαι δικαίως, μηθὲν συγκακουργούντα, μήτε τέχνη μήτε μηχανή μηδεμιᾶ τον αιτόν δὲ τρόπον καὶ τὸν πολούντα πωλείν ἀδόλως τον δὲ μή οἰκοδντα ἐν ἄστει θύειν τὸν δοχαν ἔπὶ τοῦ ἀιος τοῦ ᾿Αγοραίου, τὴν δὲ θυσίαν τῶν ἐλαιτόνων εἰναι θυλήμασιν, ἀνευ δὲ τούτων μὴ ἐγγράφειν τὴν ἀρχήν ¨ ᾶμα καὶ ἐν τῷ ὄρκω προςορπίζειν αὐτὴν, ἐὰν μὴ ὀκνύωσι, μηδὲ ἐγγράψειν τὴν ώνήν.
- 9) Daselbst: πυρία δὲ ἡ ἀνη καὶ ἡ πρᾶσις εἰς μὲν πτῆσιν, ὅταν ἡ τιμή δοθῆ καὶ τὰ ἐκ τῶν νόμων ποιήσωσιν, οἶον ἀναγραφήν ἢ ὅρκον ἢ τοῖς γείτοσι τὸ γιγνόμενον.
- 10) Legg. IX, p. 915 D: ὅσα δὶ διά τινος ἀνῆς ἢ καὶ πράσεως ἀλλάττεται τις ετερος ἄλλω, διδόντα ἐν χώρα τῆ τεταγμένη ἐκάστοις κατ ἀγοράν και δεχόμενον ἐν τῷ παραχρῆμα τιμὴν οἶτως ἀλλάττεσθαι, ἄλλοδι δὲ μηδαμοῦ μηδ ἐπὰ ἀναβολῆ πράσιν μηδὲ ἀνην ποιεσθαι μησενός ἐὰν δὲ ἄλλως ἢ ἐν ἄλλοις τόποις ότιοῦν ἀνθ' ότουοῦν διαμείβηται ἐτερος ἄλλω πιστεύων πρὸς ὃν ἄν ἀλλάττηται, ποιείτω ταῦτα ὡς οὐα οὐσῶν δικῶν κατὰ νόμον: vgl. Republ. VIII, p. 556 A und Platmer Process II, S. 341.
- 11) Theophrast: πότερον δε έως αν κομίσηται (scil. την τιμήν) κίρον είναι του κτήματος ούτω γαρ οί πολλοί νομοθετούσιν ή ωςπιρ Χαρώνδας και Πλάτων οδτοι γαρ παραχρήμα κελεύουσι διδόναι και λαμβώνειν, εάν δε τις πιστεύση, μή είναι δίκην αὐτὸν γαρ αίτιον είναι τῆς ώδικίας.
- 12) 'Αρραβών, ή ἐπὶ ταῖς ἀναῖς παρὰ τῶν ἀνουμένων δεδομένη προματαβολή ὑπὸρ ἀσφαλέζεις, Réymol: M. p. 148; vgl. Isheus de Ciron. §. 23, Lucian. Rhet. praec. c. 17 u. s. w. Dass Thales als Erfinder desselben gonant worde (Wachsmuth II, S. 189), ist wohl nur Missverständniss aus Aristot. Politic. I. 4. 5.
- 13) Theophrast: εἰς δὲ τὴν παράδοσιν καὶ εἰς αὐτὸ τὸ πωλεῖν (scil. κυρία ἡ ωἰτὴ) ὅταν ἀρραβῶνα λάβη? σχεδὸν γὰρ οὕτως οἱ πολλοὶ νομοΦετοῦσιν ἀλλὰ τοῦτο προςδιοριστέον, ἐὰν μὴ παρὰ μεθύοντος μηθ ἐξ ἐργῆς, μηθὲ φιλονεικίας, μηθὲ παρανομοῦντος, ἀλλὰ φρονοῦντος, καὶ τὸ ὅλον δικαίως, ὅπερ κάκει προςθενέον, ὅταν ἀφορίζη παρ' ὧν δει ὧνεισθαι.
- 14) Derselbe weiter: τάττουσι δέ τινες και τον άρραβῶνα πόσον δεί διδόναι, πρός το πλήθος της τιμής μερίζοντες . . . εάν δε λαβών άρραβῶνα μή δέχηται την τιμήν ή δούς μή καταβάλη εν τῷ ωρισμένω χρόνω . . . επιτίμιον τῷ μεν στέρησις τοῦ ἀρραβῶνος οῦτω γὰρ σχεδόν οἱ ἄλλοι κελεύουε και οἱ Θουριακοί τῷ δε μή δεχομένω εκτισις ὅσου ἄν ἀποδῶται κ. τ. λ.
- 15) Harpoor. p. 62: ἐνίστε καὶ ἀρραβῶνος μόνου δοθέντος, εἶτα ἀμφισβητήσαντος τοῦ πεπρακότος, ἐλάγχανε τὴν τῆς βεβαιώσεως δίκην δ τὸν ἀρραβῶνα δοὺς τῷ λαβόντι.
- 16) Αὐτομαχήσαι, ὅταν ἀντιποιήται τις οἰκίας ἢ χωρίου, και εἰη ὁ πεπρακώς μέν ἀξιόχρεως, ὥςτε δοκείν ἀποτίσαι τὴν ζημίαν και συνίστασαι τὴν δίκην πρός τὸν ἀντιποιούμενον, βούλοιτο δὲ ὁ διακατέχων τὴν οἰκίαν ἢ τὸ χωρίον ἴδιον αὐτῷ γενέσθαι ἀγῶνα πρὸς τὸν ἀμφισβητοῦντα, Bekk. Anecdd. p. 467; vgl. Harpocr. p. 57 und Suidas 1, p. 387.
- 17) Poll. VIII. 34: ή δε βεβαιώσεως δίωη, ὁπότε τις προάμενος εἰναν ἢ χωρίον, ἀμφισβητοῦντός τινος, ἀνάγει ἐπὶ τὸν πρατῆρα, τὸν δὲ προςήκει βεβαιοῦν ἢ μὴ βεβαιοῦντα ὑπεύθυνον εἶναι τῆς βεβαμώσεως:

wgh Behk: Ancedd, p. 214 and Domosth. c. Pantaen. §. 12 mit Herald. Anim. IV. 1, p. 282 fgg, und mohr bei Muier S. 526—529 oder Platner Process II, S. 343.

18) Συμπρατής ὁ τὰ πωλούμενα ὑς ἐτέρου βεβαιῶν, Bekk. Anecdd. p. 1930 such nedthe und βεβαιωτής oder βεβαιωτής, αυτον secundus, s. Böckh C. Inser, II, p. 273 and Meier in Ally. Lit. Zeit. 1843 Dec. S. 619.

19) Legg. XII, p. 954 A: υποδικος δ' έστω και δ προπωλών καθαπες δ δκεδόμενος: vgl. Poll. VII. 11 und die προπωληταί και βεβαιωταί των κατά την ώνην in zahlreichen Papyrusurkunden, wedurch auch vielleicht auf C. Inser. n. 1756 ein Lieht fällt.

- 20) Bekk. Anecdd. p. 214: ἀναγωγή γάς ζοτι το τον πώλουντα αλιέτην νόσημα έχοντα και μή προειπόντα τῷ ἀνουμένψ ἐφείσθαι τῷ ἀνησαμένψ βιακρίνεσθαι πρὸς τὸν πεπρακότα: vgl. Plat. Legg. XI, p. 916 und Pfatner Process II, S. 342 oder Meier S. 525.

### §. 66

Weniger formilieh, aber deschalb nicht weniger gesetzlich geregelt waren diejenigen Rechtsgeschäfte, welche die zeitweilige Ueberlassung des Besitzes oder Niessbrauche einer Sache an einen Andern durch Miethe. Pacht oder Darleihen 1) zum Gegenstande hatten und dafür dem Kigenthümer derselben in der Roget (9) einen bestimmten Zins bedringen: Solche Geschäfte konnten selbet eine rechtliche Nothwendigheit seyn, wie z. B. Vormünder: /ein Weisen vermögen , dessen eigene Werwaltung ihnen zu schwer fiel, in Pacht zu geben verpstichtet waren 5), oder das Eigentham von Staaton 4), Gemeinden 5), Tempela 6) nur auf diese Art nutzbargomacht werden konite; aber auch abgesehn davon liesen sich ihre Spuren bis in die Zeiten verfolgen wer der Zins noch in Naturerträgnissen entrichtet werden ninsste?), wenn auch erst mit der Einführung des baaren Geldes der Zinswucher möglich war, von dem selten oben näher gehandelt worden ist. Einer sehr alten Zeit war gewiss auch die kretische Sitte entsprangen, die dem Darleihen den Charakter eines Raubes aufprägte 8); ausserdem ist aber hier moch die eigenthümliche Fiction zu herühren, nach welcher dasselbe häufig die Form eines Kaufs annahm, so dass der Vorschuss als Kaufschilling für irgend einen dem Entlehner gehörigen Gegenstand geleistet ward, an welchem sich dieser jedoch nicht nur das Rückkaufsrecht für die empfangene Summe 9), sondern auch in der Regel die fernere Nutzniessung vorbehielt, und dafür dann die Zinsen jener Summe gleichsam als Miethpreis zahlte 10). Sonst scheinen Miethund Pachtzinse im Allgemeinen niedriger gewesen zu seyn, nicht bloss we ein Grundstück ein für allemal in Erbpacht gegeben ward 11), sondern auch bei gewöhnlichen Zeitpachten, deren Ertrag kaum über acht Procente geschäzt werden kann 12) und zugleich in längeren Fristen als Baargeldzinsen entrichtet ward 15); nur gegen den säumigen Zahler standen dem Eigenthümer neben der gerichtlichen Klage 14) das sofortige Pfandungsrecht 15) und bei Wohnungen noch unmittelbarere Zwangsmittel wie Aushehen der Thüre, Abdecken des Hauses, Verschluss des Brunnens 16) offen. Auch gegen den Pächter, der den Gegenstand verwahrloste, das Land nicht bauete u. s. w., kommen eigene Klagen dysωργίου 17) und αμελίου 18) vor; ausserdem ward besonders bedungen, dass er kein Holz noch Erde aus dem Grundstücke entserne; dagegen fielen die directen Abgaben dem Eigenthümer zur Last 19), und wenn Kriegszeiten die ordnungsmässige Ausbeutung verhinderten, musste dieser statt des Zinses die Hälfte der wirklichen Aeradte annehmen 20). Dass endlich auch jede Art beweglichen Eigenthums Gegenstand eines Miethvertrags werden konnte, versteht sich von selbst, wenn auch die vorkommenden Beispiele meistens zugleich mit dem Capitalvermögen in engerer Beziehung stehn, wie wenn bei einer Werkstätte oder Wechselbank auch die innere Einrichtung mit verpachtet wird 21): eben so entspricht die Fracht oder das Fährgeld in einem Schiffe ganz der Wohnungsmiethe 22), und hieran reiht sich dann wieder die Miethe eines Reit- oder Zugtbieres 25), obgleich diese anderseits auch mit der nicht seltenen von Sclaven verglichen werden kann 24), nur dass leztere mit Vorwissen ihrer Herren sich häufig auch selbst auf ähnliche Art verdingten, wie solches auch von Freien und zwar nicht

bloss zu niedrigen und mechanischen Dienstleistungen <sup>25</sup>), sondern im weltesten Umfange der Kenntnisse und Geschicklichkeiten eines jeden geschah <sup>26</sup>).

- 1) Mia Guaic, locatio, δανεισμός, mutuum, χρήσις, commodatum, Aristot. Eth. Nic. V. 2. 13; vgl. Meier A. P. S. 497 fgg.
- 2) Denn allerdings gehört, wie Meier S. 499 richtig bemerkt, zum Charakter des χοίος der Zins nicht wesentlich und fällt daher namentlich auch bei χοῆσις mehrfach weg; im Uebrigen verhält sich wie zur μίσθωσις der μίσθος, so zum δανεισμός der τόνος: vgl. Aristoph. Nub. 1288, Aristot. Politic. I. 3. 23.
- 3) Lysias e. Diogit. §. 23: εὶ ἐβούλετο δίκαιος εἶναι περὶ τοὺς πατδας, ἰξῆν αὐτῷ κατὰ τοὺς νόμους, οἱ κεῖνται περὶ τῶν ὀρφανῶν καὶ τοῖς ἀδυκατοις τῶν ἐππρόπων καὶ τοῖς ἀυναμένοις, μισθῶσαι τὸν οἶκον ἀπηλλαγμένος πολλῶν πραγμάτων: vgl. oben §. 56, not. 20 und mehr bei Böckh Staatsh. N. A. S. 200, Meier A. P. S. 295, Platner Process II, S. 281, Schömann ad Isaeum p. 205, wo insbes. auch auf den Umfang des Begriffs οἶκος in diesem Falle aufmerksam gemacht ist: elocari non solum fundos et praedia pupillorum, sed omnem bonorum substantiam, etiam numos.
- 4) Xenoph. Vectig. IV. 19: τι ἃν ἦττον μισθοϊτό τις παρὰ τοῦ δημοσίου ἢ παρὰ τοῦ ἰδιώτου, ἐπὶ ταῖς αὐτοῖς μέλλων ἔξειν; μισθοῦνται γοῦν καὶ τεμένη καὶ ἱερὰ καὶ οἰκίας, καὶ τέλη ἀνοῦνται παρὰ τῆς πόλεως: vgl. Andoc. de Myster. §. 92 und mehr bei Mazoechi ad Tab. Heracleenses (jext C. Inser. III, p. 693 fgg.) und Böckh Staatsh. N. A. S. 413 fgg.
- 5) S. die Beschlüsse athenischer Demen C. Inser. n. 82. 93. 103. 104 mit Schömann com. Ath. p. 376 fgg.
- 6) Harpect. p. 39: ἐκάστω γὰς θεῷ πλέθρα γῆς ἀπέτεμον, ἐξ ὧν μισθουμένων αἰ εἰς τὰς θυσίας ἐγένοντο δαπάναι: vgl. Böckhs delische. Urkunde in Abhh. d. Berl. Akad. 1834, S. 24 und mehr bei Ussing Inscr. ined. p. 49 und G. A. §. 20, not. 3 fgg.
- 7) Χρέα, Schulden, Hesiod. ἔργ. 647; vgl. die attischen ἐπτημόριο oder ἐπίμορτο. St. A. §. 101, not. 10 und Isocr. Areop. §. 32 ι οῦ τε τὰς οὐσίας ἔχοντες . . . ἐπήμυνον ταῖς ἐνδείαις, τοῖς μὲν γεωργίας ἐπὶ μετρίαις μισθαίσεων παραδεδόντες, τοὺς δὲ κατ' ἐμπορίαν ἐκπέμποντες, τοῖς δ' εἰς τὰς ἄλλας ἐργασίας ἀρορμὴν παρέχοντες, mit Platner Process II, S. 347 und Böckh N. A. S. 643, welcher leztere freilich mit Schömann die ἐκίμορνοι nicht ein, sondern fünf Sechstheile des Ertrags zinsen lässt?
- 8) Plut. qu. gr. 53: διὰ τι παρὰ Κνωσοίοις ἔθος ἦν άρπάζειν τοῖς δανειζομένοις τὸ ἀργύριον; ἢ ὅπως ἀποστεροῦντες ἔνοχοι τοῖς βιαίοις ωσι καὶ μᾶλλον κολάζωνται;
- 9) Vgl. Demosth. c. Apatur. §. 8: ἐνην ποιούμαι τῆς νεως καὶ τῶν καίδων, ἔως ἀποδοίη τάς τε δέκα μνᾶς, ἃς δι ἐμοῦ ἔλαβε, καὶ τὰς τριάκοντα, ὧν κανίστησεν ἐμὲ ἐγγυητὴν τῷ τραπεζίτη: und die häufigen Steine mit der Aufschrift ὅρος οἰκίας oder χωρίου πεπραμένου ἐπὶ λύσει, Arch. Intell. Bl. z. Allg. Lit. Zeit. 1834, S. 16, 1835, S. 50, der Verkauf ist nämlich unter dem Vorbehalt der Wiedereinlösung gemacht als mancipatio sub fiducia, zur grösseren Sicherheit des auf das Grundstück ausgeliehenen Gegides".

- 167 Demosth. adv. Pantaen. §. 4: Ιδανείσαμεν πέντε και έκατον μνάς τούτω ἐπ ἐργαστηρίω και τριάκοντα ἀνδραπόδοις . . . μιφθούται δ' οίτοσὶ παρ' ήμῶν τοῦ γιγνομένου τόκου τῷ ἀργυρίω, πέντε και ἐκατον δραχμῶν τοῦ μηνός ἐκάστου, και τιθέμεθα συνθήκεις, ἐν αἶς ἢ τε μισθωσις ἢν γεγραμμένη και λύσις τούτω παρ' ήμῶν ἐν τιν. βητῷ χρόνω: vgl. die ähnlichen Verträge im C. Inser. n. 2693 e und 2694 b: γενομένης δὲ τῆς ἀνῆς τῶν προγεγραμμένων κτημάτων εἰς τὸ τοῦ θεοῦ ἔνομα, μισθώσεται πάντα αὐτὸς κατὰ χρηματισμόν καὶ ἔξεκ αὐτὸς εἰς τὰ πατρικά αὐτὸς και οί ἰξ αὐτοῦ ἢ οἶς ἄν ἡ κληρονομία τῶν ὑκαρχέντων καθήκη, nur dass hier, weil der Scheinkäuser ein Tempel ist, keine λύσις eder Rückkahlung, sondern ein ewiger Zins, φόρος, hedungen wird.
- 11) 'Λεντάως, Aristot. Occonom. II, 4; vgl., C. Inscr. II, p. 867: Κρατεύας έδωκεν 'Αριστομίνει κήπον έποικίσαι . . . και ολιόπεδα καιριαφόρος δε τοῦ κήπου χρυσοῦς έκαστου Ινιαυτοῦ, wo Bāckh an die römische Emphytonois crinnert; auch Staatsh. N. A. S. 199.
- 12) Isacus de Hagn. §. 42: ἀγρον μεν Θριάσι πένθ' ἡμιτάλαντα ευρίσκοντα, οἰκίαν δε Μελίτη τρισχιλίων ἐωνημένην, ἄλλην δε Ἐλευσινι πεντακοσίων ἀφ' ὧν ἡ μίσθωσις τοῦ μεν ἀγροῦ δώδεκα μναϊ, τῶν δε οἰκιῶν τρεῖς: vgl. Salmas. de modo usur. p. 848.
- 13) Thomas Mag. p. 762: τοὺς μισθοὺς καὶ τὰ ἐνοίκια κατὰ τὰς πρυτανείας, οὐ κατὰ μῆνα ἐτέλουν: von Böckh freilich auf Staatseigenthum beschränkt, ohne dass jedoch für seine Behauptung: "die Hausmiethe wurde wie die Zinsen monatlich bezahlt oder berechnet" ein sicheter Beweis vorläge. Bei Pachtungen waren die Fristen begreißlicherweise noch länger, Staatsh. N. A. S. 418.
- 14) Demosth. c. Olympiod. §. 45: ἢ διὰ τί σὰ οὐδεπώποτέ μοι ελαχες ἐνοικίου δίκην τῆς οἰκίας ῆς ἔφασκες μισθῶσκεί μοι ὡς σαυτοῦ οὐσαν, οὐδὲ τοῦ ἀργυρίου οὖ ἔλεγες πρὸς τοὺς δικαστάς ὅτι ἐδάνεισάς μοι; womit ieb jedoch nicht nach Heffter S. 264 fgg. auch die δίκη κυρκοῦ verbinde und mich vielmehr in diesem ganzen Puncte der Ansicht von Hudtwatcker Diaeteten S. 141 fgg. anschließe.
- 15) C. Inser. I, p. 132 und 142: ἐἀν δὲ μὴ ἀποδιδῶοἰν, εἶναι ἐνεχυρωσίαν καὶ ἐκ τῶν ὡραίων τῶν ἐκ τοῦ χωρίου καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ἀπάντων τοῦ μὴ ἀποδιδόντος: vgl. unten §. 71, not. 16.
- 16) Stob. Serm. V. 67: καθάπες και εξ οικίας, φησίν ὁ Βέων, εξοικιζόμεθα, όταν τὸ ενοίκιον ὁ μισθώσας οὐ κομιζόμενος την θύραν ἀφέλη, τὸν κέραμον ἀφέλη, τὸ φρέας εγκλείση κ.τ.λ.
  - 17) Bekk. Anecdd. p. 20 oder 336: ἐπειδάν τις χωρίον παραλαβών ἀγεώργητον καὶ ἀνέργαστον ἐάση, ἔπειτα ὁ δεαπότης δικάζηται τῷ παραλαβόντι.
  - 18) Hesych. I, p. 271; vgl. Meier A. P. S. 532. Nur im lexten Pachtjahre finden wir ausdrücklich bedungen, dass die Hälfte des Landes unbestellt bleibe, ὅπως ἀν τῷ μετὰ ταῦτα μιστραμένω ἐνῷ ὑποργάζουθαι, C. Inser. I, p. 142.
  - 19) C. Inser. I, p. 141 · εάν δε τις εξεφορά γενηται από των χωριων τοῦ τιμήματος, τοὺς δημότας εξεφερειν την δε ὕλην και την γῆν μη Εξεστω Εξάγειν τοὺς μισθωσαμένους κ. τ. λ.
  - Das. p. 132: ἐἀν δὲ πολέμιοι ἐξείργωσι ἢ διαφθείρωσι ἐτ, εἶναι Αἰξωνεύσιν τῶν γενομένων ἐν τῷ χωρίω τὰ ἡμίσεα.
    - 21) Demosth. pro Phorm. §. 35 fgg., adv. Stephan. I, §. 33.
    - 22) Daher auch ravlor in beiderlei Bedeutung, Fährgeld (§. 49,

austhut, σταθρούχος, Hesych. II, p. 657.

-0 -23) Demosth. c. Phaenipp. & I: nal aven meyaky noosodos toriv αὐτῷ Εξ όνοι di ἐνημικοῦ υλαγωνούσι και λαμβάνει οὐτος πλέον η δώ-δεκα δραχμάς της ημέρας: vgl. Mid. § 174, und insbes. d. Erkl. d. Sprichworts δίου σχιά bei Schol. Plat. Phaedr. p. 260 C oder Aristoph, Vesh. 191, such Zenob. VI. 28 und Suidas II, p. 700.

24) Vgl. oben §. 49, not. 17 und die Orgrande bei Demosth. c. Nicostr. §. 21, die nach dems. pro Corona §. 51 auch als modoroi

gelten können.

25) Plat. Republ. II, p. 371 Bi due de rives, we despuas elot nat αλλοι διάκονοι, οι αν τα μεν της διανοίας μη πάνυ αξιοκοινώνητοι ώσι, την δε του σώματος λοχύν ίπανην έπι τους πόνους έχωσιν οι δη πωλουντου της δηχώρη χρείου, την τικήν τικήν αυτους εχωύν επλούντες, κέκληντικών εξε δηχώρη μαθωνοί της Lysis p. 208 A, Polit. p. 290 A, Aristoph. Av. 1152, Ath. VIII. 27 mit Schömann ad Isaeum p. 310, and mehr obem §. 12, not. 14 mil 41, not. 13 inshes. aber; such Suide I, φ. 15h: ἀμφερεαφόρος δ τεριμία μισθού φέρων, wormster übrigens eben so wohl auch ein άποφοράν φέρων, folglich ein Sclave, begriffen wird.

- 26) S. olienist. 36, noti 6, 45 38, not. 9, über Wedeenger G. A. §. 33, not. 9, über Soldaten St. A. §. 30, not. 10 n. s., w.

Wenn ührigens auch alle diese Geechäfte schon an sich eine Rechtsverbindlichkeit begründeten, so konnte es doch bei dem angedeuteten Charakter des griechischen Volkes und Staates gelbst in den meisten Fällen räthlich erscheinen, sich die Erfüllung derselben noch auf andere Art zu sichern, wozu dann theils Pfandrecht theils Bürgstellung, wo nieht Beides zusammen diente 1). Unterpfänder als Gegenversicherungen, wie wir sie schon oben bei Mitgiften gefunden haben 2), kommen selbst bei Pachtverträgen vor, um namentlich für Waisenvermögen gegen Verringerung des Grundstocks Gewähr zu leisten 3); sonst haben sie ihren gewöhnlichen Platz bei Darleihen, wo sie dann entweder als Faustpfänder dem Gläubiger selbst überantwortet 4) oder demselben in liegenden Gütern oder anderen Theilen eines Capitalvermögens hypothekarisch zugeschrieben wurden 5). Was jene betrifft, so war es verboten, Waffen, Pflüge und andere noth;

wendige Geräthschaften als Unterpfand zu nehmen 6); dagegen finden wir Sclaven 7) und andere Stücke lebendigen Eigenthums auch als Faustpfand, an dessen Benutzung sich der Darleiher zugleich für die Zinsen bezahlt machte, obgleich er anderseits im Falle ihres Todes auch sein Capital zu verlieren Gefahr lief 8). Sicherer war in sofern ein hypothekarisches Darleihen, zumal wenn auch hier der Ertrag des Unterpfandes dem Gläubiger als Zins zufiel 9) oder für Unzulänglichkeit desselben noch eine Generalhypothek im Hintergrunde stand 10); nur lag es in der Natur der Sache, dass Niemand auf liegende Hypotheken leihen durfte, dessen Person nicht zugleich den allgemeinen Bedingungen jedes Grunderwerbes entsprach 11), und jede staatsrechtliche Beschränkung dieses Erwerbes auch jenes Pfandrecht mithegriff 12). Jedenfalls aber verlieh eine Verpfändung das Recht zu sofortiger Besitzergreifung des verpfändeten Gegenstandes 15), sobald die Verbindlichkeit, für welche jene geschehen war, nicht erfüllt ward; und bis dieselbe ganz erfüllt war, entbehrte der Eigenthümer der freien Verfügung über das Unterpfand 14), geschweige denn dass noch eine zweite Verpfändung oder Verläusserung desselben erlaubt gewesen ware 15), dergleichen zu verhüten wenigstens in Attika die verpfändeten Grundstücke an ihren Gränzen mit Steinen versehen wurden, auf welchen ihre Gebundenheit zur öffentlichen Keuntniss gebracht war 16). Auch der Begriff der Bürgschaft brachte es mit sich, dass der, welchem dieselbe bestellt war, sich sofort und ohne vorher erst den Verbürgten ausgeklagt zu haben, an den Bürgen selbst halten konnte 17), während diesem keine weitere Sicherheit als der Regress an den Verbürgten zustand; für welches Rechtsverhältniss der Grieche dann auch schon frühe ein ganz dem deutschen "den Bürgen soll man würgen" analoges Sprichwort erhalten hatte 18). Mitunter erscheint der Bürge freilich nur als der vermittelnde Bewahrer einer streitigen Sache, für die er also beiden Theilen zugleich bürgte 19); eine einseitige Bürgschaft aber konnte nur

eben dadurch aufgehoben werden, dass der Gegenstand derselben aus der Gewalt des Verbürgten in die des Berechtigten überging 20); und die wesentlichste Erleichterung, die wenigstens das attische Recht dem Bürgen gewährte, bestand darin, dass seine Verpflichtung nach Jahresfrist von selbst erlosch 21). Dagegen beschränkte sich dieses Verhältniss auch keineswegs auf die vorher berührten Geschäfte, sondern konnte für eine jede Verbindlichkeit im weitesten Sinne sowohl angeboten als verlangt werden 22); ja in vielen Vorkommenheiten des bürgerlichen Rechtslebens, wie Vindicationen 25), Provocationen 24), Appellationen 25), Befristungen 26), Compromissen 27), Zahlungsanweisungen 28), Arresten 29) war Bürgschaft entweder die einzige oder doch die gebräuchlichste Form, von der alles weitere Verfahren ausging; und eben so unerlässlich erscheint sie dem Gemeinwesen gegenüber in allen Fällen, wo dieses sich bestimmte Rechtsansprüche an Einzelne sichern zu müssen glaubte 30).

- 1) Meier att. Proc. S. 504 fgg. 515 fgg., Platner Process II, S. 301 fgg. 365 fgg.
- Αποτιμήματα, Böckh C. Inser. II, p. 1056, Ross Inser. ined.
   II, p. 32; vgl. oben §. 30, not. 18.
- 3) Poll. VIII. 142: ἀποτίμημα δε ἔστιν οἶσν ὑποθήπη, πυρίως μὸν προς τὴν προϊκα, ἤδη δὲ καὶ προς τὰς μισθώσεις: vgl. Harpocr. p. 41; οἱ μισθούμενοι τὰς τῶν ὀρφανῶν οἰπίας παρὰ τοῦ ἄρχοντος ἐνέχυρα τῷς μισθώσεως παρείχοντο, ἔδει δὲ τὸν ἄρχοντα ἐπιπέμπειν τινὰς ἀποτιμησομένους τὰ ἐνέχυρα κ. τ. λ. mit Böckh C. Inscr. I, p. 485 und Isacus de Philoct. § 36; aber auch bei sonstigen Pachtungen, C. Inscr. n. 82 und 103.
- 4) Ἐνέχυρα, im weiteren Sinne des Worts allerdings jedes Unterpfand, ohne dass man es jedoch wie Platner ganz mit ὑποθήκη identificiren dürfte; vgl. Demosth. Apatur. §. 10, Spud. §. 11, Timoth. §. 52, Everg. §. 54 u. s. w.
- 5) Υποθήπαι, vgl. oben §. 49, not. 9 und Poll. III. 84 oder VIII. 142: θείναι μεν ολείαν εστί τὸ δούναι εἰς ὑποθήκην, θέσθαι δι τὸ λαβείν, wesshalb auch der Verpfänder bisweilen θετής heisst, Isacus de Aristarch. §. 24; falsch dagegen Ammon. diff. vocab. p. 70: θέσθαι μεν γάρ ἐὸτι τὸ λαβείν ὑποθήκην, ὑποθέοθαι δὶ τὸ δοῦναι: vgl. Picrson ad Moer. p. 473.
- 6) Dieder. I. 79: ὅπλα κὰν καὶ ἄροτρον καὶ ἄλλα τῶν ἀναγκαιοτάτων ἐκάλυσαν ἐνέχυρα λαβεῖν πρὸς δάνειον.
  - 7) Demosth. c. Aphob. I §. 25 fgg.
  - 8) Lysias de Obtrect. §. 10: περί της θέσεως του ιππου· προς-

ηχε κάμκατης τὸς ξηπον· ἀνάχειν με βουλόμενον ούτος ἀποτφέπειν ξπειβάτο . . . . . μετά τὸν Θάνατον τοῦ επηου κατέστη ἀντίδικος μετά τούτων λέγων, ως οὐ δέκαιδε με εξη κομίσασθαν τὸ ἀφγύφιον π.τ.λ.

9) Demosth. c. Spud. §. 5; rgl. Herald, Asim. p. 217 fgg.

- 10) Win in dem Bodmereivertrage bei Demasth. adv. Lacrit. §. 12: ἐἀν θὲ μη ἀποθῶσιν ἐν τῷ συγκειμένω χρόνω, τὰ ὑποκείμενα τοῖς βανείσασιν ἐξέσταν ῷποθείνὰς καὶ ἀποθοῦνας τῆς ὑπαρχούσης τιμῆς καὶ ἐἀν τκ ἐλλώκη τοῦ ἀργυρίου . . ἐσκω ἡ πράλα τοῖς ἀσνείσασι καὶ ἐκ τῶν τούτων ἀπάντων καὶ ἐγγείων καὶ ναυτικῶν, πανταχοῦ ὅπου ἀν ώσι κ. τ. λ.
- 11) Mithin aur Bürger und die solchen gleichgestellt waren, keine Metecken, Demosth. pro Phorm. §. 6; eine Authalme, die aber die Regel nur hestätigt, s. Aristot. Oeconom. II. 4: μετοίκων τινών ἐπιδέδανεπόνων ἐπι πτήμασιν; οἰλι οὐσης αὐτοῖς ἐγιτήσεως, ἐψηφίσωντο το τρίσας κέρος εἰτρέξουντα τοῦ δανείου κὸν Ασυλόμενον κυρίως ἔχειν το κτήμα.

13) Bokk. Apecdd. p. 249: ἐμβατεία το τον δανειστήν ἐμβατεῦσαι καὶ ἐἰςἐλθεῖν ἐἰς τὰ κτήματα τοῦ ὑποχρέου: vgl. Demosth. c. Apatur. §: d und Hudtwhacher: Dinetaten S. 139, über die ammittelbare Berechtigung aber inabes. das Gesetu adv. Spud. §. 7, δς αὐκ. ἐῷ διαφρήθην, ὅσα τις ἀπετίμησεν, είναι δίκας οὐτ' αὐτοῖς οὖτε τοῖς κληφονόμοις.

ΤΑ) Demostii. c. Timoth. §. 11: ή μεν γαρ οὐσια΄ ὑπόχρεως ἦν ἄπασα και ὄροι αὐτῆς έστασαν και άλλοι έκράτουν.

- 15) Demosth. adv. Nicostr. §. 10: και ότι το χωρίον το εν γειτένων μοι τοῦτο οἰδείς εθέλοι οὖτε πρίασθαι οὖτε τίθεσθαι ο κάψ ἀδελφὸς . . . οὐδένα ἐώη οὖτε ωνεῖσθαι οὖτε τίθεσθαι ως ἐνοφειλομένου αὐτῷ ἀργυρίου: vgl. Dionys. Hak. de Isaco p. 610:
- 16) Poll. III. 85: σρους ἐφιστάναι χωρίω: λίθος δ' ἢν ἢ στήλη της δηλεύσω ως ἐψτιν ὑπόρρεων των τὸ χωρίον ἐπὶ δὲ τοὐτου ἐλέχετο ἐψτίνθαν τὰ χωρίον, ως τὸ ἐναντίον ἄστικτον: vgl. die übrigen Lexikographen s. v. ἄστικτον mit Böckh im Berl. Lect.verz. 1621 und oben §. 49, not. 11.

17) Lyyunring & aradexousvoc dinn, Bekk. Anecdd. p. 244; vgl. Demosth. adv. Lacrit. §. 15 und Theophr. Char. 12.

- 18) Έγγύα πάρα δ' άτα, Plat. Charmid, p. 165; vgl. Epicharmus Dei Clem. Alex. Strom. VI, p. 626 und mehr bei v. Leutsch ad Paroemiogr. I, p. 394 und Göttling in Verh. d. Leipz. Ges. d. Wiss. I, S. 316.
- 19) Harpocr. p. 196: μεσεγγύημα το ομολογηθέν αργύριον παρ ανθοί μέσω γινομένω εγγυητή της αποδόσεως: vgl. Antiph. de Chor. 5. 50. Lydias adv. Philacr. 5. 6, Isocr. de Sophist. 5. 5, Demosth. adv. Boeot. de nomine 5. 5, und mehr bei Ast ad Plat. Legg., p. 510.

20) Demosth, adv. Apatur. §. 10: anolvo frag the expuns.

21) Das. §. 27: τάς έγγύας επετείους είναι. . . ha no-

22) Dieses sat έγγυζε, mech häufiger θεγγυζε, Isseri Trapez. §. 14, oder κατεγγυζε, Polyb. V. 19, vgl. Meier hon. damust: p. 26. Dagegen εγγυζοθαί τενα, sich für Jamandan varbärgan m. Reind. ad Plat. Phaed. p. 254, Schömann ad Isaeum p. 297.

- 23) S. oben §. 58, not. 15 und für Sachen Pell. VIII. 33: ຈຳ ປີໄ ປີເກ ແລ່ ເຄິ່ງ ໄປສຸດທ້ອງ ແລະລັດເລເອ ແລ່ວບປະເທງ, ອໍາລໍາະ ເຄື ໄງງູບກຸ່ດແລະ ຈື ດີເກົາ ເເທດ ທີ່ ເລີ ຊູດູກຸ່ມແລະ, ວໂດງ ເລີ ຂໄດແລະລ: vgl. Bekk. Ancedd. p. 246 und mehr im Allg. bei Meier A. P. S. 374 und Platner II, S. 297.
  - 24) Demosth. adv. Pantaen. §. 40.
- 25) Poll. VIII. 60; vgl. Hudtwaldher S. 100.
  - 26) Demosth. adv. Zenoth. 6. 29.
- 27) Isaeus de Dicacog. §. 1, Demosth. adv. Apatur. §. 15; iy-yunral nai diairnral adv. Neaer. §. 69 fg.
- 28) Harpoct. p. 236: Ίσατος έν τῆ πρός Διοφάνην ἐπιτροπής ἀπόλογία φησί· τὸ μὲν παρόν τόσε παρ ἐτέρων μεταληβείν παρεγγύησεν, ἀντὶ τοῦ παρέδωκεν ἐντειλάμενος ἐκατέρω, τῷ μὲν λαβείν, τῷ δὲ δοῦναι· καὶ πάλιν φησί· τὰ μὲν ἐμοῦ διαλύσαντος, τὰ δὲ τοῦ γεωργόῦ παρεγγυη-Φέντος ἀντὶ τοῦ παραλαβόντος.
- 29) Demosth. adv. Apatur. §. 10: ματηγχύησα τούς παϊδας, βν εξ. τις ένδεια γίγνοιτο, τὰ έλλείποντα έκ τῶν παίδον είη.
- 30) Vgl. St. A. §. 126, not. 4 und 14 und über die Haftbarkeit in peinlichen Sachen Andec. de Myst. §. 44: Provto els rods nokemlaut auramodigartes, naradinortes rods trypynás, ous édec rots avrois tretodat, èr ofsato ous igrupadato.

# §. 68.

Dass alle solche Verträge ausserdem in der Regel schriftlich aufgesezt, von Zeugen bekräftigt und besiegelt 1), auch wohl beschworen 2) und bei unbetheiligten Dritten 5), namentlich Wechslern oder Priestern 4) nie dergelegt zu werden pflegten, ist bereits oben bemerkt; im Einzelnen aber sind um so weniger durchgehende Bestimmungen darüber möglich, als einer der obersten Rechtsgrundsätze in Griechenland die contrahieenden Personen hinsichtlich der einander aufzulegenden Bedingungen völlig autonom machte und der freien Vereinbardig in Beziehung auf die Betheiligten formlich Gesetzeskraft beilegte. Nur gegen die Ordnungen und Interessen des Gemeinwesens durften sie nichts festsetzen 5); worin dann auch wohl zugleich die Unverbindlichkeit der allerdings auch vorkommenden Verträge in turpi causa enthalten ist 6); abgeschn davon aber erkannte die Gesetzgebung jede mit Vorbedacht und freiwillig ?) erfolgte Einwillig gung oder Uebereinkunft als zu Recht bestehend an, und ertheilte damit zugleich, wie es scheint, allen Vereinen und Genossenschaften, die im Staate bestehen oder sich

o un adre o bandancem ()

bilden mochten, die nöthige juristische Persönlichkeit, um ihre Mitglieder zur Erfüllung ihrer eingegangenen Verbindlichkeiten anhalten zu können 8). Von Orts- oder Tempelgemeinden und bürgerlichen Körperschaften verstand sich dieses von selbst; eben diesen aber sezt die solonische und gewiss nicht bloss auf Attika beschränkte Verordnung 9) ausdrücklich alle diejenigen gleich. welche sich zu Schiffahrt und Handel, zu gemeinschaftlichen Speisungen und Begräbnissen, zu gottesdienstlichen Festen und Gebräuchen, ja zu Raubzügen oder Kapereien zusammengethan hätten; und gewiss werden wir dahin auch die zahhreichen auf Wechselseitigkeit begründeten Unterstützungsvereine oder equivous rechnen dürfen, die selbst im gerichtlichen Versichren Begünstigung und Beschleunigung ihrer Klagen genossen 10). Aus demselben Grundsatze floss ferner das Recht, bei einem Vertrage Conventionalstrafen zu stipuliren, die bei säumiger Erfüllung desselben eintraten 11) 5. dessgleichen Rechtstreitigheten durch compromissarisch bestellte Schiedsrichter entschelden zu lasten, bei deren Sprüchen sich die Betheiligten shoe Beschwerde oder Recurs zu beruhigen hatten 15); und begonders trat er endlich bei den zahlreichen Liesenungs, und Unternehmungsgeschäften ein 12), die zwar der Sprachgebrauch auch als Mieth- oder Pachtverträge betrachtete, die aber dadurch wesentlich von diesen verschieden sind, dass hier der Verpachter Geld zu nahlen, der Pachter hingegen zu empfangen hat 14). Allerdings ist lezterer insofern auch wieder Vermiether, als er seine Geschicklichkeit oder Mithwaltung zur Ausführung irgund eines verabredeten Werkes gegen Bezahlump berleiht; his dieses Werk aber beendigt und damit sein Anspruch auf den bedungenen Lohn begründet ist, bleibt en demjenigen, der ihn angenommen hat, in ähnliehde Art wie der Miether dem Vermiether verpflichtet; miss nothigenfalls Burgen stellen 15); und wird vertragsinissig um so festen gehunden, je kanfiger solche Unternehmungen hur Gegenstand gewinnsüchtiger Speculation sind 16). Für Stants - und Gemeindebesten und andere

öffentliche Arbeiten wurden solche Verträge von den Behörden <sup>17</sup>) oder ernannten Commissarien <sup>18</sup>) nach der Anweisung abgeschlossen, die sie durch Beschluss oder Gutachten von Sachverständigen <sup>19</sup>) erhielten, und zu diesem Ende auch wohl eine Concurrenz eröffnet, die selbst, wie es scheint, eine contradictorische Form annehmen kounte <sup>20</sup>); nach beendigter Arbeit aber bestellten die Verpachter sogenannte Nachschätzer, die dieselbe zu prüfen und das Geleistete zu würdigen hatten, um darnach die Zahlung zu leisten <sup>21</sup>); wofern man es nicht vorzog, den Unternehmer wiederum an den Ertrag des Gebäudes anzuweisen und dadurch zugleich zu fernerer baulicher Erhaltung desselben zu verpflichten <sup>29</sup>).

- 1) Vgl. oben §. 6, not. 13 und §. 49, not. 12 mit Schneiders krit. Jahrbb. d. Rechtsw. 1847, S. 43; über Zougen aber insbes. Demosth. adv. Oneter. I, §. 21: ἀλλ' οὐθὲ πρὸς ἄλλον οὐθ' ἄν εξς οὐθένα νοισύνο συνάλλαγμα ποισύμενος ὑμαρτύρως. ἀν ἔπραξεν: ja schon Hesiod. ἔργ. 373: και τε κασυγνήτω γελάσας ἐπὶ μάρτυρα θέσθαι!
- 2) Demosth. c. Olympiod. §. 10: ταῦτα δή πάντα προνοούμενοι ἐγράφαμεν τὰς ευνθήκας καὶ ἄρκους ωμόσαμεν, ὅπως μήδὶ ἐκοντὶ μήτ ἀκαντὶ μηδετέρω ἰξουσία ἡμῶν γένηται μηθὶ ἀτιοῦν ἰδία πρᾶξαι: vgl. Isacua de Dicacog. §. 7 u. s. w.
- 3) Isocr. Trapez. §. 20: ταῦτα δὲ συγγράψαντες καὶ ἀναγαγόντες εἰς ἀκρόπολιν Πύρωνα ... διόσμεν αὐτῷ φυλάττειν τὰς συνθήκας, προς-ταξάντες αὐτῷ, ἐὰν μὲν διαλλαγῶμεν πρὸς ήμᾶς αὐτυὺς, κωτακαύσαι τὸ γραμματεῖον, εἰ δὲ μὴ, Σατύρῳ ἀποδοῦναι: vgk. Demosth. c. Olymp. §. 12 und c. Apatur. §. 15: καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐτίθεντο τὰς συνθήκας καρὰ τῷ Φωπρίτω, εἶτα κελεύσωντος τοῦ Φωπρίτου παρ᾽ ἄλλφ τινὶ θέσσαι τίθενται παρὰ τῷ ᾿Αριστοκλεῦ κ. τ. λ.
- 4) Vgl. oben §. 48, not. 8 und G. A. §. 9, not. 5; auch C. Inser. II, p. 1037: nard rae diadonae rae neipevae er ro koo toe Appoding nal napa Europidy ro apports nul napa ro degaddeny Krygigover.
- 5) Καν μή τι δημόσιον κωλύη: vgl. Aristot. Rhet. I. 15, 9: ἐνίοτε ὁ μὲν κελεύει κύρια είναι ἄττ ᾶν σύνθωνται, ὁ δὲ ἀπαγορεύει μὴ συντίθεσθαι παρά τὸν νόμον.
- 6) Aeschin. c. Timarch. §. 160 fgg., vgl. Meier A. Proc. S. 496 und 535, der dieses um so weniger hätte bezweifeln sollen, als dort gerade für den ἐκ συνθήκης ήταιοηκώς die Atimie als unzweifelhaft vorausgesext wird.
- 7) Das heiset ούχ ὑπ' ἀνάγκης ὁμολογήσας οὐθὲ ἀπατηθείς οὐθὲ ἐν ὀλίγω χρόνω ἀναγκασθείς βουλεύσασθαι, Plat. Crit, p. 52 E; vgl. Meier S. 497,
- 8) Plat. Symp. p. 196 C: α die τις έκων ομολογήση, paole οί τῆς πόλεως βασιλῆς νόμοι δίκαιου εξεαί: vgl. Isocr. c. Callim. §. 24: τὰς τὰιας ομολογίας δημοσία κυρίας ἀναγκάζετε εξεαι, nuch Demosth. c. Rverg. §. 77, c. Dionysod. §. 2, c. Olymp. §. 54, and insbes. c.

- Phaenipp. §. 12 : πυρίας είναι τὰς πρὸς ἀλλήλους ὁμολογόας, ἄς άν Εναντίον μαρτύρων ποιήσωνται.
- 9) Gajus in l. 3 Dig. XLVII. 22 de colleg. et corporibus : sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt, quam Graeci έταιρίαν vocant; his untem potestatem facit lex, pactionem, quam veint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant; sed haec lex videtur ex lege Solonis translata esse, nam illic ita est: ἐἀν δὲ δῆμος ἢ φράτορες ἢ ἐερῶν ὀρρίων (l. ὁργεῶνες) ἢ ναῦναι ἢ σύσοιτοι (Isaeus de Nicostr. §. 18) ἢ ὁμόταφοι ἢ διασῶται (G. A. §. 8, not. 6 fgg.) ἢ ἐπὶ ἐἰαν (l. λεταν) οἰχόμενοι ἢ ἐις ἐμπορίαν, ὅ τι ᾶν τούτων διαθῶνται πρὸς ἀλλήλους, πίριον εἶναι, ἐἀν μὴ ἀπαγορεύση δημόσια γράμματα: vgl. die Wechselschriften von Salmas. Observ. ad J. A. et R. p. 89 fgg. und Herald. Observ. c. 42 oder Anim. p. 81—96, und was sonst bei Harald. Observ. Bibl. II, p. 53 citirt ist, neuerdings aber insbes. Oann ad Pompon. de œrig. juris, Giessen 1848. 8, p. 158 fgg. und Meier im Hall. Lect.verz. 1848—49.
- 10) Vgl. St. A. §. 146, not. 9 und Mittheilungen aus A. F. Ribbecks schriftl. Nachlass, Berl. 1848. 8, S. 143 fgg. mit Meier A. P. S. 540 fgg., Thiersch in Abhh. d. Bayr. Akad. 1834, Philol. Cl. I, S, 680 fgg., St. John Hell. III, p. 76 fgg., Böckh Staatsh. N. A. I, S. 346; insbes. auch die Inschrift in Zeitschr. f. d. Alt. 1840, S. 1089: δφος χωρίου πεπραμένου ἐρανισταῖς, und Poll. VIII. 144: δωμε δ ἄν τοῖς ἐρανισταῖς καὶ εἰ συμμορίται, καὶ τὸ παρ' Υπερίδη μετοικικῆς συμμορίας ταμίας.
- 11) Τὰ ἐπιτίμια τὰ ἐκ τῆς συγγραφῆς, Demosth. adv. Phorm. §. 26; vgl. adv. Dienysod. §. 20 und adv. Nicestr. §. 10: ὅτι ἐν τατς συγγραφατς εἔη τριάκονθ ἡμερῶν αὐτὰν ἀκοθοῦναι ἡ δικλύσιον ἀφείλειν.
- 12) Domosth. Mid. §. 94: ἐἐν δέ τινες περί ουμβολαίων ἰδίων πρὸς ἀἰλήλους ἀμφιοβηνώσε καὶ βούλωνται δικετητήν ἐλέσθαι ὀντινοῦν, ἐξέστω αυτοῦς αἰρείσθαι, ὅν ἄκ βούλωνται δικετητήν ἐπισδάν δὲ ἔλωνται κατα κοινόν, μενίτωσαν ἐκ τοῖς ὑπὸ τοὐτου διαννωσθεῖσι καὶ μηκέτε κατα φερέτωσαν ἀπὸ τοὐτου ἐφ ἔτεροκ δικαστήρων ταὐτὰ ἐγκληματα, ἀλλ ἔστω τὰ κριθέντα ὑπὸ τοῦ διάιτητοῦ κύρια: vgl. adv. Theoria. §. 20: προςήκει τοὺς ἀνκιδίκους ὑπὲρ μὲν τῶν ἰδίων, οπως ἄν αὐτοὺς πείθωσι, διοικείσθαι πρὸς ἀλλήλους, und Lucian. Bis abd. c. 11: ἡν δέ τινες ἐκόντες αὐτοὶ σύνθωνται δικαστὰς καὶ προκλόμενοι ἐπιτρέψωσι διαιτᾶν, οὐκει δίδωσιν ὁ νόμος εἰς ἔτερον ἐρεϊναι δικαστήριον: mit Hudtwalcker Diaeteten S. 173 fgg. und Meier die Privatschiedsrichter und die öffentlichen Diaeteten Athens, Halle 1846. 4.
- 13) Έργολαβεία 'oder ἐργωνία, Polyb. VI. 17. 5; zunächst bei Bauten, Sintenis ad Plut. V. Pericl. c. 13, Böckh Staatsh. N. A. I, S. 286; aber auch in sonstiger Beziehung häufig, von Künstlern, Xenoph. M. Socr. III. 1. 2, Strab. VIII, p. 543, Plut. V. Pelop. c. 25, Schol. Aristoph. Pac. 602, κατὰ συγγραφήν, Andoc. c. Alcib. §. 17, Demosth. Cor. §. 122; von Feldarbeiten, Demosth. c. Nicostr. §. 21 ε δπότε γὰρ οἱ ἀνθρωποι οδτοι ἢ ὁπούραν πρίαιντο ἢ θέρος μεσθοϊντο ἐκθερίδαι ἢ ἄλλο τι τῶν περί γεωργίαν ἔργων ἀναιροῦντο: von Lieferungen für Festlichkeiten, ἀπομισθοῦν τοὺς στεράνους, C. Inser. m. 2144, vgl. Poll. VII. 200: αννθηματιαίους δὲ στεράνους εξογακν 'Αριστοφαίνης τοὺς δηροολαβημένους, οῦς οἱ νῶν ἐκθερίωνος λίγουσε ' φετέον δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ ἐκθοὐστος ἔργον ὁτιοῦν τὸ ἐργοδοτεῖν, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐργαζομένου τὸ ἐργολαβεῖν, und im Allg. Bekk. Anecdd. p. 259: ἐργο-

λάβος ο ύπλο τινών ζογων μισθόν λαμβάνων και έχων τούς συνεργαζο-

- 14) Vgl. Herod. II. 180: 'Αμφικτυόνων δε μισθωσάντων του νηον τριμμοσίων ταλώντων ἐξιογάσασθαι, oder Demosth. Mid. §. 155: τα-λάντου μισθούσι τὰς τριηραρχίας, d. h. geben sie in Entreprise, wogegen μισθούσθαι s. v. a. ἐκλαμβάνειν, übernehmen, Herod. V. 62, Domosth. Nicostr. §. 21 und Müller de munim. Athen. Gott. 1836. 4, p. 39 fgg. Nur der Person, die ein Werk übernehmen soll, gegenüber kann μισθούσθαι auch vom έργοδοτής gesagt werden, wie pro Cor. S. 51 oder Aclian. V. Hist. XIV. 17: 'Aprilaer ele vije ciniar τετρακοσίας μτας αναλώσαι, Ζεύξιν μισθωσάμενον, wogegen es vom έργολάβος heissen würde: ἐμισθώσατο τήν οἰκίαν τετρακοσίων μνών ώστε suruyodya: s. schon Budnei Comm. 1. gr. p. 876.
- . 15) Vgl. C. Inser. n. 2266 und Rangabé Antiqu. hellén. I, p. 47. and 52: μισθωτής Διονυσόδωρος . . . εγγυητής Ήρακλείδης κ. τ. λ.
- 16) Daher callidus redemtor Horat. Epist. II. 2, 72; vgl. d. Erkl. su I. 1. 77 oder Juven. Satir. III. 30, und die Charakteristik bei Manetho Apotelesm. IV. 330 fgg.
- 17) Athen. VI. 27: εἰς τῆν ἐπισκευήν τοῦ νεω . . . διδόναι τὸ ἀργύριον, οπόσου αν οί των ιερέων επισκευασταί μισθώσωσι: vgl. Meier Schiederichter S. 58.
- 18) C. Inser. II, p. 278: έλέσθαι δε μνόρα όςτις επδώσει την στήλην καί στήσει και επιμελές ποιήσεται όπως αναγραφή τόδε το ψήφισμα. το δε εσόμενον ανάλωμα δότω ο ταμίας από της εγκυκλίου διοικήσεως **200 δει δε συντελί**ση ό έκ**δ**ότης 2. τ. λ.
- 19) Vgl. Müller l. c. und die von Lehas mitgetheilte Inschrift in Revue de Philol. I, p. 267: τοι δὲ πωληταὶ ἀποδόσθων καθ' α κα ό άρχιτέκτων συγγράψη, όπως έργασθή πετ' άναμαρτίας: wo unter dem egxiriarer wie C. Inser. u. 160 und Rangabe u. 56 nicht wie sonst der Bauunternehmer, sondern der Staatsbaumeister zu verstehen ist; s. Böckh Staatsh. N. A. S. 287.
- 20) Eine solche scheint in der freilich arg verdorbeneu Urkunde C. Inter. n. 2266 vorgeschen, die Böckh so restaurirt hat: o de igγωπήσων δραγμάς έκατον δούς του ψεύδους, πρίν έργωνείν, έργωνείτω, ό δε νικήσας τη δίκη του ψεύδους εγγυητάς καταστησάτω της άληθείας, महोर वेंग रा रक्षेंग हेंदूरका वेंग्रेसेम्हावा हेमस्त्रे वेंग्र वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वेंग्रेस वें έγγυητάς, τελείσθω ό του ψεύδους έαλωχώς το έπιτίμιον, mit der Bemerkung: de σίκη ψεύδους instituenda agitur inter plures, qui liceantur, redemptores ... qui vicisset en lite, in jum probatus habebatur et debebat veri sponsores dare. Sonst ist danselbe Verfahren wie bei Versteigerung öffentlicher Güter oder Einkünfte vorauszusetzen; daher auch πρίασθαι s. v. a. μισθώσασθαι, Poll. IX. 39.
- 21) Exitingtal, Harpoor. p. 122 and C. Inser. n. 102; vgl. auch. m. 2266: ἐπειδάν δὲ συντελεσθή το ἔργον, ἐπαγγειλάτω ο ἐργωνης τοῖς ἐπιστάταις καὶ τῷ ἀρχιτέκτονι, ἀφ' ής δ' αν ήμέρας ἐπαγγείλη, ἀποpurretobusus ant dourpasius to dina hitgaic. far de mit dina hinegur δοκιμάσωσι, καθαρά έστω τὰ έργα και το επιδίκατον αποδότωσαν τῷ Εργώνη · δοκιμάσουσι δε αὐτοι και κατά μίρος εκαστον τῶν έργων και antuaren zon johan antuaran ada fohrafian, fan ge uptionet fohonar ώσι και κατά μέρη ειέλωνται τὰ ἔργα, ἐάν τι ἀμφισβητώσι πρὸς άλλήλους, διακρινέτωσαν ἐπισταταὶ ἐν τῷ ἱερῷ καθίσαντες κ.τ. λ.
  22) Wie bei dem athenischen Theaterpächter oder degistextor,

Böckh Staatsh. N. A. S. 308.

- \_- - 15115 1

§. 69.

Ausser den Verträgen konnten inzwischen auch noch andere Thatsachen des gesellschaftlichen Lebens Rechtsverbindlichkeiten begründen, zu welchen es theilweise nicht einmal der Einwilligung des Verpflichteten bedurfte. Wo diese nöthig war, konnte das Geschäft allerdings auch die Form eines wirklichen Vertrags annehmen 1); aber wie selbst Darleihen mitunter ohne Verschreibung oder Zeugen bloss auf Treue und Glauben gegeben wurden 2), so war dieses der Natur der Sache nach noch häufiger bei anvertrautem Gute 3) der Fall, für dessen Veruntreuung oder Vorenthaltung 4) der Empfänger jedenfalls dem Eigenthümer verantwortlich und ersatzpflichtig blieb, wenn auch eine peinliche Behandlung dieser Unredlichkeit, wie §. 62 bemerkt ist, den griechischen Rechtsgrundsätzen zuwiderlief; und Aehnliches gilt von jeder andern Täuschung des Vertrauens, die auch ohne förmlichen Vertrag den leichtsinnigen Borger 5), ungetreuen Geschäftsführer 6) u.s.w. bürgerlich haftbar machte. Denn jede Einbusse, die durch fremde Schuld erlitten war, begründete einen Entschädigungsanspruch, der der Verfolgung directer Rechte völlig gleich galt; ein Vortheil, den Jemand dem Andern entzogen oder verscherzt hatte, ward betrachtet als ob er ihn sich selbst angeeignet hätte?); und darauf beruht wenigstens im attischen Rechte der weite Umfang der Schädenklage, die weit entfernt sich auf unmittelbare Beschädigungen fremder Personen oder Sachen zu beschränken, alle Benachtheiligungen eines Einzelnen umfasste, die nicht unter den Gesichtspunct einer besonderen Rechtswidrigkeit gebracht werden konnten 8). Für wirkliche Körperverletzungen hatte ohnehin das ältere grieckische Recht vielmehr den Grundsatz der Talion oder Vergeltung des Gleichen mit Gleichem 9), oder es überantwortete dem Beschädigten den Thäter selbst 10), wie dieses auch nach dem solonischen Gesetze wenigstens hinsichtlich solcher Thiere, die einen Schaden zugefügt hatten, der Fall war 11); doch findet sich

daneben allerdings schon bei Homer die Geldbusse selbst für Tödtungen 12), und wo nicht wie bei lezteren später religiöse oder staatspolizeiliche Rücksichten eine andere Behandlung erheischten, scheint diese Entschädigungsart immer mehr die Oberhand behalten zu haben, wo denn freilich der Hausvater auch für alle Verschuldung seiner Hausgenossen und Sclaven einstehen musste 15). Nur wo die gesetzlich bestimmten Vorsichtsmaassregeln beobachtet waren, wofür Solon sehr in's Einzelne gehende Fürsorge getroffen zu haben scheint 14), fiel 'jene Verantwortlichkeit weg; sonst aber traf sie nicht nur Hand, lungen, wodurch sich Jemand irgendwie benachtheiligt halten konnte 15), sondern auch Unterlassungen, wie z. B. das Ausbleiben eines Zeugen in einem Rechtshandel 16). insofern sich der dadurch erlittene Schaden schätzen liess; und konnte selbst durch Nachlässigkeiten oder Versehen, wie irrige Zahlungsleistung an einen unberechtigten Dritten 17), begründet werden. Dass dabei für Absichtlichkeit der Beschädigung doppelter Ersatz geleistet werden sollte 18), beweist, dass Solon auch die sittlichen Seiten dieser Rechtsfragen nicht übersehen hatte; ihr privatrechtlicher Charakter aber wird dadurch in Nichts geändert.

<sup>1)</sup> Wenigstens einer δρολογία, im Gegensatze der förmlichen συνθήπη, Vales. ad Harpoer. p. 250, was übrigens nur unf die Beiweiskräftigkeit, nicht auf die Rechtsverbindlichkeit Einflust hat; dena jede Hinwilligung vor Zeugen gift schon einem Vertrage gleich; s. §. 68, not. 8.

<sup>2)</sup> Χειρόδοτον δάνεισμα τὸ ανευ συμβόλου, Poll. II. 152. Beweis aus Handelsbüchern? Demosth. pro Phorm. §. 20.

<sup>3)</sup> Παρακαταθήκη δόμα μετὰ πίστεως, Plat. defici. p. 415; auch παραθήκη, Lobeck ad Phrynich. p. 313; vgl.. Wytt. ad Plut. S. N. V. p. 61 und über ihr Rechtsverhältniss insbes. Isocrates im Τρά-΄΄ πεζετικός und αμάγτυρος πρὸς Εὐθύνουν mit Starke de Isocr. orat. forensibus, Berl. 1845. 8.

<sup>4)</sup> Αποστερείν, Pall. VI. 154, lat. instiari, Seneca de ira II. 9; vgl. Aristot. Problem. XXIX. 2 und Schol. Aristoph. Plut. 373 αποστερω έστεν, σταν παρακαταθήκην τινός λαβων είς διαβολήν χωρήσω και οὐκ έθέλω διδόναι αὐτῷ ἄ έλαβον.

<sup>5)</sup> Ath. XIII. 95: οἱ κάπηλοι οἱ ἐγγὺς οἰκοῦντες, παρ' ὧν προπόσεις λαβών οὖκ ἀποδίδωσι, δικάζονται αὐτῷ σιγκλείσαντες τὰ καπηλεία. Dass für schuldiges Kaufgeld auch Zinsen berechnet wurden, zeigt Demosth. c. Spudiam §. 8.

- 6) Kadvelpape dien, actio mandati, Pell. VIII. 143. Allerdinga wird xadvestva. häufiger von der praevaricatio des öffentlichen Anhlägens gesagt, vgl. Hemsterh. ad Lucian. I, p. 300 und Weber ad Bemosth. Anistaer. p. 378; sher was dieser dem Staate, das iet der Mandatar dem Vollmachtgeher gegenüber, dessen Pflichtwidrigkeiten gewiss auch gerichtlich zu verfolgen möglich war; s. Petiti L. A. p. 643.
- 7) Demosth. pro Phano §. 36: περί μιν γάρ ων αρθυρήπας, νόμος έστι διαρρήδην, ος πελεύει σε όμοιως όφλισκάνειν, ως περ αν αντός έχης: vgl. die Klage des Dinarch gegen Proxenus bei Dionys. de Dinarcho e. 3, p. 635.
- 8) ding flagge, a. Herald. Anim. p. 208, Meler A. P. S. 425, Platner Process II, S. 369.
- 9) Vgl. den Spruch des Rhadamanthys bei Aristot. Kth. Nic. V. 5: εἴ κε πάθοι τά κ' ἔρεξε, θίκη κ' ἰθεῖα γένοιτο, und das Gesetz des Zalenkus oder Charondas bei Demosth. Timoer. §. 140 und Diod. XII. 17: ἐάν τις ὀφθαλμὸν ἐκκόψη, ἀντεκκόψαι παρασχεῖν τὸν ἐαντοῦ, dessen ehendaselbst berichtete Verschärfung Diog. L. I. 57 sogar Solon nuschreibt: καὶ ἐὰν εῖα ὀφθαλμὸν ἔχοντος ἐκκόψη τις, ἀντεκκόπτειν τοὺς ἀὐο: inzwischen lässt jedenfalls der Zusatz bei Demosthenes: καὶ οὐ χρημάτων τιμήσεως οὐθεμιᾶς, darauf schliessen, dass das Recht seiner Zeit im Gegensatze des lokrischen vielmehr die Milderung einer Geldbusse angenommen batte.
- 10) Plut. V. Lycurg. c. 11.
- 11) Plut. V. Solon. c. 24: έγραψε δε και βλάβης τετραπόδων νόμον, εν φ και κύνα δακόντα παραδούναι κελεύει κλοιφ τριπήχει δεδεμέ-44: vgl. Håbcher de vita Lysiae p. 178.
- . 12) Ilied. IX. 633; XVIII. 498.
- 13) S. Lysias adv. Thoomnest. I § 19: ολεβος (d. h. θεράπεντος, Harpoer. p. 212) και δούλης την βλάβην είναι δφείλειν, wie unstreitig mit Herald. Animadv. p. 358 für και βλάβης την δούλην κα lesen ist; Schellings Vorschlag de Solon. legib. p. 138, βλάβης την διπλήν κα lesen, lässt sich mit dem obersten Principe not. 18 schwer vereinigen.
- 14) Vgl. das Gesetz oben §. 62, not. 23 und Plut. V. Solon. c. 23: και μελισσών σμήνη καθιστάμενον απέχειν τών ύφ' έτέρου πρότερα ήθουμένων πόθας τριακοσίους: auch Diog. L. I. 57: δακτυλιογλύφω μή έξείναι σφραγέδα φυλάττειν τοῦ πραθέντος δακτυλίου.
- 15) Eine Klage wegen dammum emergens erwähnt Demosth. adv. Calliel. §. 3 fgg., wegen lucrum cessans adv. Apatur. §. 13; selbst wagen. Contracthruchs bei Gemeindeverträgen gegen die Urheber desselben G. Inser. n. 93: λάν δά τις είλη ἢ ἐπιψηφίση παρὰ τάςδα τὰς συνθήκας, πρὶν τὰ ἔτη ἐξελθείν τὰ τετταράποντα, είναι ὑπόθωσον τοις μισθωταίς τῆς βλάβης. d. h. allerdings nur für den wirklich erwachsenden Schaden, nicht etwa für den Versuch, was βλάβης ohne Artikel heissen würde.
- 16) Demosth. c. Timoth. §. 20: τυνὶ δὲ Ἀντιφάνει εἴληχα βλάβης ἐδίαν δίκην, δτ. μοι οὐτ' ἐμαρτύρησεν οὖτ' ἐξωμόσατο κατά τὸν νόμον: vgl. Plat. Legg. XI, p. 937 A.
- 17) Demoath. c. Callipp. §. 14: λαγχάνει αὐτῷ δίπην . . . ἐγκαλέσας βλύπτειν ἐαυτὸν ἀποδιδόντα Κηφισιάδη τὸ ἀργύριον, ο κατέλιπε

Abent & Honnelening nue uith , aber ebrof buoleniante ud nino-

18) Demosth. c. Mid. §. 43: οἱ περὶ τῆς βλάβης νόμοι πάντες, αν καν τις βλάψη, θεπλοθη, αν δ' άκων, ἀπλοῦν το βλάβος καθειλουρω ἐκτίνεων: vgl. Dinarch. c. Demosth. §. 60 und βλάβος auch Plat. Legg. VIII, p. 843 fgg.

## **§. 70.**

Dass dem Berechtigten auf jedes Recht, worüber ihm sonst freie Verfügung zustand, freiwillig oder vertragsmässig auch ganz zu verzichten gestattet war, versteht sich von selbst 1), und wenn es auch streitig gewesen zu seyn scheint, inwieweit die Verziehtleistung auf eine Erbschaft von den auf dieser haftenden Verbindlichkeiten befreien konnte 2), so war doch jedenfalls einem Schuldner möglich durch Abtretung seines ganzen Vermögens sich seiner Gläubiger zu entledigen 5); ausserdem aber konnte jede Art von dinglichen Rechten theils durch Verjährung theils durch Confiscation verloren gehn. Die Verjährung war allerdings zunächst nur eine Einrede, welche Rechtsansprüchen entgegengesezt werden konnte, wenn die gesetzliche Zeit verflossen war, binnen welcher sie hätte geltend gemacht werden sollen 4); darin war jedoch folgerecht ein Erlöschen dieser Ausprüche selbst mit dem Ablaufe des gedachten Zeitraumes enthalten, der bei Bürgschaften, wie oben & 67 bemerkt, ein Jahr, in den meisten übrigen Fällen fünf Jahre betrug 5); und nur wo der Nichtverfolgung derselben eine von dem Gegner verschuldete Täusehung zu Grunde lag, scheint auch das attische Recht wie das römische keine Verjährung zugelassen zu haben 6). Was die Confiscation betrifft, so fiel natürlicherweise alles herreplose Gut als solches dem Staatschatze anheim?); durch amtlichen oder richterlichen Spruch aber konnte auch jeder Privathesitz ganz oder theilweise in das öffentliche Eigenthum übergehn 8), und auch ohne den Misshrauch, den entartete Staatsformen mit diesem Rechte trieben, kann es bei seiner grossen Ausdehnung zu den organischen Erscheinungen des griechischen Rechtslebens

gerechnet werden. Selbst Geldbussen kann man im weiteren Sinne des Wortes dahin rechnen, zumal da es lediglich von äusserlichen Umständen abhing ... ob sie das ganze Vermögen eines Mannes erschöpften oder nicht 9); daneben kamen inzwischen auch Beschlagnahmen von Naturalgegenständen, inshesondere bei Umgehungen der Zoll - und Steuergesetze vor 10), und jedenfalls konnte eine Geldbusse, wie jede andere Schuld an den Staat, bei säumiger Entrichtung die Einziehung des schuldnerischen Vermögens selbst zur Folge haben. In Athen wenigstens wuchs eine solche Schuld, wofern sie nicht vor Ablauf des ersten Jahres bezahlt war, um das Doppelte, und berechtigte zugleich den öffentlichen Schatz. sich sofort an der Habe des Säumigen selbst bezahlt zu machen 11), an welchen oder seine Rechtsnachfolger nur der etwaige Ueberschuss zurückerstattet ward 12): eine Strenge, die übrigens noch häufiger als gegen die Uebertreter wirklicher Strafgesetze gegen die Pächter öffentlicher Güter oder Gefälle 15) sammt ihren Bürgen 14) in Anwendung gekommen zu seyn scheint. Ausserdem war die Einziehung des ganzen Vermögens noch gewöhnlich Folge mancher peinlichen Strafen, namentlich wegen Hochverraths, Sacrilegs 15), vorsätzlichen Todtschlags 16), wie denn jede lebenslängliche Verbannung die Güter des Verbannten sofort herrenlos und damit zum Staatseigenthume machte 17); ja schon mit dem Verluste der staatsbürgerlichen Rechte konnte in manchen Fällen auch der des Vermögens als Schärfung verbunden werden 18). Die solchergestalt für den Staat erworbenen Vermögenstücke wurden in der Regel zum öffentlichen Verkaufe ausgesezt 19), allerdings mit Vorbehalt der Rechte Dritter, die inzwischen ihrer Sache sehr gewiss seyn mussten, um nicht durch die grossen damit verknüpften Kosten und Gefahren von ihrer Geltendmachung abgeschreckt zu werden 20).

1) Demosth. adv. Phaenipp. §. 19: δίδωμι αὐτῷ δωρεάν καὶ

1) Demosth, adv. Phaenipp. §. 19: δίδωμε αὐτῷ δωρεάν καὶ ἀφίσταμας μετὰ τῆς ἄλλης οὐσίας, καὶ τῶν ἐν τοῖς ἔργοις: adv. Neneram §. 53: διαλλάττεται πρὸς τὸν Φράστορα καὶ ἀφίσταται τῆς προκούς etc.; vgl. das Genetz pro Phorm. §. 25 oder adv. Nausim. §. 5:

περί δν αν τις ανή και απαλλάξη, μή δικάζισθαι, mit Schömnn att. Process S. 635 und 700.

- 2) S. Demosth. adv. Lacrit. §. 4 und 44, wo übrigens der Beklagte die Erbschaft bereits angetreten zu haben seheint.
- 3) Αποστήναι τής οὐσίας, ἐκστήναι, παραχωρήσαι τῶν χρημάτων, Poll. VIII. 145; vgl. Demosth. c. Apatur. §. 25, c. Pantaen. §. 49, c. Steph. I. §. 64, pro Phorm. §. 50: ἐπειδή διαλύειν ἐδέησεν οίς · ἄφειλον, ἐξέστησαν ἀπάντων τῶν ὅντων u. s. w.
- 4) Poll. VIII. 57: παραγραφή, ὅταν τις μή εξεαγώγεμον εἶναι λίγη την δίκην . . . η ως ἀφειμένος ἡ ως τῶν χρόνων ἐξηκόντων, ἐν οἰς ἔδει κρίνεσθαι: vgl. Schömann Process S. 636 und Platner I, S. 138 fgg:
- 5) Προθεσμία, Harpocr. p. 252; vgl. Demosth. pro Phorm. §. 25, adv. Nausim. §. 27: τοῦ νόμου πέντε ἐτῶν τὴν προθεσμίαν δεδωκότος, und näher das. §. 17: διαρρήθην λέγει, ἐἀν πέντε ἔτη παρέλθη καὶ μὴ δικάσωνται, μηκέτ εἶναι τοῖς ὁρφανοῖς δίκην περί τῶν ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς ἐγκλημάτων: und Isacus de Pyrrhi her. §. 58: ὁ δὲ νόμος πέντε ἐτῶν κελευνι δικώσασθαι τοῦ κλήρου, ἐπειδαν τελευτήση ὁ κληρονόμος: im Allg. aber Isocr. Archid. §. 26: ἀλλα μὴν ουὰ ἐκεῦν ὑμᾶς λέληθεν, ἔτι τὰς κτήσεις καὶ τὰς ἰδίας καὶ τὰς κοινάς, ῆν ἐπιγένηται πολύς χρόνος, κυρίας καὶ πατρφίας ἄκωντες εἶναι νομίζουσιν.
- 6) Gell. XVII. 7: legis veteris Atiniae verba sunt: quod subreptum erit, ejus rei aeterna auctoritas esto; und dass Achnliches auch der solonische προθεσμίας νόμος enthalten habe, zeigt der Gegensatz bei Demosth. pro Phorm. §. 27: τυξς μὲν γάρ ἀδικουμένοις τὰ πέντε ἔτη ἰκανον ἡγήσατ εἶναι εἰςπράξασθαι, κατὰ δὲ τῶν ψευδομένων τὸν χρόνον ἐνόμισε σαφέστατον ἔλεγχον ἔσεσθαι: wesshalb auch für Erbhlagen, wie Schömann ad Isaeum p. 432 gegen Platner richtig ausgeführt hat, die Verjährungsfrist erst mit dem Tode des nächsten Erben eintrat, weil dieser besseren Ansprüchen gegenüber immer als malae fidei possessor gelten kennte.

7) Meier de bon. damnat. p. 148 fgg.

- 8) Δημόσιον γίγνεσθαι, auch δημεύεσθαι oder δημοσιεύεσθαι, Hesych. I, p. 928, Meier p. 160 fgg.
  - 9) Bockh Staatsh. N. A. I, S. 494 fgg.
- 10) 'Ατελώτητον, Zenob. I. 74, Diogenian. II. 21; vgl. Demonth. Mid. §, 133: χλανίδας δὶ καὶ κύμβια καὶ κάδους ἔχων, ὧν ἐπελαμβάνοντο οἱ πεγτημοστολόγοι, und die στέρησις oben §, 59, not. 16.
- 11) Andoc. de Myster. §. 73: οἱ μὲν ἀργύριον ὀφείλοντες τῷ δημοεἰφ. ἐπόσοι ἐνθύνας ἄφειλον ἄρξακτες ἀρχάς, ἢ ἐξούλης ἢ ἡραφάς ἢ
  ἐπιβολὰς ἀφλον,; ἢ ἄνας πριάμενοι ἐκ τοῦ δημοσίου μὴ κατέβαλον τὰ
  χρήματα, ἢ ἰγγύας ἢγγύησαντο πρὸς τὸ δημόσιον, τούτοις ἡ μὲν ἐκτισις
  ἢν ἐπὶ τῆς ἐνάτης πρυτανείας, εἰ δὲ μὴ, δεπλάσιον ὀφείλειν καὶ τὰ καήματα αὐτῶν πεπράσθαι: vgl. Meier bon. damn. p. 137 und Process
  S. 243, Platner II, S. 111—138, Böckh N. A. S. 507 fgg.
- 12) Demosth. c. Boeot. de dote §. 20: σημευθείσης της Παμφίλου αισίας . . . τὰ περιγενόμενα χρήματα ὁ πατής ὁ ἐμὸς ἔλαβέν ἐκ τοῦ βουλευτηρίου.

13) Nopos televisiol, Demosth. Timocr. \$. 96, vgl. C. L. Blum Proleg. p. 32 fgg. und Böckh N. A. S. 452 fgg.

14) Demosth. c. Nicostr. §. 27: οι γε νόμοι κελεύουσι τὴν οὐσίαν εἶναι δημοσίαν, ος ἐγγυησάμενος τι τῶν τῆς πόλεως μὴ ἀποδιδῷ τὴν ἐγγύην.

- 15) Xenoph. Hell. I. 7. 22: ἐὐν τις ἢ τὴν πόλω προφιδῷ ἢ τὰ ἱερὰ κλέπτη, κατακριθέντα ἐν δικαστηρίω, ἄν καταγνωσθῷ, μὴ ταρῆναι ἐν τῷ ᾿Αττικῷ, τὰ δὲ χρήματα αὐτοῦ ὑημόσια εἶναι...
- 16) Demosth. Mid. §. 43: τους μην ἐκ προτοίας ἀκοκκεννύντας Θανάτφ καὶ ἀειφυγία καὶ δημεύσει τῶν ὑπαρχόντων ζημιοῦσε: vgl. Axistocr. §. 45 und Poll. VIII. 99: πιπράσκουσε τὰς τῶν ἐξ Αρείου πόγου μετὰ τὸν πρότερον λόγον φυγόντων οιἴσίας καὶ τὰ δεδημευμένα. Auch für τραῦμα ἐκ προτοίας schliesst es Hölseher de vita Lysiae p. 55 aus dessen Rede über diesen Gegenstand §. 18: ὅτι περὶ τῆς πατρίδος μοι καὶ τοῦ βίου ὁ ἀγών ἐστι, obgleich Plat. Legg. IX, p. 877 anders bestimmt.
  - 17) S. Meier bon. damnat. p. 97 fgg.
  - 18) S. Meier p. 142 und oben §. 57, not. 6.
- 19) Δημιόπφατα, Aristoph. Vesp. 679; vgl. Meier p. 211 fgg. und Böckh N. A. S. 516 fgg. mit dem Verkaufsprotocolle bei Rangabé Antiqu. hell. p. 394 und Auszügen aus ähnlichen bei Poll. X.
- 20) Etymol. M. p. 340: καταδικασθέντων τινών δημοσεινίεσθαι τὰς οὐσίας, εὶ λέγοιέν τινες, ὡς εξησαν δανεισταὶ τῶν δημευομένων, ἀπογράφεσθαι τούτους ἐπέλευον, πότε καὶ πόσον ἐδάνεισαν ἀργύριον ὁπερ ἔλεγον ἐνεπίσκημμα καὶ ἐνεπισκήψασθαι, εὶ μέντοι γε παρίστων ἐγγυγτὰς τοῦ καὶ διαμεύσιαθαι περὶ τοῦ δανείσματος οἱ δανείσαντες, τοῦτο ἐγγύης καταβολήν ἔλεγον ἐξῆν δὶ τῆ γυναικὶ πρῶτον τὴν ὀφειλομένην προδια ἐγνύκ, καὶ τῷ δακειστῆ τὸ ὄφλημα: vgl. St. A. §. 141, not. 15 und über das Succumbenzgeld von einem Fünstheile die Lexikogr. s. v. παρακαταβολή mit Bückh N. A. S. 478.

### §. 71.

Was dagegen die Wege betrifft, welche die griechische Staatsgemeinschaft ihren Mitgliedern zur Behauptung concreter Rechte gegen Einzelne darbot, so sind darunter die Spuren der ursprünglichen Selbsthülfe auch später noch nicht ganz verwischt, so sehr auch gerade ein Verdienst des geordneten Staatslebens und der bürgerlichen Gesetzgebung darein gesezt wird, den Menschen der Selbsthülfe überhoben und dadurch zugleich dem Missbrauche derselben vorgebeugt zu haben 1). Aber Nothwehr gegen persönliche Angriffe, wie sie nach ältester Rechtsansicht überall als strafios galt 2), Meb es auch vor dem positiven Gesetze 5) wenigstens gegen häuslichen Friedbruch 4) und wegelagerischen Anfall 5); sogar den Angehörigen eines Getödteten gestattete dassellie statt des Mörders, den ihre Rache nicht erreichen konnte, drei der Seinigen als Geisseln festzuhalten 6); und selbst im dinglichen Rechtsgebiete begegnet sie uns

roch unmittelbar in der alterthumlichen Form der Haussuchung, welche derjenige, der entwendetes Gut bei einem Mithunger versteckt glaubte, in Person, nur, um seinelseits keinen Verdacht zu erregen, möglichst entbleidet vornehmen muste?); wenn gleich die eigentliche Sphäre der Selbsthülfe auf diesem Gebiete erst da eintrat, we sie durch richterliehen Sprueh begründet und berechtigt war. Denn in den Gerichten sollte allerdings die nächste Gewähr für jeglichen Rechtschutz liegen 8), wie denn bereits Zalenkus den thatsächlichen Besitz einer streitigen Sache bis zum richterlichen Austrage dem leuten bonne fidei possessor zugesickert hatte 9); und während andere Gesetzgebungen sich allerdings auf den Schutz gegen Gewalt beschränkt, gegen Beeinträchtigungen und Verluste aus freiwillig eingegangenen Geschäften den Binzelnen auf seine eigene Vorsicht angewiesen zu haben scheinen 19), lieh die attische jedem Rechtsanspruche dergestalt Geher, dass auch der Selbsthüffe, weicher sie die Vollstreckung eines richterlichen Spruchs überliese, nur die durchgehende Ansicht von der ummittelbaren Rechtskraft eines solchen Spruchs vorschwebte 11). Daher klagte man auch in der Executionsinstanz zunächst auf den Ertrag eines zugesprochenen Eigenthums, um dann erst zu der Substanz, desselben überzugehn 12); noch deutlicher aber spricht sich jene Rechtsansicht bei der gewöhnlichen actio rei judicatae theils schon in dem Namen dinn \$500'lns 15), theils in dem Poenalcharakter det selben aus, indem eine jede Vorenthaltung des gerichtlich Zugesprochenen als eine Vergewaltigung betrachtet ward, die den Berechtigten aus seinem Eigenthume verdrängte 14); und ans diesem Gesichtspuncte muss es dann auch gewürdigt werden, wenn wir neben diesen Klagen dem Betheiligten auch ein Pfandungsrecht zur Wahl gestellt sehn, nach welchem derselbe in Begleitung einer? obrigkeitlichen Person 16) dem zielfälligen Schuldner jedes beliebige Aequivalent abnehmen 16), ja nach Umständen von dessen unbeweglichem Eigenthume Besitz ergreisen 17) konnte. Nur die personliche Schuldhaft be-

schränkte Athen auf die privilegirten Foderungen des Staats 18) und der Kaufleute 19), bei welchen leztern ausserdem wohl immer noch Bürgechaft, an deren Stelle treten konnte; und öffentliche Beschimpfung des hösen Zahlers, wie in Bocotien 20), fällt entschieden reheren Gesetzgebungen anheim, gleichwie anderswo z. B. in Sparta auch die Rechtskraft der abgeurtheilten Sache keineswegs so unbedingt wie in Athen galt 21). Wie grost diese dagegen hier war, zeigt nicht bloss der Umfang der darauf zu begründenden Einreden 22), sendern auch namentlich die Seltenheit reseissorischer Rechtsmittel gagen volksgerichtliche Sprüche, dergleichen eigentlich nut in drei Fällen sulässig waren 25); in allen andern stand dem Verlezten nur eine neue Eatschädigungsklage gegen den siegreichen Gegner oder dessen Zeugen zu durch weighe dieser einen falschen Spruch erschlichen hatte, und dass dieses Verfahren auch nicht Athen ale lein eigen war, lässt die Angabe voranssetzen der vralche die Entonythe oder Streitverkundigung gegen die Zangen als cine Erfindung des Charondas bezeithnet:24) :: 11 4

5) Er boğ dert rov te loxo nat teldog, Harpoer. p. 211; vgl. Nagelihathing Giad. h. 121 and Demokrit bei Steb. Sein. KLIV.

<sup>1)</sup> Demosth. adv. Conon. § 17—19: οι μεν γαρ νόμοι πολύ τα σακεία και ταξειάνωγκαίως προφάσεις, διώς κή: μείξωνς γόμοι πολύ τα σακεία και ταξειάνωγκαίως προφάσεις, διώς κή: μείξωνς γόμοι κόι ταξοτρο, οίος εξαί καπηγορίας δίκαι. φαρί τοίνιν ταρτας διά τούχρι γίητε σόαι, ίνα μη λοίδορούμενοι τύπτειν άλλήλους προαγωνται πάλιν αίκίας εξαί, ίνα μηθείς, δταύ ήττικε ξέλι κας, ίνα μηθείς, δταύ ήττικε ξέλι κας δίκας, ίνα μηθείς, δταύ ήττικε ξέλι κας καμθείς, διά κας και ήττικε ξέλι και προκές και ήττικε ξέλι και και μηθείς και μηθείς και και παρικές και και μου δίκην αναμένη τραυματος πάλιν είοι γραφαί του μη τιτρωσκομένων τούδονου γίγνεσθαι του παρικόδεις εξετικείς του προκές εξετικείς και με λοιδορίας εξετικείς, και γίννεσθαι μηθεί κατα μικρον υπαγεσθαι, έκ μεν λοιδορίας εξετικείς, και ξετικείς του του προκές και και του του παρικόδεις και και και του του προκές του και του του προκές του του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προκές του προ

<sup>2)</sup> Apollod. 11. 4. 9: Padauardios rouos, os ar autorras vor tesquir adinar agrara, adigor stras! vgl. Soph. Ocd. Col. 347 und Plat. Lagg. IX, p. 874.

<sup>3)</sup> Demoath. Lept. §. 158: uoc ojn apellero riv teo Inalov rativ, all' conner to ols Retras anontirrivas: vgl. Aristocr. §. 53 fgg. und Papsani IK, 36. 4.

<sup>4)</sup> Unbed Ehebrecher s. eben g. 29, net. 3 and g. 60, not. 22; über Nachtdiebe Demosth. adv. Timocr. §. 113 a el de res rentue ottour alfarot, router éterra nal dinerteur nal roudes desinerta n. r. l. 5) Eridd diret rou es loign nal lefdod. Harpocr. p. 211; vpl.

19 : માર્પિતીને ગુરુ, માર્ગ તે મુલવાનું માર્ચકાર માર્ચકાલા માર્ગ, તે ઉદ્ભાવ હોય મોર્ગ, માર્ગ (મોર્ગ જાય-ભેદ્યા મુશ્કે સરતે કરોલા માર્ગ માર્ગ માર્ગ ભૂત

6) Ανδροληψία, Poll. VIII. 50: πταν τις τόδε άνδροφόνους κατές φυγόντας ως τινας απαιτών μη λαμβάνη, ξεστικ εκ των ούκ επδιδόντων άχρι τριών απαγαγείν: vgl. Etymol. M. p. 101. 55 und mehr bei Weber ad Demosth. Aristocr. p. 297.

7) Schol. Aristoph. Nuh. 499: έθος ἢν τοὺς εἰςτόντας εἰς οἰκίαν τανὸς ἐκὶ τῷ ἐρευγῆρακ γνιμνρὺς εἰςτόνας, ἔνα μὰ τι ὑπὸ τὰ ἱμάτια πρύφυντες λάθωσιν ὑποβαλόντες τὸ ζητούμενον καὶ ζημίας αἔτιοι τρύτω γένωνται: vgl. Plat. Legg. XII, p. 954 und das römische furtum per lancem et licium conceptum bei Festus p. 117 und Gajus Instit. 111. 192.

8) Demosth. Timocr. §. 2: ά δοκες συνέχειν την πολιτείαν τα δικαστήσια: vgl., π. συντ. §. 16 und adv. Mid. §. 224: ή δε των νόμων ίσχυς τίς έστην; και έστη τος ύμων αδικούμενος άναρράχη, προςδραμούνται και παρέσονται βοηθούντες; ού γραμματά γάρ γεγραμμένα έστι, και ούχι δύναιντ άν τούτο ποιησαι τις ούν ή δύναιμες αθτών έστιν; ύμεις εδε βεβαιωτε αθτόθε και παρέχητε κυρίδος άει τω θεσρένω.

9) S. Polyb. XII. 16: κελεύεν γόρ το Ζαλεύκου νόμον τουτον δείν κρατείν των άμφισβητουμένων μέχρι της κρίπεως, παρ ου την άγωγην συμβαίνει γίγνεσθαι, mit der authentischen Auslegung: παρά τούτων την άγωγην αει γίγνεσθαι, παρ οις αν έσχατον αθηρικόν η χρόνον των γκρονός το έμφισβητωθμένον είν δε τις άφελόμενος βιώ πάρχων πάκαγάγη προς έσυνον, κάπειτα περί σούτον την κίγωγην εί προυπάρχων ποιήται συσφόρς, υθω είναι σωντην κορίων την κίγωγην εί προυπάρχων ποιήται συσφόρς, υθω είναι σωντην κορίων την είνωγην εί προυπάρχων ποιήται συσφόρς, υθω είναι σωντην κορίων του είναι θων είναι με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε με βαρμετουκίμε 

- 10) Aristot. Ethi Nic. IX. 1. 91 ἐνιαχοῦ τ' εἰσὶ κομὶς ματῶν ἐκωνὶ σιων συμβολαίων δίκας μη εἶνοι, ώς δέος, ὧ ἐκίστεσμέ, διώλυθηκαι κοθε τοῦτον, καθάπερ ἐκοινώνησε: vgl. oben §. 6, not. 12 und § 65, not. 1 kg worm jedoch noch zahlreiche andere Fälle gedacht werden können; in Athen dagegen lässt sich höchstens die Freiheit vorausetxen, von welcher derselbe V. 4. 13 ispricht: οἰον ἐν τῷ πρώλεν καὶ ἐν ὅσοις ἄλλοις αδειαν ἔδωκεν ὁ νομος, insafern κείμε Gesetzt gebung wie gegen Zinswucher (§. 49, not. 2) so auch gegen læsio enormis nichts vorkéhrte.
- 11) Vgl. die charakteristische Zusammenstellung der dei Erwerbstitel bei Isaeus de Aristarch. § 24, των αμφιρθητημίμων χωτ ρίων δεν τον έχοντα ή θετήν ή πρατήρα παρέχειν ή καταδέδικασμένον φαίνεσθαι, und im Allg. Des. Heraldus de rerum Judicatarum suctaritate, Paris 1640. 8 oder in Ottos Thes. jur. civilis, L. B. 1726 fol. II, p. 1071—1290 und St. A. §. 143, not. 14—16.
- 12) Suldas II, p. 247: οι γης αμφισβητούντες ως προέβκούθης αὐτοις λαγχάνουσι τοις διακρατούσιν είτα ελόντες λωγχάνουσι και περι εκι καρπίας τούτο καρπού δίκη καλεταί: vgl. Harpoer. p. 223: οἱ δικα! ζόκκνοι περι χωρίων και οἰωίων πρός ποιὰ έχοντας οἰπία εὐικόζοντο την δεντέραν δίκην ή δε προτέρα ην των κικών ενοκίου, κών εδι κως ρίων καρπός, πρίτη δε επι τούτων εξούλος, mit Hudtwalcker Disectetan S. 141, dem ich auch hier (s. §. 66, not. 14) gegen Helker S. 264 heipflichte, und Platner I, S. 439 oder Schömann Process, S. 750.
- 13) Apostol. Proverb. XVI.. 47.: οἱ δίνη νικήσαντες ώςτε, ἀποκ λαβεδό τι χαρίον ἢ ἀγφόν ἢ τὶ τοιοῦραν καὶ μὴ ἐώμενοι ἀνέτφεχον εἰς δικαστήριον αὐθις καὶ εἰςῆγον δίκην, ἥτις ἐκαλεῖτο ἐξούλης ἀξάλλειν μἰφ οἱ παλαιοὶ τὸ ἀπελαύνειν καὶ κωλύειν ἔλεγον: vgl. Bekk. Ancedd. p. 188.

253 and mehr bei Hudtwalcher S. 134 fgg. und Platner Process I, S. 436, II, S. 295, über die Etymologie aber insbes. Buttm. Lexil. H, S. 148 und Büchh C. Inscr. I, p. 810.

- 14) Harpoer. p. 108: δικάζονται δε εξούλης και επε τος επιτιμεοις οι μή ἀπολαμβάνοντες εν τῆ προςηκούση προθεσμές, ὑπερημέρων γιγνομένων των δικασθέντων οι δε άλοντες εξούλης και τῷ έλοντε εδίδοσαν αὐτοῦ και τῷ δημοσίω κατετίθεσαν τὰ τιμηθέντα: vgl. Demosth. Mid. §. 44 mit Herald. Anim. VII. 26 und Böckh Staatsh. N. A. S. 496.
- 15) Demosth. c. Everg. §. 34: λαβών παρά της άρχης ύπηρέτην ηλθον έπί την οἰκίαν: vgl. Schol. Aristoph. Nub. 37: έδει οὖν τον δήμαρχον άγαγειν εἰς τοὺς οἴκους τοὺς ἐνεχυραζομένους. Hudtwalcher S. 131 und Schömann Process S. 746 wollen nicht einmal diese Begleitung als nothwendig betrachten; mit Sicherheit lässt sich jedoch das Gegentheil nicht nachweisen.
- 16) Ενεχυράζειν oder επέχυρα λαμβάνειν, auch απτερθαι των χρημάτων, vgl. Demosth. Mid. §. 81 mit Salmas. mod. usurar. p. 575 und Ath. XIII. 95: ως οὐτε τόκους οὖτε τάρχαίον ἀπεθίδου καὶ ὅτι υπερήμερος ἐγένετο γνώμη δικαστηρίου ἐρήμην καταδικασθείς, καὶ ως ήνεχυράσθη υἰκέτης αὐτοῦ κ. τ. λ.
- 17) Εμβανεύσαι και εμβανεία το τον δανωστήν εξεκθείν εξε τα πτήματα του ύποχείου, ενεχυριάζοντα το δάνειον, Βεκκ. Anecdd. p. 249; ngl. Demonth. s. Olympiod. §. 27 and Schömann Process S. 748.
- 18) Vgl. die Geschichte der Miltiades bei Her. VI. 132 mit Grauert im Procem, lect. Monast. 1844-45 und Demesth. c. Andret. §. 56, im Allg. aber den Rathseid bei dems. c. Timoer. §. 144 mit St. A. §6 126, noto 4.
- 19) Vgt. oben §. 44, not. 12 mit Demosti. adv. Baerit. §. 46 wich adv. Dibnys. §. 4, welchen Stellen Meier bon. damn. p. 28 nicht hatte die spreifische Beziehung auf dinas innogenas absprechen solleh; s. Hudtwatcker S. 152.
- 20) Nicol. Damasc. bei Stob. Serm. XLIV. 41. p. 227 Βοιωτων ενίοι τούς το χρέος οὐκ ἀποδιδόντας εἰς ἀγορὰν ἄγοντες καθίσαι κελεύουσικ, εδτα κόφινον ἐπιβάλλουσικ αὐτοτς δς δ ἄν κοφιδωθή, ἄτιμος γίνεται: vgl. Arsen. Viol. p. 150.
- 21) Plut. Apophth. Lace. p. 217 B: nav axequipy Aic, Ere oudle
- 22) Demosth. Lept. §. 147: ol vousi ou tau de mode rev avrev megi. Tau avrav avre dinac ovr eldving ovre diadinactar ovr allo topove arder element vel. Timoer, §. 54 und Andoc. adv. Alcib. §. 9; auch Plat. Crit., p. 50: ras dinac ras dinac disac uvglas element. w.
- 23) Scholl Plat. Legg. XI, p. 937: oin int navrous de van dynvun Mysovro unadrus, al nelveus, all' as onos Geogrates er & sonos, int phisois terlus perdopereropas nal nliquis: vgl. St. A. §. 145, not. 4 1gg.
- 24) Aristot. Politic. II. 9. 8: Xaçondov d'Idior pèr odder estrably al disas ros perdoparreción aquiris que enolyas ros enioxyver vgl. Demosth. c. Everg. §. 1 fgg. und m. Abb. de vestig. instituet. p. 69.

## §. 72.

Werfen wir endlich noch einen Bliek auf die Mittel, durch welche der Staat seine eigene Existenz gegen die Eigenmacht des Einzelnen zu sichern und dessen Vergehen gegen das Ganze zu ahnden pflegte, so zerfallen diese nach der allgemeinsten Formel des griechischen Strafrechts 1) in die beiden Gattungen der Leibes- und Geld - oder richtiger ausgedrückt persönlichen und sachlichen Strafen, insofern leztere viel älter als der Gebrauch gemünzten Geldes 2) sind, erstere aber gleichfalls in ihrer frühesten Erscheinung nur selten in eigentlich körperliehen Uebeln bestanden. Doch wurden freilich zerade die ältesten Bussen weniger an den Staat als an den verlezten Mitbürger oder dessen Angehörige bezahlt 5), so dass, wo von öffentlieher Strafe die Rede ist, in den meisten Fällen dieser Art nur die wirkliche Geldbusse übrig bleibt; und wenn auch Verbannung und Ehr - oder Rechtlosigkeit fortwährend eine bedeutende Stelle unter den peinlichen Strafen einnahmen, ohne darum Leihesstrafen im eigentlichen Sinne des Worts heissen zu können, so verband doch der griechische Sprachgebrauch mit dem Worte sous selbst, wie der lateinische mit caput, noch einen weiteren Begriff, der gerade die durch jene Strafen betroffene Rechtspersönlichkeit umfasste 4). Sonst kommt allerdings Leibesstrafe gegen Freie in frühester Zeit nur da vor, we ein grobes Aergerniss den angenblicklichen Unwillen des Volkes mit oder ohne Beschl der Oberen bis zur Steinigung steigert 5); abgeschu davon sühnt freiwillige oder gezwungene Entfernung aus der bürgerlichen Gemeinschaft auch das schwerste Vergehen 6), und eest als die steigende Civilisation theils die Zahl der Vergehen selbst vermannichfaltigte, theils die bisherige Selbsthülfe als unzureichend erscheinen liess, griff die Gesellschaft zu schärferen Maassregeln, worunter sie die Todesstrafe?) sehr häufig als einziges Heilmittel ihrer Gebrechen und Auswüchse betrachtet zu haben scheint 8). Ausbrüche

wilder oder berechnender Grausamkeit, wie sie in der Geschichte der griechischen Staatsumwälzungen, zumal bei Tyrannen, bald zur Befestigung ihrer eigenen Herrschaft, bald zur Rache an den Gestürzten vorkommen 9), können allerdings der Sitte des Volks nicht beigezählt werden; aber auch in den Gesetzgebungen desselben findet die Todesstrafe einen um so wesentlicheren Platz 10), als sich hier mit ihr zugleich der Abschreckungszweck verbindet 11) und sogar jede Verhältnissmässigkeit zwischen dem Vergehen und seiner Ahndung ausschliesst 12), obgleich die Verschonung der Schwangeren 13) und manche sonstige den Verurtheilten gewährte Vergünstigung 14) oder Frist 15) auch den Ansprüchen der Menschlichkeit Rechnung trug. Ja selbst die Vermeidung nächtlicher Hinrichtung 16) scheint mehr einer sittlichen Scheu als der Absicht öffentlicher Abschreckung ihren Ursprung verdankt zu haben, da diese wenigstens als Regel mit der Art ihrer Vollziehung keineswegs verbunden war: die milderen Todesarten durch Gift 17) oder Strang 18) fanden innerhalb des Gefängnisses 19), die gewaltsameren durch Keule 20) oder Schwert 21) in der ausserhalb der Stadt gelegenen 22) Wohnung des Scharfrichters 25) statt, wo sich zugleich die Grube befand, in welche die Verurtheilten todt oder auch wohl lebend geworfen wurden 24); und nur die ausserordentlichen Fälle des Ertränkens 25), Verbreunens 26), Pfählens 27), oder Herunterstürzens von Felsen 28) konnten daraus gleichzeitig ein Schauspiel für die Menge machen. Von Besserungstrafen dagegen, obgleich auch dieser Gedanke dem Alterthume nicht fremd ist 29), findet sich in wirklichen Gesetzgebungen geringe Spur, und am Wenigsten darf Freiheitsberaubung in dieser Hinsicht als gewöhnlich gelten, da diese, auch wo sie vorkommt 50), theils nur als Zwangs- oder Vorbeugungsmittel 51), theils zur Schärfung einer anderen Strafe 32), wo nicht geradezu wie das Liegen im Blocke 33) zur Beschimpfung dient; eben so wenig aber lässt sich — Sparta ausgenommen 54) von körperlicher Züchtigung ein weiterer Gebrauch nachweisen, als den etwa die Marktpolizei und auch diese wohl mehr gegen Nichtbürger davon machte <sup>55</sup>); und das hauptsächlichste Coercitiv in bürgerlichen Vergehen blieb desshalb immer die Geldstrafe, von deren Umfange und tief eingreifenden Wirkungen schon oben näher die Rede gewesen ist <sup>56</sup>).

- 1) Παθείν ή αποτίσαι, Ast ad Plat. Remp. p. 356, Schömann Process S. 739.
- 2) Poll. IX. 61: καὶ μὴν κὰν τοῖς Δράκοντος νόμοις ἐστὶν ἀποτίνειν εἰκοσάβοιον, was begreiflicherweise nicht auf ein Geldstück des Namens βοῦς, sondern auf die Naturalwerthe der früheren Zeit zu beziehen ist, wie sie auch den bekannten homerischen Ausdrücken zu Grunde liegen, s. Friedreich Realien S. 279 und Weissenborn Hellen S. 71 fg.
- 3) Ποινή, Iliad. IX. 633, XVIII. 497; θωή, Iliad. XIII. 669, Odyss. II. 192, nach der richtigen Bemerkung von Nitzsch I, S. 96 für Schimpf oder Ungehorsam gegen die Vorsteher der Gemeinde, nicht an leztere selbst.
- 4) Poll. VIII. 22: οὐ χρὴ ở ἀγνοεῖν, ὅτι ζημίαν οὐ τῆν εἰς χρήματα μόνον ἐκάλουν ἀλλὰ καὶ τῆν εἰς τὸ σῶμα . . . εἴη ở ἄν ἐκ τούτων καὶ τὸ ἡτιμῶσθαι, πεφυγαδεῦσθαι, τεθανατῶσθαι, κεχιλιῶσθαι: vgl. Schömann de comit. Athen. p. 75, Meier de bonis p. 143, Lelyveld de infamia p. 19 fgg.
- 5) Καταλεύειν, Her. IX. 5, oder καταλιθοῦν, Paus. VIII. 5. 8; vgl. Wachsmuth II, S. 793; auch noch später, Aeschin. c. Timarch. §. 163, Aelian. V. Hist. V. 19, und das ähnliche κατακοντίζειν Diodor. XVI. 31, Paus. X. 2, wie denn in einem Falle (des Philotas) Arrian. III. 26 diese, Curtius VII. 11 jene Todesart berichtet.
- 6) Φυγαΐοι δ' όσιοῦν, ανταποκτείνειν δὶ μή, Eurip. Orest. 515; vgl. St. A. §. 9, not. 16. Nur wenn der Verbannte eigenmächtig heimkehrte, war er rechtlos dem Tode preisgegeben; vgl. Poll. VIII. 86 und das Decret bei Sauppe Inscr. Maced. p. 20: ἤν που άλίσκωνται, νηποινεὶ τεθνάναι.
- 7) Vgl. Wachsmuth de capitis poenae causis et sanctione apud Graecos, Lips. 1839. 4, und Götte über den Ursprung der Todesstrafe, Lpz. 1839. 8, wo sich übrigens verhältnissmässig wenig hierher Gehöriges findet; mehr wenigstens zur Vergleichung bei Rubino Unters. über röm. Verf. S. 453 fgg.
- 8) Plat. Protag. p. 322 D: τον μη δυνάμενον αλδοῦς καλ δίκης μετέχειν κτείνειν ως νόσον πόλεως: vgl. Republ. III, p. 409 E, VIII, p. 552 C, Legg. V, p. 735 E, XII, p. 957 E, und insbes. auch Stob. Serm. XLVI. 41: ὅτι καὶ ὁ θάνατος αὐτὸς παρὰ τῶν πρώτως δικαιωσάντων οὐχ ῶς τι κακὸν ἐπετιμήθη, ἀλλ' ὡς ἔσχατον καὶ ἐν φαρμάκου λόγω κατὰ τῶν οὐ δυναμένων τῆς κακίας ἐλευθερωθήναι.
- 9) Von Tyrannen genüge den Stier des Phalaris (Ebert Σικελ. p. 86 fgg.), den Mörser des Nikokreon (Diog. L. IX. 59), die eiserne Jungfrau des Nabis (Polyb. XIII. 7) anzuführen; von Rache an ihnen Plat. Gorg. p. 473 Ε: ἐὰν ἀδικῶν ἄνθοωπος ληφθή τυραννίδι ἐπιβουλεύων καὶ ληφθείς στρεβλῶται καὶ ἐκτέμνηται καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκάηται καὶ ἀλλὰς πολλὰς καὶ μεγάλας καὶ παντοδαπὰς λώβας

- αὐτός τε λωβηθείς και τοὺς αὐτοῦ ἐπιδων κατδάς τε και γυναικα τὸ ἐσχατον ἀνασταυρωθή ἢ καταπιττωθή: und cinzelne Beispiele bei Aclian. V. H. VI. 12, Ath. XII. 58, Plut. philos. c. princ. c. 3 und V. Timel. c. 13; ven senstiger Parteiwuth Ath. XII. 26: πρώτον μεν κρατήσας ὁ δήμος και τοὺς πλουσίους ἐκβαλῶν και συναγαγῶν τὰ τέκνα τῶν φυγόντων εἰς ἀλωνίας, βοῦς συναγαγώντες συνηλοίγσαν καὶ παρανεμωτάτω θανάτω διέρθωραν τοιμάρτω πάλων οἱ πλούσιω κρατήσαντες ἄπαντας, ὧν κύριοι κατέστησαν, μετὰ τῶν τέκνων κατεπίττωσαν, und was mehr oben §. 6, not. 3 citirt ist.
- 10) Nicht etwa bloss bei Drako, sondern ebensowohl bei Zaleukus, vgl. Zenob. IV. 10: Ζαλεύκου νόμος ἐπὶ τῶν ἀποτόμων Ζάλευκος γὰρ Λοκροῖς εὐμότερον ἐνομοθέτησεν, und noch allgemeiner Lycurg. c. Leocr. §. 65: οἱ γὰρ ἀρχαίοι νομοθέται οἰ τῷ μὲν ἐκατὸν τάλαντα κλέψαντι θάνατον ἔταξαν, τῷ δὲ δέκα δραχμὰς ἔλαττον ἐπετίμων . . . ἀλλ ὁμοίως ἐπὶ πᾶσι καὶ τοῖς ἐλαχίστοις παρανομήμασι θάνατον ἔρισαν εἶναι τὴν ζημίαν, wie denn dieser selbst wegen der Strenge seiner Maassregeln gegen Verbrecher bekannt war; Vitt. X Orat. p. 841, Ammian. Marc. XXX. 8.
- 1f) Demosth. c. Aristog. I, §. 17: συστν γὰς ὅντοιν, ὧν ἕνεκα πάντες τίθενται οἱ νόμοι, τοῦ τε μηθένα μηθὲν ὅ μη δίκαιὸν ἐστι κοιεῖν, καὶ τοῦ τοὺς παραβαίνοντας ταῦτα κολαζομένους βελτίους τοὺς ἄλλους ποιεῖν: vgl. schon lliad. III. 353, dann Lysias c. Alcib. I §. 12, Xenoph. Oec. XIV. 5, Demosth. Lept. §. 156, Diodor. I. 14, V. 71, und insbes. Plat. Legg. IX, p. 862: ὡς οὖτε αὐτοῖς ἔτι ζῆν ἄμεινον τοὺς τε άλλους ἀν διπλῆ ὡρελοῖεν ἀπαλλανττόμενοι τοῦ βίου, παράδειγμα μὲν τοῦ μὴ ἀδικεῖν τοῖς ἄλλοις γενόμενοι, ποιοῦντες δὲ ἀνδρῶν κακῶν ἔρημον τὴν πόλιν, mit Platner in Zeitschr. f. d. Alt. 1844, N. 85 fg.
- 12) Dafür zeugt ausser obiger Stelle des Lykurg not. 10 insbes. das Fragment eines römischen Romikers über Solon bei Charis. Instit. gr. IV. 4. 13 und 7. 7: qui lege cavit, ut vitia transcenderent auctoris poenae.
- 13) Plut. S. N. V. c. 7: τον ἐν Διγύπτω νόμον ἄρ' οὐκ εἰκότως ὑμῖν ἀπογράψασθαι δοκοῦσιν ἔνιοι τῶν Ἑλλήνων, ὅς κελεὐει τῷν ἔγκυσν, ἀν ἀλῷ θανάτου, μέχρι τέκη, φυλάττειν; vgl. Diodor. I. 78 und ein Beispiel bei Aelian. V. Hist. V. 18.
- 14) Zenob. III. 100: τοτς επί θάνατον απαγομένοις τήν παρρησίαν ταύτην εδίδουν, ώςτε τροφής και οίνου πληρωθείδοι τρία λέγειν α βούλουται, μεθ' α φιμωθέντες απήγοντο πρός τήν κόλασιν: vgl. Suidas III, p. 434 oder Zonar. I, p. 344, und die Abnahme der Fesseln bei Plat. Phaed. p. 59 E.
- 15) Teles bei Stob. Serm. V. 67, p. 162: καθάπες καὶ Σωκράτης
  . . . τριῶν ἡμερῶν αὐτῷ δοθεισῶν τῆ πρώτη ἔπιεν καὶ οὐ προςἐμεινεν
  τῆς τρίτης ἡμέρας τὴν ἐσχάτην ὧραν παρατηρῶν, εἴ ἐστιν ἤλιος ἐκὶ τῶν
  ορῶν κ. τ. λ.
- 16) Seneca de ira III. 19: quid tam inauditum quam nocturnum supplicium? quum latrocinia tenebris abscondi soleant, animadoersiones, quo notiores sunt, plus ad exemplum emendationemque proficiunt; vgl. Plat. Phaed. p. 61 B und 116 B, den seine Erklärer völlig missverstanden haben, wenn sie dazu bemerken: ἐν γὰρ ἡμέρα φονεύειν ἀπείρητο, was vielmehr bei Herod. IV. 146 und Val. Max. IV. 6 ext. 3 als eine ganz besondere Ausnahme für Sparta vorkommt.
  - 17) Kuresor, vgl. Plat. Phaed. c. 66, Plut. V. Phoc. c. 36, Phi-

lop. c. 20, Lysias adv. Eratesth. §. 17, mit Plin. Hist. N. XXV. 95 und Dresig de cicuta Athen. poena publica, Lips. 1733. 4.

- 18) Βρόχος, Plut. V. Agid. c. 19, Themist. c. 22; vgl. Zenob. VI. 11 oder Suid. III, p. 434: ὅτι τῷ καταγινωσκομένω Θάνατον τρία προςεφέρετο, Είφος, βρόχος, κώνειον.
- 19) Είρκτή oder δεσμωτήριον, euphemistisch οίκημα, Plut. V. Solon. c. 15, auch ἀναγκαΐον und κέραμος, Etymol. M. p. 98. 30; vgl. Schömann ad Isacum p. 493 und die athenischen Eilsmänner als ἐπιμεληταὶ τοῦ δεσμωτηρίου Bekk. Anecdd. p. 250.
- 20) Lysias c. Agorat. §. 56: Θάνατον δικαίως καταψηφισάμενοι τῷ δημίω παρέδοτε και ἀπετυμπανίσθη: vgl. das. §. 67, Demosth. de Cherson. §. 61, und mehr bei Spanheim ad Aristoph. Plut. 476 und Wyttenb. ad Plut. de superst. p. 1028.
- 21) S. oben not. 18 und insbes. was Val. Max. II. 6. 7 von Massilia erzählt: ceterum a condita urbe gladius est ibi, quo noais jugulantur, rubigine quidem exesus et vix sufficiens ministerio, sed index in minimis quoque rebus omnita antiqua consuetudinia monumenta servanda.
- 22) Poll. IX. 10: ἀπό δήμων δ' ᾶν εξη πεκλημένος καὶ δ δήμιος καὶ δ δημόκοινος, ὡς ἔξω πόλεως κατοικῶν: vgl. Plat. Republ. IV, p. 439 Ε und Dio Chrysost. XXXI. 122, demzufolge in Rhodus νόμος ἐστὶ τὸν δημόσιον μηθέποτε εἰςελθεϊν εἰς τὴν πόλιν.
- 23) Poll. VIII. 71: ὁ δὲ παραλαμβάνων τους ἀναιρυνμένους καλεται δήμιος, δημόκοινος, ὁ πρὸς τῷ ὁρύγματι καὶ τὰ ἐργαλεῖα αὐτοῦ ξίφος, βρόχος, τύμπανον, φάρμακον, κείνειον. Andere unterscheiden wieder beide Ausdrücke: δημόκοινος ὁ στρεβλών καὶ βασατίων, δήμιος δὲ ἀπάγων τὴν ἐπὶ δανάτω, Valck. ad Ammon. p. 40, Maussac ad Harpoer. p. 121; aber bei Antipho de venef. §. 20 wird die Hinzurichtende erst nachdem sie gefoltert ist (τροχισθείσα) dem δημόκοινος übergeben, und wenn dieser auch nach Isocr. Trapez. §. 15 mitunter auch Sclaven gefoltert haben mag, so thut dasselbe diese hei Aeschin. F. leg. §. 126 der δήμιος oder δημόσιος, so dass diese drei Worte nur den nämlichen Begriff bezeichnen können; vgl. Phot. Bibl. c. 279, p. 535 und Lobeck ad Phrynich. p. 476.
- 24) "Ορυγμα, Dinarch. c. Demesth. §. 62, Lycurg. c. Leocr. §. 121, oder βάραθρον, Xenoph. Hell. l. 7. 20, Schol. Aristoph. Eccl. 1089, vgl. Lelyveld de infamia p. 46 und Boisson. ad Theophyl. p. 304. In Sparta κάδας oder καιάδας, Thuoyd. l. 134, Paus. IV. 18. 6; doch hat Strab. VIII, p. 564 denselben Ausdruck für τὸ δεσμωτήριον τὸ παρά Δακεδαιμονίοις, σπήλαιόν τι, und κhnliches gilt von dem κῶς bei Steph. Byz. p. 402: τὸ δριγμα τὸ ἐν Κορίνθω, οὖ κμθείργνυον τοὺς φῶρας καὶ τοὺς δραπέτας, sodass darunter offenbar auch bisweilen nur ein unterirdischer Kerker nach Art der syrakusischen Latomien zu verstehen ist.
- 25) S. oben not. 9 naranierov und Philo de provid. ed. Aucher II., p. 67: Phocici belli duces iisdem poenis forte obserunt, quibus lege puniuntur sacrilegi, aut dari praecipites aut demergi aut cremari.
- 26) Kuranoriker, Demosth. e. Aristocr. §. 169, Plut. V. Dion. c. 58; in Sächen Ath. X. 60, XIV. 13. Noch häufiger freilich die Leichname Hingerichteter, Ebert Enel. p. 101.
- 27) Ayaaranoovy, Plat. Gorg. p. 473 C, Diodor. XIV. 53, Justin. XX. School Behr orientalisch wie Her. VI. 30, Thucyd.

I. 101, Xenoph. Anab. III. 1. 12; vgl. Lipsius de cruce und Ca-

saub. Exerc. in Baron. XVI. 77, p. 440 fgg.

28) Κατά τοῦ κρημνοῦ οθείν, Aeschin. F. leg. §. 142; namentlich in Delphi gegen Tempelräuber, vgl. Paus. X. 2 und Suidas s. v. Αίσωπος mit Ulrichs Reisen u. Forschungen S. 54 und Mercklin in Mém. des sav. étrang. prés. à l'Acad. de St. Petersbourg 1851 T. VII, p. 63 fgg.

29) Plat. Gorg. p. 525: προςήκει δε παντί τῷ ἐν τιμωρία ὂντι ὑπ' αλλου δρθώς τιμωρουμένω ή βελτίονι γίγνεσθαι και δνίνασθαι ή παραδείγματι τοτς άλλοις γίγνεσθαι: vgl. das. p. 476, Rep. III, p. 410,

Legg. IX, p. 854 u. s. w.

30) Plat. Crit. p. 46 C, Lysias c. Agorat. §. 67, Aeneas Tact.

Poliorcet. c. 10, Plut. reip. ger. pracc. c. 13; auch als Militairstrafe, Demosth. c. Polycl. §. 51.

31) Πρός κατεγγύην, Demosth. c. Aristog. I §. 60 oder sonst als Executionsmittel: τὸν μη δυνάμενον τὰ ἐαυτοῦ θεῦναι οἔκοθεν εἰς το δεσμωτήριον ελκεσθαι, adv. Androt. §. 56, vgl. St. A. §. 126, not. 4 und oben §. 71, not. 18; oder auch um Jemanden unschädlich zu machen, wohin der Vorschlag des Socrates bei Plat. Apol. p. 37 C gebören dürfte; s. oben not. 24 zu Ende und mehr bei Wachsmuth II, S. 201.

32) Lysias in Theomnest. I, §. 16: δεδέσθαι δ' εν τη ποδοκάκη ήμερας πέντε τον πόδα, εαν προςτιμήση ή ήλιαία: vgl. Demosth. Timocr. §. 104; auch Mid. §. 47 und Schömann Process S. 725 oder

Platner I, S. 205 fgg.

33) Δεσμοίς τε χρονίοις και έμφανέσι και τισι προπηλακισμοίς κολάζειν, Plat. Legg. IX, p. 855; vgl. Lysias daselbst: ή ποδοκάκη αυτη έστιν ο νύν καλείται εν τῷ ξύλφ δεδέσθαι, und über dieses ξύλον selbst nebst den verwandten Ausdrücken zdoiog und zuger die Erkl. zu Aristoph. Plut. 476, Pac. 479, Equit. 367, Lysistr. 680, auch Jacob ad Lucian. Tox. c. 29 und Becker Char. II, S. 52, der übrigens richtig bemerkt, dass darunter nach Umständen auch sehr verschiedene Fesselungsweisen verstanden werden können.

34) Dionys. Hal. Arch. XX. 2: Δακεδαιμόνιοι ότι τοῖς πρεσβυτάτοις επέτρεπον τούς ακοσμούντας των πολιτών έν ότω δή τινι των δημοσίων τόπων ταϊς βακτηρίαις παίειν. Ob dagegen, wie Krüger ad Xenoph. Anab. II. 3. 11 will, der Stock auch nur als Militairstrafe im übrigen Griechenland üblich geworden sey, scheint Sintenis ad

Plut. V. Them. p. 78 mit Recht zu bezweifeln.

35) Poll. X. 178: σκεῦος η τι ἀγορανομικόν, ω τον αυχένα ένθέντα έδει μαστιγούσθαι τον περί την άγοραν κακουργούντα: vgl. oben §. 59, not. 10 und die δημοσία μάστιξ bei Plat. Legg. IX, p. 979 fgg. und XI, p. 917, mit m. Abh. de vestig. instit. vet. p. 24 und Platner in Zeitschr. f. d. Alt. 1844, S. 685. Ob man den Gebrauch dieser Züchtigung anderwärts weiter ausdehnen will, hängt namentlich von der Erklärung des Sprichworts Κερχυραία μάστιξ ab, worüber Paroemiogr. Gott. p. 98; sonst gilt aber μαστιγονομείν gerade als Zeiehen der Tyrannis, Diodor. exc. Vat. p. 11, Plut. S. N. V. c. 7.

36) Vgl. §. 70, not. 9 und im Allg. Demosth. c. Androt. §. 55: τοτς μέν δούλοις το σώμα των άδικημάτων άπάντων ύπεύθυνον έστι, τοτς δ' έλευθέροις, κάν τὰ μέγιστ' άτυχῶσι, τοῦτό γ' ένεστι σῶσαι· εἰς χρήματα γάς την δίκην περί των πλείστων παρά τούτων προςήκει λαμβά-

very n. T. A,



## Register.

Aale 25. 17. "Aβαξ 54. 16. Abortus 11. 5. Abschreckung 72. 11. Abtritte 19. 28. Abzugsgräben 2. 21. Ackerbau 15. Adoption 64. Aegina 64. 2. Aeginäisches Maass 46. Aegypten 10. 10; 38. 27; 72. 13. 'Αειναύται 44. 7. Aeltern 11. 15; 63. 17. Aceler 7. 13; 8. 7. Aequilibristen 53. 17. Aermel 21. 4; 22. 8. Aerndtezeit 15. 12. Actolice 7. 16: 16. 10. Affen 16. 18. Αναθού δαίμονος 28.18. 'Αγαμίου δίκη 29. 2. Αγεωργίου δίκη 66. 17. Ауковта 50. 22. Agnodice 32. 8. Αγορά 18. 6. 'Αγορᾶς τέλος 44. 15. ώρα 17. 14. Αγορανόμοι 59. 10. Αγουπνία 17. 30. Αγυιά 18. 16. Αγχουσα 23. 3. Αλχμάλωτοι 12. 9. Aidú 34. 12. Αϊθουσα 19. 3. Aixias ding 60, 17. Alloupos 16. 22. Aloxomegdela 6. 5; 41. 10; 44. 3. Alexpoveyla 29. 23; 60. 6. Aïwea 33. 22; 50. 10. 'Axxώ 33. 13.

'Axodov&05 12. 18. Αχρατισμός 17. 11. 'Αχροάματα 28. 35. Απροχειρισμός 37. 11. 'Ακρόδουα 3. 9. Ακροστόλιον 50. 34. Αλάβαστρον 20. 20. Αλειπτική 36. 14; 37. 18. Αλείφεσθαι 23. 29; 28. 4. Αλευρα 24. 11. ' Αλευφόττησις 24. 19. Αλίνδησις 37. 10. Αλλάς 25. 10. Αλλαντοπώλης 43.31. Αλφεσίβοια 30. 8. Algira 24. 11. Αλφιτοποιέα 43. 29. 'Αλφιτώ 33. 13. 'Αλωή 15. 6. 'Αλωπεκίδες 16. 27. Αμαμάξυες 15. 21. Αμβλίσκειν 11. 5. Αμελίου δίκη 66. 18. Amme 33. 4. Amorgus 22. 17; 43. 22; 45. 17. 'Αμπέχονον 22. 9. Αμπυξ 22. 29. Αμφιδρόμια 32. 12. Αμφιέννυσθαι 21. 2. Αμφίθετος 20. 15. Αμφιμάσχαλος 21. 4. 'Αμφισβητεΐν 65. 2. Αμφορείς 20. 12. 'Αμφοτερόπλους 49. 8. 'Αμυκλάδες 21. 29. Αμυστί 28. 26. Amulete 33. 12; 38. 14. 'Αναβαθμοί 19. 22. 'Αναβολή 21. 9. 'Avaderdoades 15. 21. Αναδεσμός 22. 23. 'Ανάδικός κρίσις 71.23. | Αφέται 58. 2.

Αναγωγή 65. 20. Ανακαλυπτήρια 30. 22; 31. 35. ' Ανασκευάζεσθαι 48.12. 'Ανασταυροῦν 72. 27. Anaxandridas 29. 2. Ανδραποδισμός 58. 17. Ανδραποδιστής 61. 12. Ανδραποδώδης 41. 9. ' Ανδραποδώδης θρίξ13. 13; 23. 13. 'Ανδριαντοποιία 43. 20. Androdamas 63. 10. 'Ανδροληψία 71. 6. Androtion 59. 12. Ardowr 19. 16. Artyyvos 30. 6. Avenidinos 65. 1. Ανεψιών παϊδες 63. 13 fgg. Anigrus 2. 19. Anker 50. 24. Anstrich 19. 29. "Artıra 22. 14. Ανθοσμίας 26. 9 Ανθράκιον 19. 23. Anthropomorphismus 5. 13. Anticyra 3, 14. Αντιφορτίζεσθαι 49. 8. Anvertrautes Gut 62. 10; 69. 3. Ανυποδησία 21. 31. Αοιδός 41. 14; 53. 5. Απαγωγή 61. Απαύλια 31. 33. Απείπασθαι 11. 11. Απενιαυτισμός 61. 23. 'Απήνη 50. 11. Apfel 31. 28. 'Αφαιρεκοθαι είς έλευ-Deplar 58. 15. 'Αφανής ούσία 14. 10. Αφανίζειν 14. 12.

"Αφλαστα 50. 31. Agin 25. 20. Αφ' έστίας 31. 20. 'Απογραφή 57. 5. Αποδιδρασκίνδα 33.33. 'Αποκήφυξις 11. 12. Anoleineur 30, 16. Απόλλων ἐπικωματος 65. 8. 'Απομαγδαλιά 28. 12. 'Aπονίζεον 19. 28; 28. 13. 'Αποξυόμετος 37. 20. Αποπέμπειν 30. 16. Απόρραξις 37. 16. Απόρυησις 65. 6. 'Απόρυητα 44. 16; 60. 12. 'Αποστασίου γραφή 57. 17. 'Апостереть 62.10; 69.4. ' Αποστοματίζειν 35. 8. Αποτιμάσθαι 30. 18. Αποτίμημα 67. 2. Αποτυμπανζειν 72. 20. Αποφορά 13.19; 49.18. Απροικός 30. 15. Avender 62. 7. Αψύχων δίκη 61. 24. Aoxeta 18. 10. 'Agritertor 43, 8; 68. 19. Archon 56. 15. Archytas 33. 17. 59. Arcopag 52. 13; 7: 61. 19. Αρεταλόγοι 53. 21. Argos 2. 22; 7. 28; š1. 7; 39. 5. Αργυφάμοιβοι 48. 3. Αργυρώνητοι 12. 16. Apistor 17. 26. Αριθμητική 35. 18. Arkadien 3. 14; 7, 24; 16. 10 fgg. Armring 22. 40. Armuth 6. 8. Αργαβών 65, 12. Arrest 67. 29. Αρτιάζειν 33. 27. Αυτοπόπος 43. 29. Αρτοπώλος 43. 30. Αυτος 24. 12 fgg. 'Αρύβαλλος 20. 3δ.

'Αρίστιχος 20. 13. Arzneien 38. 11. Arzt 38, 1: 41, 14, 'Ασάμινθος 20. 27. Ascendenten 63. 17. Asklepios 38. 6. Aczwes 50. 25. Ασπιδοπηγός 43. 16. Ασφαραγωνία 31. 13. 'Accodelos 3. 14. Assus 40. 9. Αστράγαλοι 33. 32; 54. 15 fgg. Ατελώνητον 70. 10. Athen 22. 2; 23. 11; 24. 21; 30. 16; 31. 25; 34. 6; 39. 29; 40, 20; 41, 12; 44. 9; 52. 14; 56. 10 u, s. w. 'Αθρήματα 31. 35. Ariula 57. 2; 60. 15; 70. 18. Atracium 2. 10. Attika 2. 7; 3. 7; 7. 3: 16. 6. Attisches Geld 47. 17. Maass 46. 11. Αὐχμᾶν 23. 32. Auge 4. 11. untermalen 23, 4. - zudrücken 39. 3. Alleros 19. 13. Αὐλη 19. 2 fgg. Addyreis 28. 35; 53. **32**. Αὐλοποιός 43. 19. Ausfuhr 45. 7 fgg. Ausfuhrverbote 44, 16; 59. 13. Auslandische Einflüsse 5. 15. Aussetzung 11. 6; 32. Ausstattung 30, 10; 63. 9. Austern 25. 22. Αύτομαχείν 65. 16. Αθτόπυρος 24. 16. Αύτοπωλική 45. 3. Aυτουργοί 12. 14; 41.4. Αζυμος 24. 18.

Babylonisches Maasssystem 46. 2. Backwerk 24, 20; 28, 9. Bäckerei 43. 29. Bad 23. 25; 28. 4; 38. 15; 61. 11. vor der Ehe 31.8. Bader 43, 28, Badewanne 20. 27. Babre 39. 25. Βακτηρία 21. 32. Βαλανεία 23. 27. Balarer's 43. 28. Βαλανηφαγία 3.6; 7. 24. Βαλαντιοτομέζν 61. 16. Ball 33. 19; 37. 16. Βάναυσος 17.1: 41.6. 42. 1 fgg. Bank 21. 5. Bankerutt 48. 12; 70, 3. Bankhalter 48. 2 fgg. Bannsprüche 38, 13. Βαφεύς 43. 24. Βαπτον ίμάτιον 21.24. Βάραθρον 72. 24. Barbaren 12. 19; 13. 1. Βαρβαρούσθαι 1. 2. Barbier 17. 22; 23. 21; 43. 27. Bart 23, 19. Βασιλίνδα 33. 26. Βάθρα 35. 7. Baduxolnos 22. 21. Βατραχίς 21. 25. Βαυκάλημα 33. 7. Bauros 19. 23. Bauunternehmer68.15. Bazar 18. 15. Βεβαιώσεως δίκη:65. 15. Βεβαιωτής 65. 18. Becher 14. 15; 15 fgg. Beerdigung 40. 4. Beize 3. 22. Beleidigung 60. 2. Belenchtung 20. 25. Bemalung der Häuser 19. 30. der Schiffe 50. 36. Βέμβιξ 33. 24. Bergwerk 14. 16.

Bernstein 45, 20. Beschlagnahme 70.10. Bespannung 50. 11. Besserungstheorie 73. 29. Besteching 6. 9; 64. 8. Besuchzeit 17. 12. Betrug 62. 8. Bett 20. 6; 27. 9. Bettler 14. 1; 53. 7. Beutelschneider 61.15. Βιαίων δίκη 60. 24. Bideo. 34. 6. Bienen 16. 29; 69. 14. Βλάβης δίκη 69. 8. Βλάβος 69. 18. Βλαύται 21. 29. Bleiweiss 23. 2. Block 62. 5; 72. 33. Blumen 15. 18. Blutrache 39, 23; 71.6. Bodmerei 49. 5; 67. 10. Bocotien 1.12; 2.13; 3. 8; 4. 17; 7. 19; 10.5; 15.14; 21.27; 29.19; 31.13; 34.6; 35. 9; 71. 20. Βόλβοι 24. 27. Belivou dian 62. 9. Βομβύκινα 22. 16. Βομβύλιος 20. 20. Βωμολόχος 53. 8. Boot 50. 35. Borgon 65. 10; 71. 10. Bosporus 3. 16. Boundles 16. 9. Boulevers 61. 31. Boulevriguer 18. 10. Brandstiftung 61.: 19. Braten 25. 25. Brautführer 31. 17. Brautgeschenke 30. 22. Brautkranz 31. 13. Brautwagen 31. 12. Brei 24. 25. Brettspiel 54. 2 fgg. Boozes 72. 18. Brod 24. 2 fgg. Brücken 18. 22. Brühen 28. 9. Brunnen 18. 21; 62. 24. Brustbinde 22. 23. Buchhandel 45. 12. Buden 17: 16; 18. 13.

Bürgschaft 67. 17 fgg. Buhldirnen 29.9; 52. Bunte Kleidung 22. 14. Burg 18. 2. Butter 25. 26. Βυρσοδέψης 43. 26. Βύσσος 22. 16. Byzanz 8 13; 23.23; 44. 17; 47. 19; 52. 14; 59. 16. Uandelaber 20. 24. Capitalisten 49. 1 fgg. Ceos 39. 36; 61. Chalcedon 44. 17. Chalcis 1. 14; 8. 2; 16. 16. Χαλκη μυτα 33. 34. Xalusta 17. 17. Xaluero 20. 26. Χαλκεύς 42. 4; 43. 10. Χαλκίζειν 33. 27. Xalxingaros 47. 19. Χαλκούς 47. 5. Chalyber 45. 18. Xanaididaaxalog 36.9. Χαμαιτύπη 29. 9. Χαμαίζηλος 20. 5. Charon 39. 19. Charondas 11. 20; 51. 17; 56. 18; 59. 2; 63. 10; 65. 11; 69. 9; 71. 24. Χίδροπα 15. 3. Xividures 21. 4. Χειρόδοτον 69. 2. Χειρόγραφον 49. 12. Χειρομάκτρα 28. 19. Xelpovometr 37. 14. Χίιρουργία 38. 4. Χηλός 20. 9. Χηνίσκος 50. 31. Xeometrio 43. 6. Xegrifor norwest 12.6. Xiđea 24. 11. Chios 10. 18; 12. 16; 23.7; 26.5; 49.10. Xtos 54. 22. Хіты́я 21. 3. Χιτώνιον 22. 19. Xirwriozos 22. 19. Xlastre 21. 18. Χλαμυδουργία 43, 22. Δεκάνη 32, 16.

Χλαμύς 21. 20. Хдачьбопоста 43. 22. Xlaric 21. 19. Xoal 39. 32. Xotrie 46. 10. Xòrdooc 24. 19. Xwols olivovers 13.9; 58, 11, Xoue 20. 19; 46. 10. Xqéa 66. 7. Χρηματιστική 49. 1. Χρήσις 66. 1. Xovola 22. 42. Χουσοχόρς 42. 4; 43.14. X0 óvici Ocol 40. 23. Χύτλα 32. 10. Χυτρεύς 43. 9. Χυτρίνδα 33. 33. Cikade 3, 26. im Haar 23, 11. Cimolus 2. 18. Citherspielerinnen 28. 35; 52. 18; 53. 6. Colonien 1. 3; 8. 1. Compromiss 67. 27; 68, 12, Concubinat 29. 5. Confiscation 61. 32; 70. 8 fgg. Conventionalstrafe 68. 11. Cubikmaass 46. 10. C+me 8. 7. Cynäthus 7. 26. Cyrene 8, 12; 23, 7; 47. 4. Cysikus 44, 17; 47.9; 65. **6.** Dack 19. 26. Δαδουχείν 31. 20. Δάγυνον 33. 25. Aute 27. 5. Δακτύλων ἐπάλλαξις 33. 28. Δανεισμός 66. 1. **∆areio**tai 48. 2. Darleihen 66. 1. Δετγμα 44. 19, Δεικηλισταί 53. 18. 12. 24. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Δετπνον 17. 27. Δεκάλιτο ον 47. 6.

## Register.

Δεκάζει» 64. 8. Delphi 45. 3; 56. 11. Delus 45. 3; 51. 3. Demeas 35, 22, Demetrius 40, 29 Δημιόπρατα 70. 19. Δήμιος 72. 23. Δημιουργοί 41. 11 fgg. Δημοθοινία 27. 23. Δημόχοινος 72. 23. Δημοσιεύειν 38. 9; 70.8. Demosthenes 42, 10. Δέσποινα 10. 6. Δεσποσιοναύται 58. 2. Δευσοποιός 43. 24. Δια γραμμης 33. 35. **∆**ıa**∂**ıxaσia 65. 3. Diaetetik 23. 9; 37. 15; 38. 32. Acazoria 41. 9. Aialien 48. 11. Διαθήμη 64. Dichter 35. 7. Dichterinnen 10. 22. Δίδραχμον 47. 4. Diebstahl 61.5; 62.3. Aurroar 67. 22. Auduvorirda 33. 35. Dienstknecht 41. 7. Ain 8 et 26. 17. Digamie 29. 7. Ain 55. 1. από συμβόλων 44. 12. Atroc 20. 13. Dionysius 50. 15. χαλκούς 47. 10. Dionysus 15. 23. Δίφρος 20. 3. άφοδευτήριος 19. 28. Διφθέρα 21. 15. Διπλοίδιον 22. 7. 12. Δοχμή 46. 8. Δόλων 50. 21. *∆*ῶμα 19. 5. Δωρεά 64. 7; 70. 1. Dorier 7. 28; 8. 9; 22. 4. Δόρπος 17. 24. Δορύξενος 12. 8. € Δορυξόος 43. 16. 16015 64. 7: Drachme 46. 16.

Drakon 62. 4; 72. 2. Δραπέτης 12. 8. Dreifuss 20. 22. Dreigespann 50, 12, Dreirudrer 50. 16. Dreschen 15.6; 24.3. Δρόμος 17. 13. Δρώπαξ 23. 22. Drossel 25, 14. Düngen 15. 9. Εχέσαρκον 22. 19. Έδάφη 49. 17. Έγγύη 67. 17 fgg. τραπέζης 48. 4. Έγχνισμα 39. 35. Έγκυκλιος παιδεία 35.2. "Εγκυκλον 22. 11. \*Ενχουσα 23. 3. Ehe 30 fgg. mit Sclaven 58. 7. Ehebrecher 29. 3; 60. 20; 71. 4. Ehebrecherina 30. 17: 57. 11. Ehrenplatz 27. 14. Eichel 3. 7. Eier 25. 27. Eigennutz 6. 5. Eigenthumsrecht 62. Bilfmänner 61. 2. Einbruch 61. 8. Einfuhr 45. 13 fgg. Eingebürgerte 57. 1. Eisen 43. 10. Eisenbergwerke 2. 13. Eisengeld 47. 19. Έκποιητός 64. 5. Έλάαι 24. 29. Elektrum 45. 20. Έλευθέρα άγορά 18. 11. 'Ελευθεροπρασίου δίκη 58. 17. Elfenbein 19. 31; 20. 2; 45. 17. Έλινος 10. 12. Elis 7. 23; 10. 18; 16. 13; 23. 7; 29. 18; 36, 21; 67, 12, Έλλιμένιον 44. 15. Έλλόβια 22. 39. Έμβάς 21. 29. Έμβατεύειν 67. 13; 71. 17.

Έμβάτης 31. 30. Έμφανῶν κατάστασις 67. 23. Emphyteuse 66. 11. Έμπορικαὶ δίκαι 44. 14. Έμποριον 45. 18. Εμπορος 45. 4. Έν χρώ κείρεσθαι 23. 15. - κοτύλη 33. 36. 'Erayίζειν 39. 33. Ένατα 39, 32, Ένδιάζειν 17. 19. \*Evdor elvai 10. 19. Erdgouis 21. 30. Ένδύεσθαι 21. 2. Ένεχυράζειν 71. 16. Ένέχυρον 67. 4. Ένηφθαι 21. 15. 'Ενεπισμήπτεσθαι70.20. 'Hvolutor 14. 16; 66. 13. Ένώτια 22. 39. Evreles delavor 28. 6. Enterbung 11. 11. Entführung 29.4; 60.4. Entvölkerung 1. 9. "Еντοιμμα 23. 1. Έπαλῶσται 15. 6. 'Επαύλια 31. 33 fgg. Έφηβοι 21. 21; 23. 14; 35. 13; 56. 11. Έφεδριασμός 33. 36. Εφεκτος 49. 4. 'Epertirda 33. 30. Έφεστρίς 21, 22. Έφολκια 50. 35. Έφορία άγορά 45. 2 'Επί διετές ήβησαν 56. 11. γνησίων παί**δων** σπόρω 30. 2. - οἰχήματος στῆναε 29. 11. Έπίχυσις 20. 19. Epidamnus 44. 6. Έπιδέξια 27. 11; 28. 28. άναβά λλισθαι 21. 9. Έπίδρομος 50. 21. Έπικήδια 39. 22. Έπιαληφος 58.2; 63.10. Έπίμοςτοι 66. 7. Έπιπαματίς 63. 10. Έπιφορήματα 28. 7.

"Επιπλα 14. 13. Epirus 1. 2. Επίσκηψις 71. 24. Επίσαυρος 37. 16. Έπιστάτης 13.7; 42.12. Epitadeus 64. 2. Έπιθαλάμια 31. 30. Έπίθημα 40. 11. Έπιτιμηταί 68. 21. Έπιτίμια 68. 11. Έπίτροπος 13. 7; 42. 12; 56. 13; 66. 3. Έπόγδοος 49. 4. Έπωδή 38. 13. Επωμίς 22. 7. Eppich 50, 35. "Eçavoς 27. 22; 53. 4; 64. 10; 68. 10. Erbbegräbniss 40. 14. -cinsetzung 64. 1; 65. 1. -folge 63. 2. -pacht 66. 11. -stucke 14, 15. -tochter 63. 10. -theilung 63. 7. Erbsen 24. 25 fg. Erdbeben 2. 20. Erdrosselung 72. 20 Έργαστήρια 17. 22. Έργολάβεια 43.8; 68. 13. "Epidos 12: 14. Erstgeburt 63. 4. Ertränken 72, 26. 'Ερυκτήρες 58. 2. Erwärmung 19. 23. Erz 43. 10. Erziehung 33 fgg. Esel 16. 12; 24. 10; 66. 23. Reclassieisch 25. 11. Eselsmilch 26. 1. Έσχάριον 19. 23. Essenszeit, 17. 25. Essig 26. 10. Έτησίαι 3. 3. "Erros 24. 25. Euböa 2. 13; 8. 2; 16. 10. **Euböisches Gewieht** 46. 17; 47. 1. Evetia 23. 8. Everta 5. 3.

Εὐούπρωκτος 29. 22. Eurytanen 7. 17. Evictionsklage 65. 16. Έξαιρεζοθαι 58. 16. Execution 71. 12. Έξελεύθερος 57. 30. Έξούλη 71. 13. Έξωμιδοποιέα 43. 22. Εξωμίς 21. 16. Fabriken 42. 10; 49. Fackeln 31. 20. Fächer 22. 32. Fährgeld 49. 6; 66. 22. der Todten 39. 19. Färber 21. 25; 43. 24. Falken 3. 22. Falsches Haar 23. 4. Falschmünzerei 47. 20. Familie 9. 3; 63. 1. Fangspiele 33. 33. Fasan 16. 20. Fass 26, 13. Faustkampf 37. 2. Faustpfand 67. 4. Fechtkunst 35. 22. Feierkleid 21. 24. Feigen 3. 13. Felikleidung 21. 16. Felsensturz 72. 28. Fenster 19. 21. Festspiele 51. 3; 59. 11. Feuerarbeiter 42. 3. Fichtenholz 50. 18. Filtrirsack 26. 17. Filz 21. 28. Findling 11. 9. Fische 3. 21; 25. 15; 45. 13. Flächeninhalt 1. 4. Flächenmaasse 46.9. Fleisch 25. 4; 43.31. Flöte 35. 9. Flötenspielerinnen 28. **35**; **52**. **18**; **53**. **6**. Frauen 4. 17; 10. 1 fgg. - bei Tische 27. 2. 8. unmündig 11.1; 56. 4. Franch 10. 17; 19. 6.

Frauenkleidung 22 Freie Künste 35. 20; 41. 16. Freigelassene 12. 8: 58. 1 fgg. Freiheit 59. 1. Fremde 51. 6; 55. 9; 57. 18. Freundschaft 5, 9. Friedbruch 71. 4. Frömmigkeit 7. 9. Frühmahl 17. 26. Fuchshunde 16. 28. Fuhrwerk 50. 5. Funddiebstahl 62. 9. Furcht 34. 3; 72. 11. Fussbekleidung 21.29; 22. 30. Fussboden 19. 31. Fussring 22. 41. Futter 3. 11. Gänse 16. 14. Γαλή 16. 22. Gamelion 31. 5. Garten 15. 14 fgg Gartendiebstahl 62. 9. Gastfreundschaft 19; 51.9; 52.2; 55.10. Gaukelei 53. 14: 61. 17. Gebärerinnen 32. 6. Geburtstag 32. 25. Gefängniss 18. 10; 72. 30. Gefässe 20. 10 fgg. gemalte 45. 9. Geflügel 25. 8. Gegenversicherung 67. Geld 47. Geldbusse 69. 12; 70. 9; 72, 36. Geldhandel 48. Γελλώ 33. 13. Γελωτοποιός 53. 8. Gemeinde 68. 9. Gemeindegut 66. 5. Gemeinspeisung 27. Gemüse 15. 17; 24. 27. Generalhypothek 67. 10. Γενέθλια 32. 24.

: Γεννήται 9. 6.

Téroc 9. 7. Γεωμετρία 35. 18. Γεωμόροι 41. 3. Gerber 43. 26. Gerichte 71. 8. Tiega 18. 13. Gerstenmehl 24, 11. Gerstentrank 26. 24. Gesammteigenthum 63. 5. Gesang 53. 1. Gesellschaftspiele 54. Gesetzgebung 55. 5. Gesichtswinkel 4. 5. Gesundheit 5. 18; 23.9. Getreide 3. 5: 15. 11: 24. 4. Getreidehandel 59. 14. - `zufuhr 45. 14. Gewicht 46. Giftmischerei 61. 18. Girobank 48. 6. Γλαυχός 4. 16. Γλωττοποιός 43. 19. Fragetic 21. 23; 43. 23. Götter des Hauses 19. 18. Götternamen 32. 22. Fons 61. 17. Goldschmidt 42. 4: 43. 14. Goldschmuck 22. 42; 43. 14. Goldstücke 47. 6. Gorgephone 30. 26. Gräber 40. Gräberraub 61. 10. Gracea fides 6. 12. Graecari 6. 15. Gracco more bibere 28. 25. Gränze 62. 15. Γραμματική 35. 5. Γραμματικός 36. 11. Γραμματιστής 36. 7. Granit 2. 18. Γραφική 35. 17. Gransamkeit 6. 3; 72. 9. Greise 4. 23. Гограз 28. 42. .Grösse 4. 7. Grossgriechenland 1.3; 8. 17. Grossvater 32. 18.

Gürtel 21. 3; 22. 21. Güterabtretung 70. 3. Gymnasien 18. 28; 23. 30; 36. 16. Gymnastik 23. 8; 35. 13: 37. 1 fgg. Γυμναστής 36. 13. Tupros 21. 13. Γυναικονόμοι 10. 16; 27. 19: 59. 12. Puraixwettis 10.17; 19. 6. I'ver 24. 19. Haar 4, 12; 20, 25. abschneiden 31.7; 39. 28. Haarnetz 22. 27. Haaropfer 31. 7. Haarschnitt 23. 11. der Seleven 13. 13. Häfen 44, 18. Hähne 16. 16 fgg. Hängendes Schiffsgerathe 50. 30. Hässlichkeit 4. 1. Hafer 15. 11. Hagestobse 29. 2. Ainagia 62. 23. Aliádes 50. 34. Aloveyis 21. 25. Halsketten 22. 40. Αλτήρες 37. 3. Αμαξα 50. 6. Αμάξιτος 18. 16. Handabhauen 61. 27. Handarbeiter 41. 11. Handgeld 65. 12. Handmühlen 24. Handwasser 28. 3. Handwerk 42 fg. Handel 44 fg. Handelsbücher 69. 2. Handelsmessen 45. 3. Αρμάτειον μέλος 31. 15. Hase 25. 12. Haus 9: 1 fgg. 19. 1 fgg. Hausgenossen 63. 1. - geräthe 20, 2; 43. · 11. - götter 19. 18. - miethe 66.13 fgg. - recht 62.21; 41.4. Tegoguler 61. 9.

Haussuchung 71. 7. Hautfarbe 4. 13. Hebamme 32. 8. "Ηβη 4. 21; 35, 13; 56. 11. Έβδομάς 32. 15. "Eðra 30. 8. Έδνώσασθαι 30. 10. Ήδύσματα 28. 14 fgg. Ηγεμών έργαστηρίου 42. 12. Hehler 61. 29. Heilkräuter 3 14. Heilquellen 2. 14. Heimathlose14.1; 51.7. Heimführung 31. 10. Είρατή 72. 19. Exarcorn 65. 7. Εκτεύς 46. 10. Ектиродии 66. 7. Έλικες 22. 40. 'Hlinia 4. 22. Έλκυστίνδα 33. 35. Έλλεβορος 3. 14. Hemd 22. 19. Ημέρα 17. 3; 23. 25. Ημιδιπλοίδιον 22. 12. Ήμικύκλια 17. 23. 'Huiovos 16. 13. Ήνιοποιός 43. 17. Hera 31. 3. Εωθεν 17. 9. Herakles 2. 21; 4. 7. Ήράπλεια λουτρά 2. 15. Herberge 52. 3 fgg. Ερματα 22. 39. Hermen 19, 17. Hermes 28. 36. -- :gratte 2. 5. Hermione 39. 19. Ερμογλυφική 43. 6. 20. Herodikus 23. 9; 38.30. Ήρως 40. 19. Heroennamen 32. 22. Herrenlose Sachen 62. 9; 70. 9. "Есперос 17. 8. Hetaeren 22. 14; 29. 9 fgg... Έτερόπλους 49. 8. Heurathen 4.19; 30fg. Έξηρεις 50. 15. Legeta 25. 7.

Lucies with 24. 8. Ιμαντελιγμός 54. 24. Ίμάς 34. 13; 50. 22; **59**. 10. Inarsondéntys 61. 11. 'Ιμάτιον 21. 7; 22. 10. Hinrichtung 72. 17fgg. Hinterlist 6. 3. Ίππάς 33. 36. Hippias 19. 22; 62. 19. Hippokrates 38. 17. Ілпотрорів 16. 11. Hirsenmehl 24. 18. Ίστον εποίχεσθαι 10. 9. Hochverrath 70. 15. Hochzeiten 27. 8. 21; 31. 9 fgg.; 53. 3. Hökerinnen 53. 30. Hof 19. 9. Hofthure 19. 13. Όλκας 50. 14. Holzarbeit 43. 3. Homer 35. 6. Όμολογία 69. 1. 'Ομοσίπυοι 63. 1. Опотиров 68. 9. Honig 3. 15; 24. 22; 33. 9. 'Οπλομαχία 35. 22. "Όρμος 22. 40. Horn 20. 17. Hoznarbeit 43. 4. Ogos 49. 11; 62. 15; 67. 16. - ayopās 45. 2. - ini dian 66. 9. Huckepack 33. 36. Hähner 25. 13. Hülsenfrüchte 15. 13: 24. 25. Hunde 16. 23 fgg. Hundertjährige 4. 24. Hut 21. 16. Υβρις 60. 7. "Ydra 24. 28. 'Ydqia 20. 11. Yiodevia 64. 15. Hymenaus 31. 15. Hymettischer Marmor 2. 7. Υπέραι 50. 22. Υπηφεσία: 50. 30. Υπερτερία 50. 6. Υπερώον 19. 6. 21.

Υφάντης 43. 21. Υποβολιματοι 32. 14. Υπόδημα 21. 30. Υπογράφειν 23. 4. Υπολύεσθαι 28. 1. Υπότομος 18. 20. Ymognelikery 37. 8. Υποθήκη 49. 9; 67. 5. Υπότριμμα 28. 16. Υποζώματα 50. 20. Υποζύγια 16. 3. Jagd 3. 17. Jagdhunde 16. 27. lasus 27. 19. Ίατραλειπτική 23. 9. Ίατρεΐον 28. 25. Ikarus 26. 6. Imbiss 17, 11, -lvða 33. 16. Industrie 42, 10; 43. 1 fgg. Inselerhebung 2, 17. Intellectuelle Urheberschaft 61. 30. Intestaterbfolge 63. 8. Joch 15. 8. Ionien 8. 3; 21. 5; 22. 8; 23. 12; 28. 24. Tovlog 10. 12. Iphikrates 62. 19. Ίπνοπλάθης 43. 9. Ίσχάδες 3. 13. Isokrates 42, 11. Italischer Münzfuss 47. 11. Jungfrauschaft 10. 20. Käßge 16. 15. Käse 24. 23; 25. 28. Kazqudias 24. 18. Κάχους 24. 5. Καιάδας 72. 24. Kaxoveyia 63. Κάκωσις γονέων 11. 16. Καλασίρεις 45. 11. Kalkgebirge 2. 3. Kallirhoe 31. 6. Kálnig 20. 11. Καλύπτρα 22. 28. Κάμινος 19. 24. Karã 28. 13. **Κάναθρον** 50. 9. Karbagos 20. 16.

Kannleia 44. 2. Καπηλείον 52. 12. Κάπηλος 44. 2: 52. 10. Κάπνη 19. 23. Καππάραι 24. 18. Καρβατίναι 21. 29. Καργήσιον 20. 16. Καρπού δίκη 71. 12. Kapuzeia 28. 9. Karystus 2. 8. Κασσίτερος 45. 19. Касторіа: 16. 27. Κατά χειρός 28. 3. Κατάβλημα 50. 20. Katabothren 2. 21. Καταχύσματα 12. 5; 31. 24. Κατάγειν τὰ πλοΐα 44. 17. Καταγώγιον 52. 5. Κατακτόν 53. 26. Κατακοντίζειν 72. 5. Κατακρημνίζευν 72. 28. Κατάλυσις 52. 6. Καταπιττοῦν 72. 9. Καταποντίζειν 72. 26. Κατάστοωμα 50. 14. Κατεγγυζι 67. 22. 29. Καθυφέσεως δίκη 69. 6. Κάττυμα 21. 29. Katze 16. 22. Kauf 65. Kaufmännische Begünstigungen 44. 9. Καυσία 21. 28. Κιάδας 72. 24. Kezquigalos 22. 27; 43. 22. Κελευστής 50. 30. Keller 19. 27. Kelterung 26. 15. Kerotágior 40. 8. Κήπος 15. 14; 23. 17. Κηποτάφιον 40. 36. Kepatas 50. 20. Κεραμείς 42. 4; 43. 7. 9. Κέραμος 72. 19. Kigas 20. 17. Kėpuovoos 50. 35. Κήθια 54. 16. Κιβωτός 20. 9. Kixia: 25. 14. Kıvaıdia 29. 22. Kinder 11. 32.

Kinderkleidung 33.15. Kinderweihen 33. 11. K.000c 26. 3. Rissen 20. 3; 27. 16. Risten 20. 9. K. Đứ 21. 3. Klafter 46. 7. Klaglieder 39. 22. Klapper 33. 17. Klappstuhl 20. 4. Klazomenae 47. 19. Kleidovzetov 22. 38. Kleidung 21 fg. der Kinder 33. 15. der Sclaven 13. 18. Kleien 24. 16. Kleinasien 8. 2 fgg. Kleophon 42. 10. Κλεψύδοα 17. 7. Κλιμακηφόροι 39. 24. Klinaxides 50. 20. **Κλιμαχίζειν** 37. 8. Kliny 27. 9. **Κλινοποιός 43. 12.** Κλισμός 20. 3. Κλοιός 72. 33. Κλοπης δίκη 61. 6; 62. 5. Knabenliebe 29. 27; 34. 21. Κναφεύς 21.23; 43.23. Knidus 38. 8; 45. 8. Knasus 66. 8. Kochen 25. 25. Kochkunst 24. 28. Köche 43. 32. Königspiel 33. 26. Κογχίτης λίθος 2. 4. Kowol vonos 9. 2. Κοιτών 19. 16. Κολλαβίζειν 33. 28. Κολλυβισταί 48. 3. Κόλλυβον 47. 5. Kouãr 23. 8. Κώμη 15. 1. Κομμωτική 23. 4. Κῶμος 17. 29. Κώνειον 3. 14; 72. 17. Koviaµa 19. 29. Kũ, 0 ; 33. 21. Kórtos 50. 20. Kwoc 54. 22. Kopaischer See 2. 21. Koozwićg 22. 13.

Kopaischer Aal 25. 17. Kopfbedeckung 21.26. Kopipoly 71. 20. Κόραι 33. 25. Korcyra 6. 3. άμφορετς 45. 8. μάστιξ 72. 35. Korinth 7. 30; 29. 14; 41.12; 45.11; 47.6; Talent 46. 18. Kornwucher 59. 15. Κοροπλαθική 43. 20. Κώρυκος 37. 17. Κόρυμβα 50. 31. Kãς 72. 24. Kos 38. 8. -Gewänder 22. 18; 45. 11. Koozwov 31.22; 54.16. Κόσσυφοι 25. 14. Ко́доруов 22. 31. Κότταβος 28. 34; 53. 25 fgg. Κοτύλη 46. 10. Κουρά 23. 17. πένθιμος 39. 28. Kougetor 17. 22; 23.31. Κουφευτική 43. 27. Κράββατος 20. 5. Krämerei 44. 2. Kränze 28. 23. - bei Leichen 39.8. Kraniche 19. 14. Κρανοποιός 43. 16. Κρατής 20. 13. Krebse 25. 22. Κρήδεμνον 22. 28. Kreisel 33. 21. Κρεμαστά σκεύη 50. 20. Krenides 47. 8. Κρεοπῶλαι 43. 32. Κοηπίδες 21. 30. Kresse 3. 12. Kreta '8. 10; 27. 24; 29. 19; 64. 11; 66. 8. Κριβανίτης 24. 17. Kriegsgefangene 12.22; **58. 19**. Κρίμνα 24. 11. Κριτικός 36. 11.

Kroceae 2. 10.

Κρόμνα 3. 12; 15. 18; Kooven 19. 12. Krug 20. 11; 26. 13. Κτερίσματα 39. 32 Kuchen 24. 20; 28. 9. Küche 19. 24. Künste, bildende 43.20. - freie 35.29; 41.16. Künstler 41. 13. Kunstwerke 4. 3; 5. 6. Kupfergeld 47. 5. Kupfergruben 2. 12. Kuppelei 29. 23. Κυβησίνδα 33. 36. Κυβευτήρια 52. 16. Κυβιστητήρες 53. 17. Κύβοι 54. 15 fgg. Kuxlo. 12. 17; 18. 12. Kuliyun 20. 21. Kύλιξ 20. 15. Κύμβιον 20. 15. Κυνδαλισμός 33. 30. Kurā 21. 27. Kvár 54. 22. Κυφών 72. 33. Kugsos 11. 2; 56. 4. Längenmaasse 46. 3. **Λαβή 37. 6.** Αάχανα 15.17; 24.27; 28. 8. Lagerbücher 65. 6. Λάγυνος 20. 13. Aanwrinal 21. 29. Lamia 33. 13. Lampen 20. 23; 43. 13. Lampsakus 47. 9. Landflüchtigkeit61.33; 67.8. Landstrasse 50. 2. Landwohnung 18. 4. Langlebigkeit 4. 23. Λάρναξ 20. 9; 40. 9. 19. 28. Λάταξ 53. 25. Λατόμος 43. 6. Laurium 2. 11. Λαξευτής 53. 6. Lebensalter 4. 21. Ledergeld 47. 19. Ledermütze 21. 27. Legate 64. 7. Lehranstalten 36. Acia 68. 9.

Leibesübung 6. 17; 7. 21; 17. 13; 37. 1 fgg. des weiblichen Geschiechts 23. 7. Leichenbegängniss 39. Leichenmahl 39. 31. Leichenrede 39. 30. Αήπυθος 20. 20; 23. 31. Lemnos 2. 16. Après 26. 15; 40. 9. Λεπαστή 20. 13. Δεπτόγεων 3. 7; 7. 6. Atator 47. 5. Lesbos 8. 7; 26. 5. Lesche 17. 23. Leukas 62. 13. Acunos 4. 13; 42. 5. Λεύκωμα 65. 6. Lichas 51. 3. Liebesorakel 53. 28. Lieferungsgeschäfte 68. 13. Liegen bei Tische 27.4. Λιχμαν 24. 4. Aixvoy 33. 7. Linnen 21. 6; 22. 16. Liquidiren 68. 12. A . O o l ó y o ç 43. 5. **Διθόστρωτα 19. 31.** Διθουργός 43. 6. Litren 47. 13. Lobgesang 28. 10. Löffel 28. 9. Lösegeld 12.23; 58.20. Lowe 3. 18. Lohudiener 12. 18. Lohnerwerb 41. 9. Lokri 39. 31; 59. 6; 62. 13. Lokris 3. 14; 7. 17; 12. Αοφοποιός 43. 16. Αωποδυτείν 61. 14. Λουσάμενον ήπειν 28. 4. Λουτροφόρος 31.6; 40. 33. Lucubrationen 17. 30. Lustigmacher 53.8fgg. Αυχνεία 20. 24. Αυχνοποιός 43. 13. Lydier 54. 3. Αυγίζειν 37. 9. Lyktus 8. 10. Αυψοποιός 43. 19.

Lysimachus 47. 6. Λύσις 58. 20; 66. 9. Maass und Gewicht46. Macedonien 45. 4. Μαχαιροποιός 43. 15. Mädchen 10. 18 fgg. Männerliebe 29. 17. Magazine 18. 26. Μαγειρική 25. 24. Μάγειψοι 43. 31. Magnesia 51. 3. Mahlzeiten 24-28. Mata 32. 7. Makler 65. 19. Μακρά πλοτα 50. 14. Malerei 19. 30. Mancipatio sub fiducia 66. 9. Manes 53. 25. Mantel 21. 7. Mantille 22. 12. Manufacturwaarc45.7. Marionetten 53. 16. Marksteine 15. 4; 62. 15 fgg. Markt 17. 14; 18. 6. Marktpolizei 59. 10; 62. 7; 72. 35. Marktschreier 38. 19. Marmor 2. 6. Massilia 8. 16; 61. 26; 72. 31. Masthaum 50. 21. Μάστιξ 72. 35. Μάττειν 24: 13. Ματτύη 28. 7. Mauern 18. 23. Maulthiere 15. 7; 16. 13; 50. 11. Maurer 43. 5. Μᾶζα 24. 13. Μέδιμνος 46. 10. Megara 3. 14; 7. 29; 18.20; 31.7; 40.2; 43.22; 45.2. Μέγαρον 19. 5. Meilia 30. 9. Meineide 6. 11. Μήλα Πιοσικά 45. 15. Μέλας 4. 13. Μελίπηκτα 24. 22. Meliteische Hunde 16. 26.

Medetoveta 39. 19. Μελλέφηβον 65. 13. Melos 2. 18. Menschenraub 12. 12: 61. 12. Μέσαυλος 19, 14. Μεσεγγύημα 67. 19. Messertanz 53. 17. Μεταβλητική 44. 1. Metallarbeiter 43. 10. Metalle 2. 11. Methymnae 8. 8. Μέθυσος 10. 14. Metoeken 42.9: 47.16: 55. 12; 67. 11. Mercinior 57. 16; 58. 1. Μετρητής 46. 10. Miethe 66. Miethwohnungen 6; 19. **22**. Milch 26. 1. Milet 6.3; 8.4; 44.7; 45. 11. Mīµos 53, 18, Mine 46. 16. Mineralquellen 2. 14. Mischgefässe 20. 13. Mischung des Weins 26. 20. Μισθοφορείν 13. 9. Miodworg 66. 1. Μισθοῦσθαι 68. 15. Mitgift 30.13; 64.11. Μίτρα 22. 23. 26. Mittagessen 17. 27. Mittagruhe 17. 19. Μνήματα 40. 14. Mobiliar 14. 13; 20. 2 fgg. Moeren 31. 3. Mocrokles 44. 12. Mörser 24. 6. Mohn 24. 23. Mohren 12, 18. Μοιφολόγχοι 61. 29. Molossische Hunde 16. 25. Μονοχίτων 22. 20. Monopol 44. 6. Mord 61. 20; 70. 16. Mormo 33. 13. Mosychlos 2. 16. Modanes 58. 5. Mousselin 45. 11.

Mühlen 24. 7: 43. 29. Mündigkeit 56. 9. Mundarten 7. 2. Muschelkalk 2. 4. Musik 5. 7; 7. 25; 35. 10; 53. 2. - Instrumente43.19. Matter ob Erbina? 63. 17. Mutre 33. 34. Μυκήτες 24. 28. Múlas 24. 7. Múles 24. 9; 43. 29. Mugadospia 23. 5. Mugirus oiros 26. 8. Muponuletov 17. 22. Μύστροι 28. 10. Nachschätzer 68, 21. Nachtdiebe17.20; 71.4.

Nacht 17. 8. Nachtigall 3. 23. Nachtisch 25. 1: 28. 21. Nachtstuhl 19, 28, Nachwein 26. 10. Nächtliches Begräbniss Hinrichtung 72. 16. Namen 32, 17, der Schiffe 50. 34. der Selaven 13. 13. Νάφθηξ 34. 13. Nase 4. 5. Nationalfeste 45. 3. Natursina 3. 23. Ναυκληρία 45. 5. Ναύκληρος 14.8; 66.22 Naulor 49. 6; 66. 22. Naupaktus 30. 25. Ναυπηγήσιμα 45. 21. Ναυπηγιον 50. 19. Ναυπηγός 43. 2. Ναύσταθμοι 50. 19. Ναυτικός όχλος 44. 8. τόχος 49. 5. Naxos 16. 6. Neapel 8. 16. Νεπροφόροι 39. 24. Νεοδαμώδεις 58. 2.

Newlain 50. 19.

Newgen 18. 24; 50. 19.

Newson 50. 19. Neugriceben 1. 18. Νευφορράφος 43. 25. Nevgoonástas 53. 16. Nicias 49. 16. Nikopelis 1. 13. Νομιζόμενα 39. 32. Nóto. 11. 17; 29. 5; Nothmünzen 47. 19. Nothwehr 60. 22; 71. 2. Nothzacht 29.4; 60.21. Νοῦμμος 47. 16. Nutsholz 3. 10. Νυχθήμερον 17. 4. Νυμφαγωγός 31. 17. Nymphen 31. 3. Nymphoen 2. 5. Νυμφεύτρια 31. 19. Oa 24. 28. 'Οβελίας 24. 18. Oberstelle 27. 12. Oberstock 19. 7. 21. Obolus 46. 16. 'Οβολοστατική 48. 10. Obet 3. 9; 15. 15; 45. 15. Obstwein 26. 23. Oel 20. 25; 23. 29; 25. 20; 28. 4; 32. 10; 37. 18. Ofen 19. 23. Offenbares Vermögen 14. 9. Oheim 63. 18. Ohrgehänge 22. 39. Οίκημα 72. 19. Oluéras 9. 8. Oluoyevets 12. 20.

Oixos 9. 3.

Olnouger 10. 19.

Olvonedov 15. 15.

Ολνοπώλης 52. 10.

'Oxdadias 20. 4.

"Ολπις 20. 19.

Olympia 45. 3.

"Oluga 15, 11.

53. **3**.

'Ομφαλωτός 20. 15.

"Oros 24. 10; 33. 26.

Opfermahl 25.6; 27.6.

Olvomel 26. 9.

Οίκον μισθούν 66. 3. Oliven 3. 7; 24. 28.

Όψαρτυτική 25. 24. "Oyor 25. 2 Ovezesei 43, 32. Όπτανείον 19. 24. Όργας γῆ 62. 20. 'Opyvie 46. 7. 'Ooiyaror 39. 11. 'Ορικά ζεύγη 16.13; 50. 11. 'Ορπίθεια πρέα 25. 13. O0000 19. 26. Ορφανισταί 56. 19. 'Ορθοστάδιον 22. 20. Όρθρος 17. 8. "Οουγμα 72. 24. "Οσποια 15. 13. 'Οστρακίνδα 33. 33. Όθόνη 22. 16; 50. 23 "Oξος 26. 10. 'Οξύβαφον 28. 15; 53.26. Oxylus 67. 12.

Pacht 66. Paedagogik 33 fgg. Παιδαγωγός 34. 15. Mustela 33. 2. Martigus 23. 3. Пандыяй 29. 20. Панвівич 29. 9. Παιδονόμος 34. 6. Παιδοτρίβης 36. 13. Palaestra 35. 21; 36. 15 fgg. Raub 61. 11. Παλαιστή 46. 8. Palamedes 54, 4. Паддаху́ 29. 8. Pamphilus 35. 17. Πάνακες 3. 14. Nardonetor 52. 7. Пачева 2. 5. Πανήγυρις 45. 3. Pankratium 37. 2. Παννυχίς 30. 3. Pantoffel 34. 13. Pappel 3. 8. Параказаводу 65. 2; 70. 20. Παρακαταθήκη 62. 10; **69**. 3. Παράλιοι 44. 7. Παράνοια 11. 23. Παράνυμφος 31. 19. Παραρρύματα 50. 20.

Παράσημον 50, 33. Παράσιτος 53. 8. Παράστασις 45. 5. Παρατιλμός 29. 3. 11ageyyvär 67. 28. Παρήσρος 50. 12. Parischer Marmor 2.9. Πάροχος 31. 18; 52.7. Παροψίς 28. 16. Parteinahme 59. 8. Pasion 48. 1. Παστάς 19. 16. Πατάλλια 24. 5. Patrae 43. 22. Πατριώται 13. 5. Πατρούχος 63. 10. Πέδαι 22. 41. Πηδάλια 50. 28. Πέδιλα 22. 30. Peitho 31. 3. Πελάτης 41. 7. Mylonarides 21. 30. Πέρματα 24. 20. Πηνήμη 23. 4. Πεντάλιθα '33. 30. Πένταθλον 37. 3. Πεντέγραμμα 54. 11. Πεντηκοστή 44. 15. Pentelischer Marmor 2. 7. Πεντήσεις 50. 15. Hindes 22. 4. 10. Pergraecari 6. 15. Πεφιβαφίδες 22. 31. Перібентог 39. 31. Περιδέραια 22. 40. Περιελαύνειν 28. 28. Перікупо 15. 18. Hegireus 50. 21. Periocken 42. 8. Περισκελίδες 22. 41. Περιτρόχαλα 23. 17. Перотатріс 22. 7. Πιρόνη 21. 17. Первыкав 22. 31. Περσικόν μηλον 45 15. Первинос борис 16. 19. Πέτασος 21. 26. Πέταυρον 33. 22. Thereia 54. 2 fgg. Hetter 24. 12. Pfablen 72, 27. Pfänden 66. 15; 71. 15. Pfandrecht 67.

Pfau 16. 21. Pferch 16. 2. Pferde 16. 10; 40. 31; 66. 23. Pferdegeschirr 43. 17. Pflasterung 18. 18. Pflug 15. 5. Фангіода 37. 16. Φακή 24. 25. Φανερά ούσία 14. 10. Φαρμακεία 61. 18. Φαρμακοπῶλαι 38. 11. Φάρος 21. 7. Φασιανός 16. 20. Φάττα 25. 14. Delleve 16. 6. Φενάκη 23. 4. Φερνή 30, 13; 64. 11. Φιάλη 20. 15. Phidon v. Argos 46. 1. v. Korinth 62. 12. Philipp v. Macedonien 47. 8. Didoxégdtia 6. 6. Philosophenbart 23.24. mautel 21. 14. Φιλοτησίαι 28. 27. Piloteria 7. 4: 52. 1. Φιμός 54. 16. Phlius 26. 4. Φλοιστική 43. 26. Phocaea 47. 9. Phocion 19. 32. Poweric 21. 25. Φόρος 66. 10. Φορτηγία 45. 5. Detie 18. 21; 62. 23. Φρύγειν 24. 5. Φῦχος 23. 3. Physiognomie 4. 9. Φυστή μάζα 24. 14. Ovrela 15. 15. Pikenik 27. 22; 53. 4. Πιλοποιός 43. 16. III 20 21. 28. Thrak 28. 14. Piraceus 44. 19. Підос 26. 13. Πιτυρίας 24. 18. Πλαγγότες 33. 25. Πλακούς 24. 23. Πλάνοι 58. 21. Πλαστική 43. 20. Πλάτανοι 18. 8.

Plato 65. 10. Πλεονεξία 6. 6. Πλέθρον 46. 7. Πλήθουσαάγορά 17. 14. Πλινθευτής 43. 7. Thirdion 54. 9. Πλινθουργός 43. 9. Hryer's 19. 23. Ποδάνιπτρα 20. 27. Hodes 50. 22. Побокаку 72. 32. Ποικιλτής 43. 21. Ποιμήν 16. 4. Hown 70. 9; 72. 3. Pokale 20. 5. Πόλεις παίζειν 54. 8. Πωλητής 44. 6. Подіс 9. 1; 18. 2. Polizei 59. 9. Πολυάνδρια 40. 2. Πώρινος λίθος 2. 3. Πορνεζον 52. 11. Πορνοβοσκός 29. 10. Hogros 29. 22. Porphyr 2. 10. Πορφυρίς 21. 25. Praelegat 63. 4. Pramneischer Wein 26. Πρατήρ 65. 18. Ποηκτής 44. 5. Πρεσβετα 63. 4. Πρεσβύτης 4. 20. Priesterals Aerzte38.7. - bei Ehen 31. 2. Προαύλια 31. 33. Προβασκάνια 33. 11. Πρόβατα 16. 4. Προβλήματα 28. 32. Hooxovs 20, 19. Προδεταται 53. 18. Profil 4. 5. Προγάμια 31. 8. Προγονός 30. 25. Προγραφή 65. 6. Προτέ 30. 13. Προκήρυξις 65. 6. Поокотта 23. 17. Προμνήστρια 30. 4. Προνομή 27. 14. Προπίνειν 28. 27. Пропона 28. 17. Προπωλητής 65. 19. Πρωρεύς 50. 29.

Προσπεφάλισον 27. 16. Προτέλεια 30.22; 31.7. Πρόθεσις 39. 12. Προέχευμία 70. 5. Πρόθυρον 19. 10. Mooteria 51. 4. Prüfungen 36. 5. Prytanen 59. 12. Prytancum 18. 9. Ψέλια 22. 40. Ψñoo. 54. 9. Ψηφοπαίκται 53. 15. Ψίαθος 20. 5; 27. 9. Winver 23. 2. Ψοφεῖν 19: 13. Ψυχρά τράπεζα 28. 8. Ψυχρολουτείν 23. 25. Ψυκτήρ 20. 13. Πτέρυγες 22. 19. Πτωχός 14. 1; 53. 7. Πτυχίς 50. 34. Πτύον 24. 4. Puppen 33, 25, Purpurtücher 45. 23. Πυραμούς 28. 26. Πυργίσμος 20. 8. Πυρρός 4. 15. Tintio 20. 21. ... Quacksalberei 38. 19; 61. 17. Quelle 18. 21.

Quitte 31. 28. Rader 50, 10. Rasiren 23, 22. Raub 61. 14. – beiDarleihen66.8. - hei Ehen 31. 11. Raublust 7. 17. Raubvögel 3. 25. Rauchfänge 19. 24. Realinjurien 60. 17. Rechtskraft 71. 22. Rechtsubject 55. Redhibition 65. 20. Reepschläger 43. 18. Reichthum 6. 8. Reif 33. 20. Reischut 21. 26. Reisen 51. Reitunterricht 35. 24. Repraesentationsrecht 63. 12.

Rhadamanthys 69. 9: 71. 2. Papariduois 29. 3. Rhetorik 35. 19. 'P34is 22. 32. Rhodus 8. 11; 23. 23; 45.8:62.6:72.22. Talent 46. 18. 'Ρόμβος 33. 21. Ψυμοτομία 18. 17. 'Ρυτόν 20. 17. Riemonstechen 54, 24. Riemer 43, 25. Rinder 16. 8. Ringe 22. 35. Ringen 37. 5. Ringplätze 36. 15. Römer 6. 16. Rösten 24. 5. Röstgeschirr 31. 28. Rese 15. 18. Ruder 50. 25. Ruderbänke 50. 15. 26. Rüstungsgegenstände 45. 10. Saatzeit 15. 11. Sacrilog 61. 9; 70. 15. Säcken 72. 26. Sanger 41. 14; 53. 5. Safrangewand 22, 13. Salben 23. 5. bachse 20. 21. flasche 23. 31; 37. 10. wein 26. 8. Salzfische 25.19; 45.13. Salzfleisch 25. 9, Samos 18. 20; 45. 11. - Geffisse 45. 8. Zardália 22. 30. Σαπέρδης 25. 20. Sarg 40. 7. Sauerteig 24, 15. Saumthiere 50. 4. Schaafe 3. 15; 16. 5. Schädenklage 69. 8. Schakal 3, 19. Schale 20. 15. Schaluppe 50. 35. Scharfrichter 72, 13. Schaukel 33. 22.

Schaustellungen53,18,

Scheidung 30, 14,

Schenke 52. 8. Schenkung 64. 8. Schiedsrichter 68, 12. Schiffe 50, 14 fgg. Schiffbauer 43. 2. Schiffsbauholz 45. 21. Schiffswerfte 18. 24: 50. 19. Schildkröte 25. 21. Σχιστή όδός 50. 3. Schlachtvieh 25. 2. Schlächter 43. 32. Schlauch 26. 11. Schleier 22. 28. Schlüssel 10.13; 22.38. Schmähungen 60. 11. Schmarotzer 53. 8. Schminke 23. 1. Schmuck 14.15; 22.39. Schnec 26. 8. Schnurrbart 23. 20. Schönheit 4. 4. Σχοινιοστρόφος 43. 18. Exotropilinda 33. 29. Exolater 41. 5. Σχολή 36, 12. Schopf 23. 11. Schosshund 16. 26. Schrank 20. 8. Schreiben 20. 7. Schreibunterricht35.5. SchriftlicheGesetze55. Verträge 6. 13; 49. 12. Schriftstellerinnen 10. 22. Schuhe 21. 29; 22. 31. Schuhmacher 43. 25. Schuldhaft 71, 19. Schuldknechtschaft 57, 15. Schutzyerwandte, 14.7; 49. 9; 55. 11. Schwalbe 3, 23. Schwangere 32.5; 72. 13. Schwefel 2. 19. Schweine 16, 7. Schwerter 43. 15; 72. 21. Schwimmen 23. 25. Sclaven 12 fg. Anzahl 1. 7.

Σκιατροφία 4, 13; 42, 5.

Duádia 22. 33.

Σκιαμαγείκ' 37. 13.

Sclaven Beschäftigung 49. 16: 66.,24, Ehen 13/4; 58.6. Tracht 21, 15. Sclaverei; 57. 13; 60. 2. Seyrus 16. 6. Sechandel, 45, 1. Speräuber, 61. 13. Scewasser 36. 11. Seezins 49.3. Segel 50. 23. Seidenzeng 22.16; 45. 24. Seiler 43, 18, Σειραφόρος 50. 13. Seitenverwandte 63, 8. Selbstentchrung 29.22. Selbethülfe 71, 1 fgg. Selbstmord 61. 25. Σήματα 40, 19. Zepidalis 24. 19. Scriphus 59. 7. Scrivcha Stoffa 22, 16; 45. 24. Servitat 62. 24, **У**фаниот 31, 27... Σησαμούς 24. 23. Sessel 20: 3. Σητάνειος: 24. 16. Sicilien 8. 20. Telent: 47. 11. Sicyon 3; 7;;; 18, 20; 26: 4; 35.17: 40:11. Zidnoeug 43,. 14,. Sich 31. 22. Siegotring 22. 36; 69, 14 Silberarbeit 43, 11. Silbergeld 47., 3 fgg, Σίμβλοι 16×29. Zardeir 220 168 Sinnlichkeit 6. 14. Siphnus 64. 23. Sirene 40. 12. Σιτοποιός 43, 29. Sittlichkeit 5. 5. Sittenmkrit 34, 24. Sitzem bei Tische 27. 1. Sitzende Lahensert 42,

1 fgg.

Ziquipier 23. 17.

Exevotinas 18.

Diensteder Elseriabila.

Σείμπους 20. 5. Σκιραφετα 52, 16. Σxoliá 28. 31. Σχόροδα 3.12; 15.18. Σκύφος 20. 15.  $oldsymbol{arSigma}$ nutoro $\mu$ elov17.~22Σκυτοτώμες 42.5; 43.25. Smyrna 18. 18. Sohlen 21, 30; 22. 30. ablegen 28. 1. Solon 11. 10; 29. 2. 14; 30. 13; 31. 23. 28; 39. 21; 46. 14; 49. 2, 56, 16; 57, 15; 59. 7: 60: 2; 62. 5. 14; 64. 1; 68. 9; 69 fgg. Σῶμα 72. 4. Σώματα ολετικά 12. 1. Sonnenschimm 22, 33. Sonnemseiger 17, 6. Sophistik 35. 15. Sophokles 42, 10. Σωφρονισταί 34. 6. Σαφροσύνη 5.65; 10.4. Σοροπηγός 43. 12. Σορός 40. 9. Spangen 21. 17; 22. 7. Spanne 46. 8. Sparta 4. 17; 7. 27; 16. 28; 21. 32; 23. 7, 20; 25. 3; 27. 24; 30, 27; 31.11; 32, 3.11; 33. 8. 14; 34, 26; 35. 1; 37. 2; 39, 34; 40. 11; **42.8**; **58.2**; **59.**3; 61. 22; 62. 3. 11; 63. 6; 71; 21;:72; 34. Spaziergang 17. 13. Specercien 45. 16. Speerwurf 37. 3. Speischaus 524.8. Speisesaal 22. (20. Spende, 28, 22. Σφαιρίζειν 33.19; 37.16. Σφενδόνη 22. 29. Σφυρήλατα 43. 20. Spiegel 20, 26. Σκάφη 33, 6; 50, 35, Spiele 54. der Kinder 33. 18 fgg.

Spielbäuser 17. 21: 52. 16. Σπιθαμή 46. 8. Spitznemen 32. 21. Sprengwasser 39: 14. Spreu: 24: 4. Sprung 37. 3. Σπυρέφες 27. 22. Staatschuldner 70. 13. Stadium 46. 4 Stadtpöbel 44. 8. Städte 18. Städtespiel 54. 8. Stände 41. Stabl 45. 8. Standesvorurtheile 30. 24. Στάσιμος 49. 2. Stater 47. 6. Σταθερά μεσημβοία 17. 18: Σταθμοί 16. 2, Σταθμούχος 66. 22. Staub 23. 29; 37. 19. Στεγή 50. 14. Στένος 19. 26. Steckenreiterei 33. 23. Steinbauer 43. 6. Steinigung 72: 5. Steinschnitt :88...28. Στήλη 40. 11. Στενωπός 18. 16. Στιφάνη 22. 29. Steuermann 50. 28. Στιβάς 20. 6. Stiefelchen 22. 31. Stiefmatter30.25;59.5. Stiefvater 30.27; 56.16 Stiere 15. 6. Stiftungen 64. 9. Σηλεγγίς 23: 31; 37. 20. Στοά 18. 7. Stock 21. 32; 72. 34. Storgetor 17. 6. Strafe 72. Strang 72. 18. Strasse 18. 6; 62. 18. Strassenraub 61. 14. Στοεπτίνδα 33. 30. Striegel 28, 31; 37. 20. Στρόβιλος 33. 24. Στρογγάλου πλοίου. 50. Στρώματα 20. 6; 27. 9,

ZvookBog 38. 21. Στρόφιον 22. 23. Stuble 20. 3. Στύπτηρία 2. 18. Substitution 64. 21. Supercargo 49. 8. Sybaris 8. 18. Συγγραφαί 49. 12. Zvzaµwor 23. 3. Zvletv 58. 6. Σύμβολα 51, 13. Συμβόλαια 49. 9. Συμβόλων απο 44. 12 Συμβολών ἄπο 27. 22. Συμμορίται 61. 10. Zumpoirntul 36. 3. Συμποσίαρχος 28. 29. Συμπράτης 65, 18. Συνοικία 14. 18. Zuroiniopor 18. 3. Syrakus 8. 20; 47. 19. Συσσίτια 27. 24. Σύσσιτοι 68. 9. Tacnarum 2. 10. Tag 17. 🖰 Tagelöhner 12. 14: 41. 7. Tairia 22. 23. Takelwerk 50. 22. Τακτικός 35. 23. Talent 46. 14 fgg. Talion 69. 9. Танийот 19. 25. Tauagra 16. 16.-Tanz 53, 24: Tarent 1. 19; 40. 16. Ταριχεύειν 25. 9; 39. 6. Τάριχος 25. 19; 45. 13. Taggol 50. 20. Tuschendiebstahl 61. Taschenspieler 53, 15. Tauben 16. 18. Tausch 65. 4. Τέκτων 42. 2; 43. 2 fgg. Τέλη 44. 15. Télesos Ocol 31. 3. Τηλία 24. 19; 54. 16. Teller 28. 14. Temesa 2. 12. Tempelgut 66. 6.:

Tempelraub 61. 9.

Tempelselave 58. 12.4 Tenne 24. 3. Teppiche 27, 9, 45, 22, Τεσσαρακοστόν 32.23. Testament 64. Τετράδραχμον 47. 4. Τετράμυκλος 50. 10. Τετρήρεις 50. 15. Θάλαμος 19. 4; 50. 26. Θαλαττοῦν 26. 11. Θάπτειν 40. 1. Thasus 26. 5. Өапритоною 53.14fgg. Theben 11. 9; 35. 3; 61. 18. Θή×η 40. 13. Θεοί ατήσιοι 19. 18. - öpsos 62. 15. - télevo 31. 3. **Θ**εοφόρα δνόματα 32.22. Θεώρητρα 30. 22. Θεωροδοκία 51. 3. Thera 2. 18. Θηρικλεία 20. 10. Ocquarat 66. 24. Θέρμοι 24. 26. Thersites 4. 1. One 12.14 14.5; 41.7. Θησαυροί 28. 26. Θεσμοφόρος 9. 4; 15. 3. Thespiae 41. 6. Thessalien 3.14; 7.14; 10.6; 16.10.14; 18. 11, 21. 20, 47. 6. Θετής 67. 5. <del>Θετ</del>ός 64. 5. O. ao Gras 68: 9. Thiere 69. 11. abgerichtete 53. 19. wilde 3. 17 fgg θωή 72. 3. Oolia 22. 33. 0620s 19. 2. Thonbildchen 40. 22; 43. 20 ···· Thongeschirr 45. 9. Θωρακοποιός 43. 16. Thränen 5. 10. Θρηνοι 39. 22. Ocoros 20. 3. Thurbuter 19. 12.

Thurme 18. 23.

Tempelschlaf 38. 16. Thurii 30. 16; 65. 9. Uncienad7. 14.

Θυγατροποίδα 64. 20. Thymian 3: 12: Overs 19. 21. Oupagetor 19. 12. Ougaços 31. 31: θύσανοι 22. 21. Tische 27. 7. - der Wechsler 48.7. Tischigering 28. 13. Tischige 28. 12. Tiron 3. 3. Tithorea 45. 3. Tod 39 fg. Todesstrafen 72. 7 fgg. Todtenbeleidigung 60. 16. Todtenepfer 39. 32. Todtschlag 61. 20. Töchter f0. 21 ; 11. 40. Töpfer 43. 9. Τοίχαρχός 50. 30. Τοιχωρυχείν 61. 6. Toxog 49. 3; 66. 2. Τοπεία 50. 22. Τραχηλίζειν 37. 9. Toaymura 25. 1; 28. 7. Tounitiens 48. 2 fgg. Trauer 39. 27 fgg. Tosaxát 39. 35. Τρίβολος 24. 3. Toisor 21. 14. Triktrah 54, 10. Trinkgefässe 20. 15. Trinkgelage 17. 29. Toira 39. 32. Τρίτον τῷ σωτῆρ. 28. 22. Τριτοπάτορες 31. 3. Tooyoc 33. 20. Troddeln 22. 21. Τρωγάλια 28. 7. Τρόπα 33. 30. Τροφή 33. 2. Tomos 33. 5. Trunksucht 10. 14. Tuffstein 2. 3. Tunke 28. 16. Tydeus 4. 7; 7. 17. Τυμβωρυχείν 61. 10. Tyrannen 72. 9. Ueppigheit 6. 15; 8. 18.

Umschlagetuch 22. 11.

Unbeschuhtbeit 21. 31.

Uneheliche Kinder 11. 17; 29. 5; 56. 2. UngeschriebenesRecht **55.** 3. Unmündige 11.1; 56.4. Unternehmungsgeschäfte 68. 13. Unterpfand 49. 9; 67. 5. Unterricht 11.21; 35fg. der Mädchen 10. Unterschlagung 6. 10; 69. 4. Unveräusse rlichkeit 62, 12, Urkundspersonen 48. 10; 68. 8. VäterlicheGewalt 11. 2 fgg. Vater, wann Erbe? 63. 20. Verbalinjurien 60. 12. Verbannung 57.9; 70. 17; 72.6. Verbindungsmittel 50. Verbrechen 61. Verbrennen 72. 25. - der Leichen 40. 1. Verdeck 50. 14. VerdoppelungdesMantels 21. 12. Vereine 68. 8. Verführungen 60. 22. Vergeltungsrecht 6.4; 69. 9. Verjährung 70. 4. Verlöbniss 30. 6. Vermählung 31. 3. Vermögen 14. 9. Verstecken 33. 29. Verträge 49. 12; 68. 1. Veruntreuung 62. 10; **69. 4.** Verurtheilte 72. 14. Verwundungen 61. 20. Verzicht 70. 1. Viehzucht 16. Viergespann 50. 13. Vindicationen 58. 16; 67. 23. Vögel 3. 21; 25. 13. Volksmenge 1. 5. Vollmond 31. 4.

Vormund 56. 13: 66. 3.1 Witzspiele 28. 32. Wochenbett 32. 9. Vorrathskammer 10.13: 19.18. Wölbung 18. 22. Vulcane 2. 16. **W**achteln 16. 16. Wärterinnen 33. 4. Waffen 43, 16: 45, 10: 67. 6. Wagen 50. 6. für Kinder 33. 24. Wahrheit(Binrede der) 60. 13. Wabrsager 41. 14; 66. Waisenvermögen 66.3; 67. 3. Walker 21. 23; 43. 23. Warme Bäder 23. 17. Waschen 17. 10. Wasser in Wein 26. 19. Wasserbauten 18. 20. Wassermangel 2. 22. Wasseruhr 17. 7. Weber 43. 21. Webereien 45. 11. Webestuhl 10. 9. Wechsler 48. 3; 59. 16; 68. 3. Wegebau 50. 3. Wegelagerung 61. 13; 71. 5. Weiber 10. Rechtsverhältniss 56. 3; 63. 9. Weihrauch 45. 16. Wein 15. 19; 26. 2 fgg. - verboten 59. 6. Weinschenke 52. 10. Weisse Hautfarbe 4.13; 42. 5. - Kleidung 21. 24; 22. 15. Weizenmehl 24. 12. 19. Werbung 30. 8. Werkmeister 42. 12. Werkstätte 17. 16. 22. Wiege 33. 7. Wildbäder 2. 15. Wildpret 3. 19; 25. 2. Windeln 33. 8. Wirthshäuser 52. Wittwen 30. 26; 56. 7.

Wohlgerüche 23. 5; 45. 16. Wolle 3. 15; 10. 12. Wucher 48. 10: 49. 1 fgg. Würfel 54. 12 fgg. Wurfscheibe 37. 3. Wurst 25. 10; 43. 13. Zaireir 10. 12. Ξανθός 4. 15. Eina 51. 12. 18. Zeriaς γραφή 57. 19. Σενών 51. 15. Εέστης 46. 10. Enpaloigets 23. 29. Ειφουργός 43. 16. Zúlov 62. 5; 72. 33. Zugeir 23. 22. Συρόν 23. 21. Ξυστίς 21. 22. Evorol 17. 13. Σύστρα 23. 31. Zahlungsanweisung 67. 28. Zaleukus 59. 6; 60. 1'; 69.6; 71.9; 72.10. Zaubermittel 38. 14. Zerá 15. 11. Zeichenunterricht3.17. Zeugen 68. 1. Zeughäuser 18. 25. Zevyos 50. 11. Zevis ayogatos 65. 8. - ἔρχειος 19. 19. \_ öqios 62. 15. - <del>rédesos</del> 31. 3. Ziegelstreichen 43. 7. Ziegen 16. 6. Zimmermann 43. 2. Zinn 45. 19. Zinngeld 47. 19. Zins 49. 3; 66. 2. Zölle 44. 15. Zoll 46. 8. Zollpächter 49. 13; 70 13.

Ζωμός 28. 9.

Zoiry 22. 21.

Ζωστής 21. 3.

## Register.

| Züchtigung 72. 35.<br>Züchtigungsrecht 11.4; | 1 |
|----------------------------------------------|---|
| Züchtigungsrecht 11.4;                       |   |
| 34.13.  — gegen Sclaven                      |   |
| 13. 2.                                       |   |

Zufuhr 3. 16; 45. 13fgg. Zwiebeln 3. 12; 15. 18. Zukost 25. 2. Zntrinken 28. 27. Zweite Ehe 30. 25; 31. 17; 59. 5. Zυμίτης 24. 15. Zύθος 26. 24.

## Verbesserungen und Zusätze.

S. 7. Z. 36 setze hinzu: Letronne Lettres d'un antiquaire à un

artiste, Paris 1836. 8, p. 438. Z. 42: Lasaulx die Geologie der Griechen und Römer, in

Abhh. d. Bayr. Akad. 1851 Philol. Cl. VI. 3.

S. 9. Z. 5 1. λουτρά st. λούτρα.

S. 14. Z. 11 v. u. füge zu: über Fischnetze insbes. Yates Textri-

num antiqu. p. 412 fgg.

S. 19. Z. 8: eher konnte er sich auf Plat. Phaedr. p. 253 beziehen, wo von den beiden symbolischen Rossen das gute μελανόμματος, das böse γλαυχόμματος genannt wird.

S. 23. Z. 33: Gegen die Rossischen Uebertreibungen s. neuerdings

Vater in Klotz Archiv XVII, S. 330 fgg.
S. 25. Z. 4 v. u.: vgl. im Allg. Dionys. Hal. VII, 66: avystorov δε η ανόσιον έργον μηθεν υπομείναι δράσαι κατ αλλήλων, οία Κερπυρατοί τε κατά την στάσιν εξογάσαντο, και Αργετοι και Μιλήσιοι καί Σικελία πάσα και συχναί άλλαι πόλεις.

S. 27. Z. 38 füge zu: Drumann Gesch. Roms VI, S. 652 fgg. und Funkhaenel in Zeitschr. f. d. Alterth. 1849, S. 102 fgg,

S. 33. S. 18: auch Kreta, vgl. Hoeck III, S. 439.

- S. 50. Z. 14 v. u. lies intogrous st. dvoxy: vgl. Plat. Legg. V, p. 740 D und Aristot. Politic. II. 3. 7.
  S. 52. Z. 8 füge gu. Naber in Miscell. philol. Amstel. 1851. 8,
- Fase. II, p. 40 fgg. S. 55. Z. 30: Grössere Sclavenmärkte mit πακηγύρεσ. verbunden s.

Pausan. X. 32. 9 und Zenob. V. 36.

S. 59. Z. 26: Phot. Bibl. p. 532 und Varro L. L. VIII. 21.

S. 65. Z. 18: K. H. Rau Geschichte des Pflugs, Heid. 1845. 8, S. 17 fgg.

Z. 28 und 29 l. ζυγόν st. ζύγον.

S. 66. Z. 8 füge zu: Sicyon, Diodor. XX. 102.

- S. 70. Z. 13 v. u.: Später grossartige Hühnerzucht in Delos, Cic. Academ. II. 18, Varro R. R. III. 9.
- S. 71. Z. 7: Hundenamen bei C. Keil Anal. epigraph. p. 188 fgg. Z. 25: A. F. Magerstedt die Bienenzucht der Völker des
- Alterthums, Sondersh. 1851. 8. S. 76. S. 3: auch Edw. Falkener on the plan and disposition of the greek Lesche in dessen Museum of classical antiquities 1851. 8, n. VII.
- S. 86. Z. 23: jezt vollständig in Zeitschr. f. d. Alterth. 1851, N. 13, wo auch über das griechische Haus im Allgemeinen.
- S. 91. Z. 14: Ussing de vase quod appellatur ψυμχής, in Ann. dell' Inst. arch. 1849, p. 139—145.
  Z. 11 v. u.: im Allg. jezt Panofka die griechischen Trink-
- hörner und ihre Verzierungen, Berlin 1851. 4. S. 98. Z. 18 v. u.: Yates Texte. p. 388 fgg.
- S. 118. Z. 21 1. To alevgor st. alto evgor. S. 127. Z. 9 v. u. lies σύκινον st. σύκωον.

- S. 130. Z. 6 füge zu: Diese Auslegung bezweifeln zwar Döderlein Lect. Hom. Spec. II, p. 6 und Nägelsbach z. Ilias I. 468; doch unterliegt sie nur der Modification, die auch Friedreich Realien S. 251 ausdrückt: "die Fleischstücke wurden zwar an alle Gäste gleich vertheilt, doch waren die Portionen ungleich. wenn ein Vernehmerer durch einen grösseren Antheil ausge-zeichnet werden sollte, Il. VII. 321, Od. XIV. 437".
- S. 134. Z. 17 v. u. lies 100 st. 500.
- S. 136. Z. 10 v. u. lies 53. 54 st. 51. 52.
- S. 137. Z. 15 v. u. lies "As und ore st. "As und ors.
- S. 140. Z. 17 I. 57, not. 11 und 12.
- S. 148. Z. 20 füge zu: Plat. Euthyd. p. 306 B und Strebe VI, p. 397 A. S. 163. Z. 20 v. u.: J. H. Krause Geschichte der Erziehung, des
- Unterrichte und der Bildung bei den Griechen, Etruskern und Römern, Halle 1851. 8.
- S. 164. Z. 3: J. J. Claudius de nutricibus et paedagogis, kinter s. Diss. de salutationibus veterum, Ultruj. 1702. 12. p. 148.
- S. 167. Z. 15 lies 54, not. 15 fgg.
- S. 177. Z. 18 v. u. fuge zu: Auch bei Plat. Theaet. p. 162 sind die nalatorea, in Sparta nur auf Ringplatte, nicht auf Ringschulen zu beziehen.
- S. 192. Z. 3 ist zur Verbildlichung des zworzes insbes. zuf die Ficoronische Cista (herausgeg. v. B. Braun, Lpz. 1850: fol.) zu verweisen.
- S. 203. Z. 27 fuge zu: und Welcher alte Denkintler, Gött. 1850,
- B. II, S. 233 fgg.
  S. 206. Z. 22. Dieselbe Etymologie vertheidigt J. Grimm in Abhh. d. Berl. Akad. 1849, S. 12, der aber auch zu einzeitiges Gewicht auf das Verbrennen der Leichen legt.
- S. 208. Z. 8: Felsengräber mit verborgenem Bingange, s. Gerhards
- arch. Zeit. 1850, S. 212. S. 240. Z. 7; auch W. Hornbostel über die von Demosthenes in Sachen des Apollodor verfassten Gerichtsreden, Ratzeburg 1851. 4.
- S. 244. Z. 10 1. ελεύθερα st. ελευθερά
- S. 247. Z. 18 füge zu: Pausan. H. 15. 1, VIII. 54. 5, X. 32. 6.
- S. 249. Z. 7 1. negatus st. negata.
- S. 261. Z. 31 fuge zu: Minervini Mon. unt. ined. post. da Raff. Barone, Nap. 1850. 8, p. 16 fgg. S. 265. Z. 7 l. dorpayáler.
- S. 303. Z. 8 v. u. Meiner Ansicht stimmt in diesem Penete völlig auch die §. 64 not. 1 citirte Abh. von E. Schweider bei, die mir unmittelbar nach dem Abdrucke dieses Bogens zukam. Nur über die arevier natdas (not. 13) scheint sich derselbe p. 12 die Streitfrage nicht völlig klar gemacht zu haben.
- S. 324. Z. 9 1. kelar st. letar.
- S. 334. Z. 9 v. u. füge zu: Schol. Aristid. T. III, p. 524 Dind.

Druck der Dieterichschen Univ. Buehdruckerei, (W. Fr. Kästner in Göttingen).



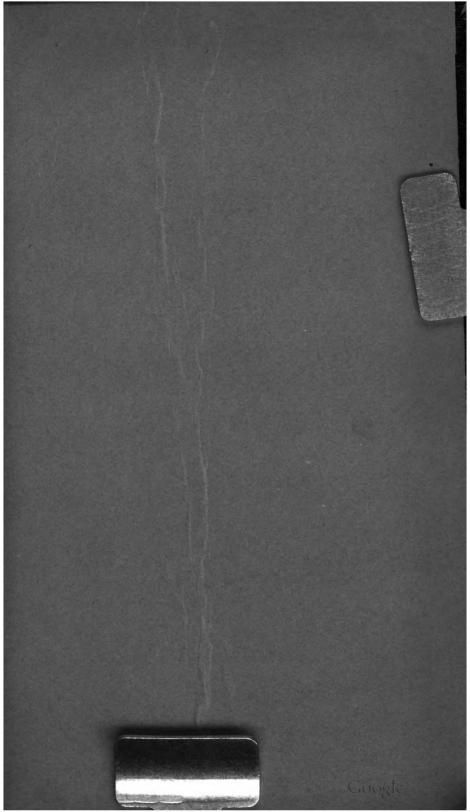

